

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

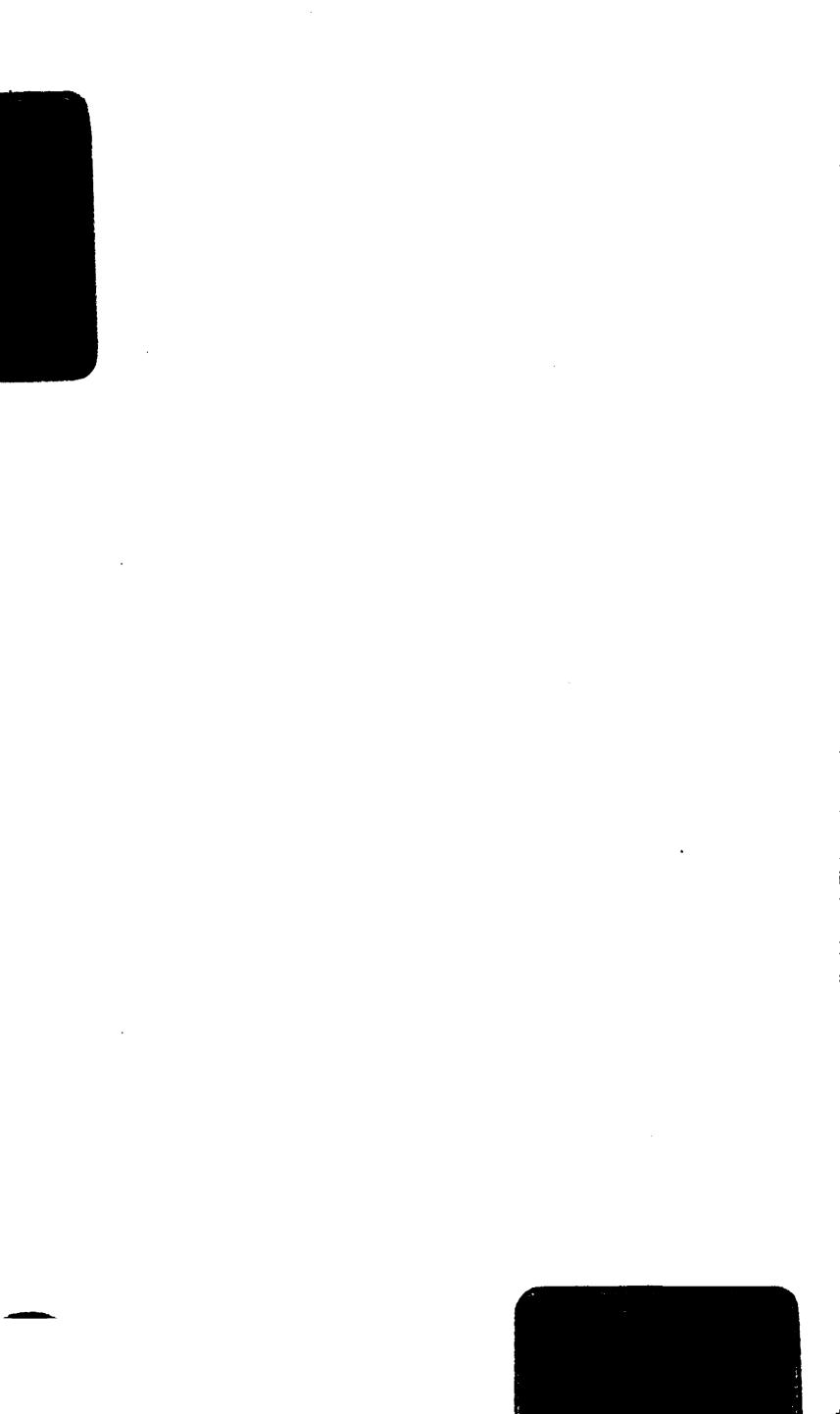







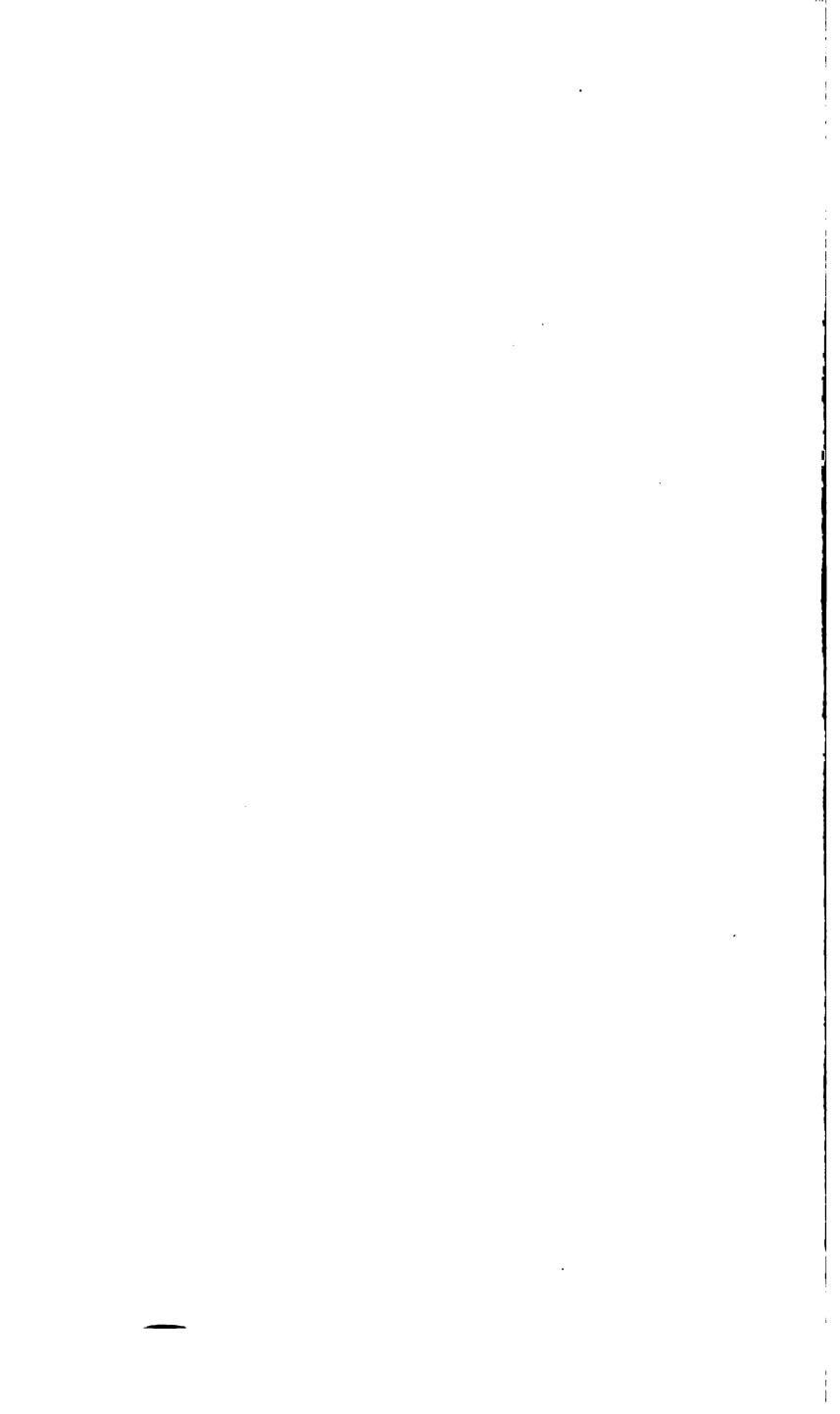

Geography-History: Ancient-Textbook

# Handbuch

der alten

# classischen Geographie.

Bearbeitet

pon

# K. Kärcher, Professor.



Bohlfeile Ausgabe.

Heidelberg, 1836.

Frankfurt a. M. bei Heinr. Ludw. Brönner.

. • • • 

# Vorwort.

Die alte Geographie kann aus zweierlei Gestichtespuncten betrachtet werden, entweder als Wissenschaft für sich, oder als bloßes Hilfsmittel zur Erklärung und zum Verständniß der alten Classiker. Wer sie als Wissenschaft bearbeitet, wird neben ihrer Geschichte und Litteratur zuerst die Vorstellungen der Alten in dem mathematischen und physischen Theile abhandeln, und dann an der Hand der alten Geographen selbst die einzelnen Länder beschreiben müssen. Dieß ist auch in größern und kleinern Handsbüchern in der neuesten Zeit mit glücklichem Erfolge ausgeführt worden, und wo in Schulen die Geozgraphie der Alten in ihrer Volksändigkeit gelehrt werden soll, da wüßte ich kein besseres als das Sickswerden soll, da wüßte ich kein besseres als das Sickswerden soll, da wüßte ich kein besseres als das Sicks

lerische zu empsehlen, denn es enthält die Beschreibung der alten Länder vollständig nach Ptolemäus und den übrigen Geographen.

Meine Absicht ging lediglich darauf hin, ein Handbuch zu schreiben, worin Lehrer und Schüler über die alten geographischen Namen, die ihnen in der Lectüre der alten Classiker vorkommen, sich Raths erholen könnten. Ich durfte also auf den Geographen des zweiten Jahrhunderts nur in so fern Rückslicht nehmen, als er zur Erläuterung der in den Classikern vorkommenden Namen beitragen konnte. Ich nußte aber alle Namen und Eintheilungen wegslassen, die in ihm zuerst oder doch zuerst in Schriftskellern seines Zeitalters angetroffen werden, denn als er und diese schrieben, hatte die römische Classskeit ein Ende.

Um einen Maßstab für diese Classicität zu ha= ben, nahm ich Plinius, den Altern, als den letz= ten Geographen an, auf den ich Rücksicht neh= men wollte, ich sage absichtlich als den letzten Geo= graphen, nicht als den letzten Schriststeller, denn manche unentbehrlichen Notizen mußten auch aus Spätern entsehnt werden, Die Eintheilungen bestimmte ich nach den Historikern, auf welche ich hauptsächlich Rücksicht nahm, und nach Strabo und Plinius, wo sene Lücken ließen. Daß ich mehr auf römische als auf griechische Bestimmungen und Benennungen Rücksicht nahm, daß überhaupt römische Namen überall vorangestellt sind, hat seinen Grund darin, weit die meisten Classiker, die auf Schulen gelesen werden, römische sind, schon die lateinische Schrift hebt diese Ramen heraus.

Menthische Ansichten sind selten, falsche Ansichten der Autoren z. B. von der Gestalt der Erde ober einzelner Länder sind nicht berücksichtigt worden, wir haben hierüber schon sehr gründliche Werke, und es lag außer meinem Zweck. Den in den alten Classifern vorkommenden geographischen Namen suchte ich ihre Stelle ansuweisen, weßhalb mein Streben nach topographischer Sicherheit allenthalben in der Schrist vorherscht. Denn ich weiß zu gut, wie unklar viele Stellen in den Historikern bleiben, wenn man den geographischen Namen nicht, so viel als möglich, Schritt vor Schritt folgen kann.

The ich das Handbuch zu schreiben ansing, hatte ich zu geographischem Behufe sämmtliche classischen Untoren gelesen, die in Schulen gewähnlich tractirt merden, nicht um eine neue Schöpfung zu beginnen, sondern theils die Summe geographischer Be-Rimmungen zu erhalten, theils den Umfang der eigenklichen classischen Geographie genau zu kennen. So fand ich, daß die Historiker von Britannien fast vichts, von Germanien kaum die Bölkernamen, äußerst wenig vom spätern Dacien, von Sarmatien wenig mehr als der frühe Herodot, von den asiati= schen Ländern jenseits des Jaxartes, Imaus und Ganges nur ein Paar Ramen, und in Afrika südlich von Aghpten von Siwah und von der Wüste Saharah edenfalls nur wenige Namen wußten. In alle Länder innerhalb dieser Linie waren Griechen oder Römer, meistens mit dem Schwerte in der Hand, gedrungen. Hierin suche ich meine Recht= fertigung, wenn ich die letztern Länder in Vergleich mit den vorhin genannten so vollständig und so ans= führlich behandelt habe.

Nur in der Zusammenstellung des rein Classischen bestand hauptsächlich meine Mühe, da ich für

den Gang des Ganzen und für die Beschreibung vos Einzelnen Manneres unübertreffliches Werk und Reicharts geographischen Thesaurus, der wirklich einen Reichthum an Rotizen enthalt, benutt habe und benutzen mußte, in der topographischen Beschreibung berühmter Städte ist mir auch Sicklers größeres Handbuch der alten Geographie sehr nützlich gewesen. - Dessen-ungeachtet wird ein billiger und gründlicher Beurtheiler nicht blos der Richtig= keit meiner Ansicht, worauf das ganze Buch steht, sondern auch meinem Bemühen, Licht in dunkle Bestimmungen zu bringen, und überall selbst zu untersuchen, Gerechtigkeit widerfahren lassen, wenn er nur die beiden ersten Abschnitte von Hispanien und Gallien genau durchgehen will. Ein Beurtheiler freilich, der schon unumstößlich gewiß zum voraus weiß, wie ein Handbuch der alten Geographie eingerichtet sehn müsse, hat es leicht, Grundsätze auszustellen, die von dem zu beurtheilenden Buche ganz verschieden sind, und dann über den schon vorher zum Tode verurtheilten armen Sünder herzufal= len: aber solche Bücher wollen nur von Lehrern beurtheilt senn, welche die alten Classiker zu erklären, und sich dieser Handbücher schon einige Zeit bedient haben, solch ein Urtheil, wenn es aus redlichem Herzen kömmt, wird und muß gelten, und einem solchen sehe ich ruhig entgegen.

-Karleruhe im August 1828.

Der Perfasser.

# Längenmaße der Alten.

- 1) Das olympische Stadium hat hundert sunf und wanzig romische Schritte, vierzig Stadien gehen auf eine geographische Meile, und sechshundert Stadien auf einen Grad des Aquators.
- 2) Ein romisches Milliare, ansgedrückt durch mille passus, später auch durch milliare, enthält tausend Schritte, fünfundsiebenzig Millien gehen auf einen Grad.
- 3) Die Parasange, ein persisches Maß, hat breißig Stadien, und drei Viertel einer geographischen Meile.
- 4) Der Schönus, ein ägyptisches Maß, hat zwei Parasangen und sechszig Stadien. Der Stathmos ist kein bestimmtes Maß, sondern die Entsernung von einer Station zur andern, auf welcher der König von Persien einzukehren psiegte.

## HISPANÍA.

Unter Hispania oder Iberia (Ißygla) verstanden die Alsten die ganze pyrenäische Halbinsel, von welcher man aber vor dem zweiten punischen Kriege nur sehr mangelhafte Kenntsnisse hatte. Herodot hat nicht nur den Namen Iberia, sondern er kennt auch noch andere Ramen, so die Gadeirer außerhalb der herakleischen Säulen, und nahe dei Gades die Insel Erytheia, er weiß auch, daß die Kyneten am weistesten gegen Abend wohnen, wo wir später den Namen Cu-veus sinden, und daß der Ister bei den Celten bei der Stadt Vyrene entspringt. Auch Tartessus ist ihm nicht unbekannt.

Erst mit den Eroberungen der Romer im Lande verbreitet fich nach und nach Licht über das Ganze. Diese Eroberungen gingen von Nordosten (von Gallien) aus nach Sudosten, dann von Suden nach Westen-und in das Innere, am spatesten nach Nordwesten. Vor ben punischen Kriegen war ber Suben des landes und eine Strede gegen Nordosten in der Gewalt der Carthager, von denen auch Carthago Nova ans gelegt ift. Nach bem ersten punischen Kriege wurde ber 3berusfluß als Grenze zwischen ben Carthagern und Romern festgefest, auch noch Sagunt auf der Gudseite des Ebro begas fich in den Schutz ber Romer, und als es ihnen geglückt war, Die Carthager im zweiten punischen Rriege gang aus Spanien zu verbrängen, so war die Ruste längs des Mittelmeeres und die Subtuste gang in ihren Sanden. Auch die Celtiberer wurs den besiegt und die romische Herrschaft durch Schleifung der celtiberischen Restungen gesichert, ja Gept. Jun. Brutus brang schon durch Lustanien bis zum Lethefluß.

Durch die numantinischen und sertorianischen Kriege was ren die Romer in ihren Eroberungen zwar aufgehalten wors den, indessen hatte Sertorius selbst die unter ihm versammels ten Bolter hispaniens auf romischen Fuß eingerichtet, so daß sich nach seinem Untergange beinahe das ganze Land leicht der romischen Oberherrschaft fügte. Unter Augustus wurden ends lich auch die Cantabrer und Asturer besiegt, und das Land erhielt eine neue politische Eintheilung.

#### Grenzen:

1) Gegen Rorben, nach Gallien zu, die Pyrenden, westlicher das biscapsche Meer, Aquitanicus sinus. 2) Gegen Westen und Süden die zur Meerenge von Gibraltar das atlantische Meer, Atlanticum mare. 3) Gegen Süden die Meerenge von Gibraltar, fretum, fretum oceani, fretum Hispaniae, fretum Herculis und Gaditanum genannt.

4) Östlich von der Meerenge und von Spanien (dieses Meer wird sehr selten benannt) Ibericum mare, Sardoum

mare (ein Theil des mittellandischen Meeres, welches zuerst von den Griechen, dann von den Romern mare nostrum ges nannt wurde. Die Bezeichnung mare internum las ich zusest in Strabo, dann auch in Plinius, kein eigentlich klasse scher Historiker gebraucht sie.).

#### Gebitget

- 1) Die Hyrenden, Pyrene (Πυρήνη), Pyrenaei montes, Pyrenaeus saltus, Pyrenaea juga.
- 2) Hieran-schließt sich von Often nach Westen laufenb das baskische Gebirg, Vasconum saltus, in dem heutigen Sietwa.
- 3) Davon trennt sich an ben Quellen des Ebro ein Zweig, und lauft in südöstlicher Richtung ans Meer; dieß Gebirg, von den Historisern als Ganzes nie genannt, heißt Idubeda ('Idovseda). Dagegen werden Theile angegeben, nemlich Chaunus mons, der Berg Cans, und Manlianus saltus, das Molinagebirge.
- 4) Aus dem Molinagebirge kommt ein anderes in südwesticher dann in südlicher Richtung bis zu den Quellen des Batis, dessen Namen wieder kein Historiker kennt, Strabo
  nennt es Orospeda ('Ogóoneda), und an den Quellen Sils
  berderg, Argenteus mons (ögos, ô xalovou ågyvgov), es
  sind die Gebirge Alcaraz und Segura, von Plinius saltus Tugiensis genannt, wo der Batis entspringt.
- 5) Da, wo aus diesem heraus die Sierra Morena sich entwickelt, ist der saltus Castulonensis, und dstlich von den Quellen des Batis gegen Suden laufend der wenig genannte mons Solorius.

Einzelne Bergreihen sind der mons Herminius, auf welschen die verfolgten Einwohner von Medobrega (Hirt. B. Alex. c. 48.) flohen, M. S. Mamel und S. Pedro, und dann die ndroliche Fortsesung jenseits des Tajo, S. de Ekrella.

Medullus mons ist die S. de Mamel, südlich vom Minho.

#### Flüsse:

1) Baetis, bei den Eingebornen Certis, Guadalquis
vir. Er entspringt nach Strabo aus den dillichen Theisen Hispaniens, steht der Länge des Laufes nach zwischen dem Tagus und Anas in der Mitte, lauft im Anfang gegen Westen, dann gegen Siden, und gibt dem Lande Batica den Namen. Schiffbar ist er erst bei Corduba, er bildet vor seinnem Aussluß einen großen See, und sollte in zwei Armen das Meer erreichen. (Ob dies wirklich der Fall war, ist nicht ausgemacht. Einige nehmen an, die alten Schriftsteller, welche von der Sache sprechen, hätten ein südlicheres Astuarium für einen südlichern Arm gehalten, Andere meinen die Gegend am Meere musse sich geändert haben). Rebenslüsse des Batis sind:

Singulis, jest Xenil, dieß ist auch der flumen Silicense in Hirt. B. Alex. c. 57, und der Salsus, jest Guas dajoz, etwas unterhalb Cordova.

Wir gehen nun vom Batis nördlich weiter, da ist denn ber nächste Fluß

4 2) Anas, Guabiana, entspringt nach Strabo ebenfalls im dstlichen Spanien, fließt gerade gegen Westen, und wendet sich dann südlich, so daß er in diesem Bogen die Celten und die auf das linke Tajouser versetzen Lustaner umschließt,er scheidet nach Plinius Lustanien von Bätica. Ein Rebenfluß des Anas kommt bei den Historikern nicht vor.

Zwischen dem Anas und Batis fallen ins Meer Urium, der Tinto, und Luxia, der Odiel, beide munden sich bei Huelva.

3) Tagus, Tajo. Er entspringt nach Strabo bei den Celtiberern, halt eine Strecke die Parallele mit dem Anas und Batis, geht dann gerade gegen Westen, während jene nach Süden streichen, und ist weit größer als der Anas. Ein Nebenfluß des Tagus ist der

Tagonius, Tajuna, nicht weit von den Quellen des Tajo entspringend. 4) Durius, Duero. Er fließt an Numantia vorbei durch viele Bestsungen der Celtiberer und Vaccaer, fast achthundert Stadien lang schiffbar. Nebenflusse sind, von Norden nach Süden fließend, der erst spåt vorkommende

Astura, die Esla, und Areva, Ucero bei Osma.

Zwischen dem Tagus und Durius sind zu merken: Muliadas oder Monda, Munda, der Mondego, und Vacua, Vacca, Louga:

5) Minius, (Batvig bei den Griechen), ist nach Plinius an seinem Ausflusse vier Millien breit. Nebenflusse des Minho sind der

Chalybs, Cabe, und ber

Bilbilis, Bibei, welche im Justin vorkommen.

Zwischen dem Durins und Minius sind folgende:

Avo, Ave.

Celadus, Celado.

Nebis, Renna.

Limia, Limaea, Lethe, Lima.

6) Iberus, seine Quellen sind nach Plinius von Portus Bictoria Juliobrigensium vierzig Millien entfernt, er entspringt nach Strabo bei den Cantabrern, fließt dann eine lange Strecke weit parallel mit den Phrenäen, und hat einen kauf von vierhundertfünfzig Millien, auf welchem er zweishundertsechszig Millien schiffbar ist.

Rebenflusse sind von der Nordseite her

Cinga und Sicoris, beide bekannt durch den Zug des Cafar gegen die Legaten des Pompejus, Afranius und Petrejus.

Der Sicoris ist der heutige Segre. Der Cinga aber ist für den heutigen Ribagorzana gehalten worden, obgleich eine einfache Darstellung der Positionen beider Armeen deutslich darthun wird, daß es der heutige Cinca ist. Die Casarianer hatten ihr Lager zwischen den Flüssen Sicoris und Cinsga, in dieser Stellung sahen sie sich genothigt, Alles anzus wenden, damit die Pompejaner, in Ilerda eingeschlossen,

nur nicht auf des Sieoris rechte Seite kommen, dies beweist, daß die Casarianer links am Flusse Einga herunter standen, und daß jene also links schon vom Ebro abgeschnitten waren. Wäve der Fluß Ribagorzana der Einga gewesen, so hatten die Pompejaner bei ihrem beabsichtigten Rüczuge keine Roth gehabt, denn die Fesnde wären ja durch den Cinga von ihnen getrennt gewesen. Sie, die Pompejaner, hrauchten alst dann nicht über den Sicoris zu gehen, sondern ungehindert südlich sort über den heutigen Einca und dann über den Ebro. Aber das wars eben, Easar stand schon links südlicher als sie, zwischen dem heutigen Einca und Segre, welcher Cinca also ausgemacht der Cinga des Säsar ist.

Von der Sudseite fällt in den Iberus der Salo, auch Bilbilis genannt, jest Xalon.

Zwischen dem Minius und Ebro sallen folgende Flusse ins Meer: Laeron, Lexez, Ulla und Sara, Ussa und Sara, Ulsa und Sara, Ulsa

Ins cantabrische folgende: Mearus, Mera. Navilubio, Navia. Melsus, Abono. Salia, Snlla. Nanasa, Nansa. Saunium, Suances. Deva, Deba. Magrada, Urumea.

In das gallische Meer: Tichis, Tec. Clodianus, Llobregat Mepor. Alba, Ter. Larnum, Torbera. Rubricatus, Llobregat. Tulois, Subis, Francoli.

Zwischen dem Iherus und Batis munden sich: Uduba, Myares. Turia, Guabalaviar. Sucro, Xucar, in welchen der Saetadis, Montesa, fallt. Tader, Segura. Maenoba, Nelez. Malaca, Guadalmedina. Salduba, Nerda. Barbesula, Guadiaro. Belon, Barbate.

### Borgebirge:

Pyrenaei pr., Cap Creux. Dianium ober Ferraria, St. Martin, Artemus. Saturni pr., Palos. Charidemi pr., Sata. Calps mons, Sibraltar. Junonis pr.,

Trafalgar. Cuncus pr., St. Marie. Sacrum pr., St. Bincent. Magnum pr., E. Edpichel. Olisiponense pr., Roca. Celticum, Nerium (Néquos) pr., Finisterre.

Einwohner, ganbeserzeugnisse zc.

Ihrer geistigen Bildung nach waren die hispanier zwar sehr verschieden, doch kannten sie alle die Buchstabenschrift, sie bewohnten frühe schon feste Städte, und der Zahl der Stadte megen mar hispanien schon im Alterthum berühmt. Sie werden als unruhig, neuerungssüchtig und sehr tapfer geschildert, sie liebten bie Freiheit über Alles, und perachtes Auch verstanden sie sich trefflich auf die Berten den Tod. fertigung der Waffen und Kriegsgewänder, die Romer ents. kenten von ihnen das zweischneidige Schwert und den Sols datenmantel, sagum. Auch wird von ihnen die Sitte erzählt, daß sie sich an Freunde ober andere sehr ausgezeichnete Mans ner dergestalt anschlossen, daß sie dieselben im Leben und im Tode nicht verließen, ja auch nicht überlebten. Schon im Alterthum mar hispanien ein gesegnetes Land, reich an schonen und schnellen Pferden, Maulesel murben hauptsächlich auf ben balearischen Inseln gezogen, auch die iberischen Schafe waren damals schon berühmt. Im Guden des Landes baute man Del, Feigen und Wein, allenthalben Getreide und Honig. Die iberische Leinwand wurde ihrer Feinheit wegen von ben Romern gesucht, bas Spartum wurde zu Matten, Seilen und Tauen verarbeitet, am bekanntesten ist in dieset Hinsicht das campus spartarius oberhalb Neucarthags. Von Erzen lieferte Hispanien porzhglich bas Silber aus ben Ges birgen bei Neucarthago und auf dem Theil der Sierra Mos rena, welcher über Ilipa liegt, Batica hatte auch Gold, und Gallacia weißes (mit Gilber vermischtes) Gold, Gifen fand fich besonders häufig auf dem Vorzehirge Dianium.

#### Eintheilung.

Diejenige Eintheilung, welche wir bei den romischen Schriftstellern am frühesten, am häufigsten, und bis in die

spätere Kasserzeit herab lesen, ist in Hispania citerion und ulterior, nur mit veränderten Begriffen nach der Verschiedenheit der Zeiten. Daher heißt Spanien häufig Hispaniae und Hispaniae duae. Genau geschiedene Grenzlinsen darf man übrigens nicht erwarten.

Da die Römer von Gallien aus nach Spanien kamen, so nannten sie zuerst den ihnen bekannten Strich bis zum Ehro Hispania citerior, alles Ubrige ist also ulterior. Späterhin berstand man unter H. citerior den dem Mittelmeere zunächst gelegenen, bekannteren Strich bis zu den Quellen des Bätis und von da aus östlich bis nach Neucarthago, H. ulterior begriff Bätica und Lusitanien.

Unter Augustus wurde auch das Land der Cantabrer, Asturer und Artabrer zu Hispania citerior geschlagen, und da die Stadt Tarracó der Six des Legaten für diese Provinz war, so hieß sie von nun an auch Tarraconensis, wiewohl der Name citerior daneben besteht, ja weit häusiger im Gebrauch ist.

Als Provinz bestand nun auch das jenseitige Hispanien nicht fort, sondern Bätica und Lusitanien wurden getrennt, und jeder Theil erhielt einen eigenen Statthalter. So besstand jest das ganze Land aus drei Theilen: Hispania citerior oder Tarraconensis, Baetica und Lusitania. Diese Einstheilung dauerte wahrscheinlich bis zu den Zeiten Constantins, wo wir wieder eine andere Eintheilung sinden.

In frühern Zeiten standen die Bolkerschaften Hispaniens in keiner engen Berührung miteinander, so daß sie sich niesmals zu einem gemeinschaftlichen Unternehmen vereinigt haben. Iedes einzelne Bolk oder Bolkchen hatte seinen eigenen Regensten, bis das Land eine römische Provinz ward. Da wurden denn die beiden Hispanien von zwei Proconsuln, oder auch von zwei Pratoren verwaltet, welche Einrichtung mit einiger Unterbrechung bis auf Augustus blieb. Er ließ Hispania Tarraconensis und Lusitania durch zwei Legaten in seinem Ramen verwalten, in Batica hielt der Senat einen Prator.

Bon Chars Zeit her und wahrscheinlich schon früher waren in den ansehnlichsten Städten des Landes sogenannte conventus-juridici oder Obergerichtshöfe errichtet worden, wo die Beswohner des Landes ihr Necht suchen mußten. Dadurch nun, daß die Römer nicht leicht eine bedeutende Bölkerschaft bei einem Gerichtshofe ließen, trennten sie das Interesse dersels den, und verstärften so ihre eigene Macht.

Bâtica war in vier Obergerichtshöfe getheilt: Corduba, Aftigi, Gades und Hispalis. Hispania citerior in sieben: Carthago nova, Tarraco, Cásaraugusta, Clunia, Usurica, kucus Augusti und Bracara Augusta. Lustania in drei: Emestita, Par Iulia und Scalabis.

#### BAETICA.

Bâtica grenzte im Suben zuerst vom Ausstuß bes Anas bis unterhalb Carthago Nova (wor der Eroberung dieser Stadt durch P. Corn. Scipio gehörte sie zu hispania Ulterior), späterhin nur dis Urci. Im Westen und Norden war die Grenze der Anas, im Osten eine Linse vom Guadiana, nach Eindad Real, dann südöstlich über den Guadalquivir mitten durch Jaen und Granada dis nach Almeria. Diese Provinz umfaste vom heutigen Spanien Sevilla, ein Stück von der portugiesischen Provinz Alentejo, vom spanischen Estremadura was der Guadiana südlich liegt, einen großen Theil von Mancha, ganz Cordova, ein großes Stück von Granada und Jaen.

#### Bolfer in Batica.

1) Turdetani, Turduli, und ihr Gebiet Turdetania. Sie verbreiteten sich vom Ausstusse bes Anas gegen ben Bastis, dann auf der Sudseite des Batis mahrscheinlich bis gegen Carthago Rova und vielleicht vor dem Ausbruche des zweiten punischen Krieges noch weiter gegen Norden an der Kuste,

da fle nach bem Bericht bes Livius in Grenzstreitigkeiten mit .
ben Saguntinern gerathen waren.

- 2) Celtici im Westen, etwas nordlich vom Ausstusse des Anas bis zur südlichen Beugung des Batis, ein Theil jener Celten, die einst über die Pyrenden gedrungen waren.
- 3) Bastuli, ganz unwichtig, sie hatten die Sudfuste des Landes inne.

Der Theil des Landes, welcher auf der Nordseite des Batis liegt, alfo von ihm und dem Anas eingefast wirde beißt Baeturia.

Batica wird von zwei Gebirgen durchschnitten, sie sind Arme bes Orospeda. Der eine geht zwischen dem Batis und der See der Kuste zu. Jener ist die Sierra Morena, dieser S. Segura und Nevada, beide haben bei den eigentlich class sichen Schriftstellern keine Namen, nur das sie verbindende Gebirg, der Saltus Castulonensis, kommt häusig vor.

#### Brter bes Landes,

Batica ist unter allen hispanischen Provinzen die reschstean Städten, von den zweihundert, die sie gehabt haben soll, werden hundertfünfundachtzig namentlich angeführt.

Die Subseite Batica's exstreckt sich von dem Ausstusse bes Anas bis in die Vegend von Urci, und nach dieser Richtung wollen wir sie auch beschreiben;

Laepa, Lepo bei Ayamonte, ist das Leptis Hirt, Alex. 57. (woselbst also Laepam oder Laepom zu lesen ist).

Onoba aestuaria, Huelva, an einem Aftuarium ), zwie schen den Flüßchen Luxia, dem heutigen Odiel zur linken, und Urium, dem heutigen Tinto zur rechten Seite.

Derabs erklärt ein Westuarium so 3 arazvozic, Aestuarien sind, wenn die Niederungen, welche bei der Fluth ausgesällt werden, sich wie Flüsse zum Geschiffen des Binnenlandes und der daselbst gelegenen Städte gebrauchen lassen.

Olintigi, Palos. Nun folgen die arenae montes, die Arenas Gordas. Östlich davon ergießt sich der Batis ins Meer.

Weiter östlich liegt Ebura, oder Ebora, St. Lucar de Barrameda. Súdlich davon bildet das Ufer eine Bucht, genannt Littus Corense.

Gades, eine ungefähr 100 Stadien lange Insel, auf welcher die Stadt Gades liegt. Ein schmaler Sund, an der schmalssten Stelle nur ein Stadium breit, trennt sie von dem fessten Lande, es ist die Insel Lyon. An ihrer Rordwestsspie in der Gegend des heutigen Cadiz lag

Gades, mit der von Balbus, einem reichen Manne aus Gasbes, bazugebauten nenen Stadt, 20 Stadien im Umsfange. Sie war eine sehr alte phonicische Colonie, von wo aus die Phonicier das atlantische Meer gegen Süden und besonders gegen Norden befuhren. Späterhin kam sie in die Gewalt der Carthager nach dem ersten punischen Kriege, im zweiten in die Gewalt der Romer. Auch unter ihnen blieb sie eine reiche Handelsstadt. Julius Casar verlieh ihr das Pürgerrecht, sie wurde ein Municipium.

Im Busen von Gades siegt die Insel Erythia, auf welcher Geryon gewohnt haben soll, welchem Hercules die Rinder weggetrieben hat. Herodyt wenigstens sagt, Geryon habe außerhalb des Meeres gemohnt auf jener Insel, welche die Griechen Foodrick nennen, außer den Saulen des Hercusles im Ocean. Sudwestlich von der Stadt ist der Tempes des Hercules, in welchem Hannibal nach der Eroberung von Sagunt den Göttern seine Gelübbe bezahlte und neue übernahm. Er ist auch aus Eissars Bellum civile befannt, Südsich von dem Tempel des Hercules scheint

Cimbis gelegen zu haben, da die Richtung der Fahrt Liv. XXVIII, 37. hierher gewesen zu sepn scheint, und Livius selbst die Lage in der Nähe von Gades bestimmt. Baesippo, Besippo in der Nähe des Vorgebirges der Juno, Porto Barbato.

Junonis promontorium, bas Vorgebirge ber Juno, Cap Trafalgar.

Belon, der nächste Überfahrtsort nach Tingis in Mauritanien, von dem die Stadt 30 Millien entfernt ist, jest Ruinen, westlich von Tarifa, genannt Botonia. Die Stadt lag am Ausslusse des Belon, jest Barbate:

Mellaria, etwa in der Gegend von Torre de la Pena.

Tingentera, wahrscheinlich einerlei mit Julia Joza, das nach Strabo durch Colonisten von Zeles, einer Stadt nahe bei Tingis und durch tingitanische und italische Bürger ges gründet seyn soll.

Nun folgt die Meerenge, von romischen Schriftstellern gewöhnlich nur fretum, seltener fretum Herculis genannt, wodurch das mare internum mit dem mare externum in Versbindung tritt, die Straße von Gibraltar.

Carteja, von Corduba nach Hirtius 170 Millien', von Munda nach Strabo 460 Stadien (wenn man statt zilious—

expinovia lesen will). Sie wurde vor Chr. 172. eine Colonia libertinorum nach Livius. Carteja war wohl das frühere Tartessus. Sie kommt in den bürgerlichen Kriegen zwischen Casar und den Sohnen des Pompejus oftmals vor, bei St. Roque.

Calpe, ein Berg von nicht bedeutendem Umfange, aber von beträchtlicher Höhe, so daß er in der Ferne wie eine Insel erscheint, vierzig Millien davon entfernt ist die alte und merkwürdige Stadt Calpe, ehemals ein Havenort, der Sage nach von Hercules erbaut, und früher Heraklea ges nannt. Noch könne man, nach Strabo, den großen Umsfang der Mauern nebst den Schiffswerften sehen. Jest Gibraltar. Kordwestlich liegt

Barbesula, am dillichen Ufer bes Guadiaro, ber ebenfalls Barbesula genannt wird.

Lacippo, eine Stadt nicht weit vom Meere, bei Ca sare 8.

Malaca, Stadt, nach Strabo so weit von Calpe, als Gades von dieser Stadt, ein Handelsplaß, mit bedeutenden Postelanstalten. Einige hielten sie für Mänaca, die westlichste phocaische Colonie, aber mit Unrecht, denn Mänaca liegt westlicher und hat griechische Bauart, wogegen Malaca im phonicischen Styl gebaut ist. Die Stadt, jest Malaga, liegt an einem Finsse, der jest Guadalmedina heißt.

Maenoba, bstlich von Malaga, jest Belez Malaga. Es folgt

Sexisirmum, ή τῶν Ἐξιτανῶν πόλις, mit besonders berühmstem Pokelsteische.

Abdera, ebenfalls eine punische Stadt, jest Adra. Über diesen Örtern im Gebirge zeigte man einen Plat Odysseia, und auf demselben einen Tempel der Minerva mit Reliquien von den Irrfahrten des Ulysses.

Murgis, nach Plinius an der Grenze von Batica, bei Punsta de la Guardia Bieja.

Im innern Lande zwischen ben Flussen Batis und Sins gulis finden sich folgende Städte:

Hispalis, südlich vom Batis, eine romische Colonie und berühmter Handelsplatz, jett Sevilla.

Orippo, Billa de los Hermannos.

Urgia cognominatum Castrum Julium und Caesaris Salutariensis mit dem Jus Latinorum, las Cabezas.

Carmona, ein fester Ort, kömmt in Caes. B. Civ. und im B. Alex. mehrmals vor, nordöstlich von Hispalis gelegen, jest noch Carmona.

Nebrissa, Nabrissa, lag wie Asta an dem Astuarium des Bastis, jest Lebrija.

Asta, an einem Aftuarium, eine romische Colonie mit dem Beinamen Regia, an der Stelle Mesa de Asta.

Asido Caesariana, eine rómische Colonie, Xerez de la Frontera (ehemals Xerez Sidonia im Mittelalter Asido).

Seguntia, eine Stadt, welthe Liv. XXXIV, 19 vorkommt,

an der Stelle Namens Xiganza oder Bigonza.

Obucula, jest Montlova.

Astigi, am Singulis, Colonie, genannt Augusta firma.

Singilis, Stadt, nordlich von Antequera an ber Stelle ges nannt Castillon ober Balfequilla.

Astigi vetus, Stadt, jest Alameba.

Astapa, Stadt, bekannt, weil die Einwohner ist Kriege mit den Romertt eingeschlossen sich untereinander selbst theils niedermachten, theils verbrannten.

Ventisponte, eine Stadt, die im hispanischen Kriege ges nannt wird, lag bei Cazaliche, unweit Puente de Don Gonzalo.

Carissa, Stabt, jest ein ober Plat, genannt Carita.

Munda, Stadt. Die Schlacht gewöhnlich genannt proelium Mundense, welche die Sohne des Pompejus gegen Cafax in der Gegend verloren, hat von ihr den Ramen. Empompejus floh nach dem Treffen hierher, ließ sich von da in eine waldige Gegend übersetzen, woselbst er aber getöbtet wurde. Sein Bruder Sextus war sogleich von Corduba nach Asien entstohen. Richt weit von Munda lag das im spanischen Kriege ebenfalls genannte

Ursao, jest Ubrique.

Für den akerandrinischen und hispanischen Krieg sind noch besonders folgende Namen wichtig: der Flüß Silicense und an ihm die Stadt Segovia. Die Stadt kennt Niemand, denn das Sacili, für welche es Einige halten wollen, gehört nicht hierher. Der Fluß ist unweit Corduba zu suchen, und daher wahrscheinlich einerlei mit dem Singulis oder Singilis, dem Xenil.

Der flumen Salsus, welchen Pompejus passirt, so daß er nun zwischen Attegua und Ucubis steht; Attegua — näher beim Fluß, nur'etwa zwei Millien davon entfernt. Beibe Städte konnten von dem Castell Castra Posthumiana aus gessehen werden, welches etwa 4 Millien von beiden Städten lag. In ihrer Rahe ist Voricaria und das Castell Aspavia,

von Ucubis fünf Millien. In diese Gegend gehört auch das von En. Pompejus belagerte Ulia. —

Der fl. Salsus ist wohl kein anderer als der südlich von Cordova in den Guadalquivir fallende Guadajoz. (Die Lage der Örter habe ich in meiner Karte für den Casar darzustellen versucht.)

Ulia ift bas heutige Belia; Aspavia ist Espeja.

Folgende Örter liegen östlich vom Xenil! Obulco, Stadt, sest Bujalance. Attubi, sest Albendin. Baebro vder Aegabro, Cabra. Illurco, Xenil. Cisimbrum (ist nach meiner Meinung Zambra). Ilipula Laus, Lora. Alontigiceli, Almogia. Urgao Alba, Arjona. Tucci, Martos. Illiberi Liberini, Granaba. Vergilia ober Virgilia, Beresul. Selambina, Salabrenna. Acci, Guadir. Ebura Cerealis, Alca la Real. Alabanenses, Abla.

Oftlich von Murgis liegt Urci, Almeria, am Urgitanus sinus, nordöstlich davon Barea, welches ebenfalls noch zu Batica gerechnet wurde, Bera am Almanzor.

In Batica, nordlich vom Batis, von Westen nach Often, folglich in dem Lande der Celtici, in Baeturia, im Lande der Turduli, und was von den Oretani noch hierher gehört, sind folgende Örter merkwurdig:

Callenses Emanici, man machte hier Ziegel, die auf dem Wasser schwammen, Calannas westich vom Flusse Odiel. Laconimurgis Constantia Julia, wahrscheinlich Constantia tina an der Guadiana.

Contributa Julia, Medina de los Torres.

Badia, Bathia lag zwar schon in Lustanien, jedoch noch auf ber Subseite bes Unas, Badajoz.

Mirobriga, Capilla, nordlich von Fuente Ovejuna.

Arsa, Agnaga, in ber Rabe bes lettgenannten Ortes.

Mellaria, Fuente Dvejuna.

Sisapon, nach Strabo silberreich, Plinius nennt Zinnobergrusben in der Gegend, es gab ein altes und neues Sisapon. Almaden und Guadalcanal.

- Vom Ausflusse des Batis gegen seinen Ursprung sind zu merken:

Maenoba Stadt, und Menoba Fluß, der Fluß ergießt sich in den Batis, es ist der Guadiamar. Die Stadt ist wohl beim Ausstusse des Menoba auf der dstlichen Seite zu suchen.

Caura, jest Coria, südlich von Sevilla.

Osset, Hispalis gegenüber.

Italica, nordwestlich von Hispalis, eine Gründung bes P. Scipio im zweiten punischen Kriege, zuerst eine freie Musnicipalstadt, später auch eine römische Colonie, Geburtsort der Kaiser Trajan und Hadrian, sa Talca. Gerade nördlich über Italica lag

Ucultuniacum oder Turiga, la Calera.

Ilipa am Batis. Von Hispalis bis hierher konnte der Batis nur mit kleinern Schiffen befahren werden, da er von seis nem Ausflusse 500 Stadien weit rückwarts bis Hispalis Lastschiffe trug; die Stadt ist auch bekannt durch den Sieg Scipio's über die Lusitaner; Pennaflor.

Corduba, Hauptstadt von Batica, berühmt und mächtig, eine Gründung des Marcellus, erste römische Eolovie in diesen Gegenden und Siß des Prätors, die Städt wurde erobert von Julius Casar; sie lag am rechten User des Bästis, 1200 Stadien von dessen Mündung, 170 Millien von Carteja, Geburtsort der beiden Seneca und des Dichters Lucanus, Cordova.

Ripepora, Montoro.

Ipasturgi Triumphale, Villares.

Illiturgis; ein wichtiger Plat in den zwei ersten punischen Kriegen, bald auf carthagischer bald auf romischer Seite, im zweiten punischen Kriege durch Scipio nach der Vertilsgung der Einwohner zerstört 208 v. Chr., doch sinden wir

shn bald wieder als eine wichtige Stadt 197 v. Chr., Ans dujar.

Bei den Ausetani im Nordwesten von Bätica, da wo andere Schriftsteller die Oretani wohnen lassen, sag ein Ort:

Lapides Atri; hier war es, wo sich Hasdrubal durch eine Panica fraus, welche der List, deren sich Hannibal spåder in Italien bediente, nichts nachgab, mit seiner Armee aus den Händen des Proprators E. Claudius Nerv befreite. Der Ort liegt zwischen Illiturgis und

Mentissa, wahrscheinlich nicht das Mentesa bei la Guardia, sondern auf dem rechten Ufer des Batis.

Bascula, in derselben Gegend auf dem rechten User des Batis nicht weit vom Flusse. Hier schlug 211 v. Chr. Scipio den Hasdrubal in einer blutigen Schlacht.

Vescelia und Holo sind ebenfalls hier zu suchen. Bescelia ist wahrscheinlich Vilches und Holo scheint mir Castillo Antique südlich von Vilches zu senn, etwas südöstlich von dem Zusammenflusse des Guarrizas und Guadalen in den Guadalimar. Auch

Silpia wird genannt im zweiten punischen Krige nicht weit von Bäcula. Hasdrubal und Mago standen hier mit einem großen Heere, Elinga.

#### II. HISPANIA TARRACONENSIS.

Diese Provinz umfaßt zwei Drittheile des ganzen Landes Die wenigsten Schriftsteller jedoch halten sich an die Benen, mung Tarraconensis, welches auch eine höchst unpassende war, sie reden nach wie vor von Hispania citerior, und die Böster im Nordwesten des Landes werden dann namentlich angesührt.

#### Grenzen:

Im Norden die Pyrenden und das aquitanische Meer. Im Westen ein Stuck des atlantischen Meeres dis in die Gesgend des Duero. Dann von Westen nach Osten vom Aussstusse des Duero dis nach Valladolid. Von hier aus eine Linie südlich, welche die Provinzen Avila und Toledo durchschneis det und unterhalb Guadalupe die Guadiana erreicht. Im Süden Bätica dis nach Neucarthago, im Osten die Pyrenden und das Mätelmeer.

#### Bolfer:

#### 1) Solich vom Ebro die

Vettonen, ein selbstständiges, großes Wolf in früherer Zeit, stehen auf der Grenze der lusitanischen und diesseitigen Bolter. Sie scheinen sich vom Aussunsse des Tagus nordschich bis über Salamanca erstreckt zu haben, sie reichten demunch vom Tagus die zum Durius. Ihre Rachbarn im Osen waren die

Celtiberi, jenes mächtige, kriegerische Bolk, bas den Kömern so viel zu schaffen machte. Ihr kand heißt Celtiberia im engern Sinne, denn im weitern bezeichnen damit Einige das diesseitige Spanien. Sie waren eingewanderte Celten mit Iberern vermischt. Sie grenzen im Süden an die Orotani, im Süden und Osten an die Sedetani.

Zu den Celtiberern werden auch gerechnet die Belli und Titthi, jene waren Nachbaren der Arevaci.

Oretani, bstlich von Batica, sie erstrecken sich bis Neucarsthago, im Rorden stoßen sie an den Anas, im Skoen an das Meer. Sie bewohnten hauptsächlich Gebirgsgegensten, und waren am südlichen Theil des Orospeda mit den Bastitanern verschmolzen. Ihr Gebiet umfaßte einen Theil von la Mancha, Iaen und das östliche Stück von Granada.

Carpetani in Garpetania. Westsich und nördlich von ihnen wohnten die Vettonen und die Arevaci, östlich die Eeltiberer. Ein zahlreiches Volt, das in früherer Zeit ein Herer von 100,000 Mann aufbringen konnte, späterhin waren ihnen die Lusitaner überlegen.

Die Carpesii, welche einmal bei Livius und auch bei Polybius vorkommen, sind wohl dasselbe Bolk. Das Land der Carpetaner umfaßte hauptsächlich Toledo. Östlich vom Drospedagebirge und nördlich von den Oretanern wohnen die Contestani, zwischen den Flüssen Tader und Sucro. Ihr Land heißt Contestania und umfaßte einen Theil von Murcia und Valencia. In dieser Gegend werden sie auch

- Olcades genannt, sie wohnen nämlich nach Livins über dem Iberus, nicht weit von Reucarthago. Ihre Hauptstadt Carteja weißt ihnen den Plat um Carcelen südlich vom Xucar an.
- Bedetani, Sidetani ober Edetani in Edetania, in ber nords lichen Halfte von Balencia und einem südlichen Stucke von Aragon. Bei Strabo nehmen sie auch noch die Stelle ber Contestani ein.
- Herczonenses, wohnten von den Sidetauern bis zum Iberus, also in Nordvalencia und einem südlichen Stück von Catalonien. Ungewiß ist die Lage der
- Suessetani, welche von Einigen für einen Theil ver Cossetani gehalten werden. Sie wohnten nicht weit von den Celtiberern, Lacetanern und Mergeten.

Unter den Völkern im Norden des Iberus bis zu den Pyrenden, von den Vasconen bis zum Mittelmeer werden folgende genannt:

llergetes, das jahlreichste Volk in diefer Gegend, dstlich von den Basconen, van Casaraugusta bis zum Sicoris, also ganz Vragon.

Cerretani, dilich von den Vasconen, in den Thälern der Pyrenäen.

Faccetani, nordlich von den Vasconen, vom Fuß der Pyres nach bis nach Osca und Ilerda.

Bargusii, Lacetani, Ausetani, Laletani, Indigetes und Bergistani, ebenfalls in dieser Gegend, die lettern wahrs scheinlich um Berga.

Laletani, wohnten an der Kuste, und südwestlich von ihnen die

Cossetani, deren Land Cossetania heißt.

Noch sind folgende celtiberische Bolkerschaften im Norden des During zu merken:

Arevaci, von Valladolid bis über die Quelle des Duero, auch im südlichen Theil von Soria.

Pelendones, unwichtig, in Burgos.

Berones, von der Quelle des Durius nordostwärts bis an den Iberus.

Don den Pyrenken westwärts sitzen folgende Volker:

Vasçones, im heutigen Navarra, kommen bei Livius und Casar gar nicht vor, die Römer hatten wenig mit-ihnen zu schaffen, wöher es kam, daß sie die Sprache ihres Landes behielten. Westlich von ihnen liegen die

Varduli, von der Kuste bis an den Ebro. Bei weitem merks wurdiger sind die

Cantabri, von der Zeit des Augustus an. Die Alten versstehen unter Cantabrern bald alle Bolker westlich an den Pyrenäen, bald, wie wir hier, das Bolk, welches die Asturer westlich und die Barduli östlich zur Grenze hat, folglich saßen sie im westlichen Theil von la Montanna, und in der Nordhälfte von Palencia und Toro. Sudsöstlich von ihnen wohnen die

Autrigones, in der Gegend von Burgos, Briviesca und Bilbav; westlich davon die

Turmodigi, ebemaselbst, beide Bolker cantabrischen Ursprungs. Weiter westlich wohnen die

Vaccaei, sie grenzen nordlich an die Asturer, südlich liegen sie noch über den Durius hinaus, sie besetzen den größten

Theil von Bakladolid, Leon, Palencia und der Provinz Toro. Sie kommen in den punischen Kriegen oft vor. Ihnen gegen Westen sitzen die

Astures, ebenfalls kein geschichtlich merkwürdiges Volk, im jezigen Asturien, Leon, Balladolid bis zum Duero. Ihr Land heißt Asturia. Westlich sind die

Gallaeci, ebenfalls spåt bekannt, doch weit sich verbreitend, ihr Land heißt Gallaecia bei Plinius. Eben so unwichtig sind auch die

Artabri, das nordwestlichste Volk in Tarraconensis und in ganz Hispanien.

#### Stabte in Tarraconensis.

An der Oftgrenze von Baetica:

Urci, Almeria, und

Barea, Vera, lagen zwar außerhalb Batica, wurden aber doch noch dazu gerechnet.

Carthago Nova, lag an einem Meerbusen, ungefahr in der Mitte der Ostüsse, mit einem guten Haven, von der Rordostseite ist die Stadt noch durch einen See geschützt, Livius, der dies anführt, meint die Encanizada de Murcia. Die Stadt wurde 242 v. Chr. von Hasdrubal, Hamilkars Schwiegersohn, erbaut, sie hatte 20 Stadien im Umfang. Neucarthago war ein sehr berühmter Handelsplatz, mit Pokelanstalten und mit Silberbergwerken in der Rähe; es wurde von P. Corn. Scipio eingenommen 212 v. Chr. \*), eine römische Colonie, und von dieser Zeit an zu Hispania citerior gerechnet. Ihr Beiname Spartaria ist aus späterer Zeit, jest Cartagena.

Longuntica, nicht weit von Neucarthago, dieß zeigt der Lauf der Flotte, und weil sich daselbst auch Spartum fand. Liv. XXII, 20.

<sup>\*)</sup> Livius weiß selbst nicht ganz gewiß ob in diesem Jahre.

Castrum album, ist ebenfalls in dieser Gegend zu suchen, es soll derselbe Ort seyn mit der von Hamiltar Barkas gegründeten Stadt Acra Leuce.

Dianium oder Artemisium, zuerst ein Tempel der Artemis, dann eine Stadt und Vorgebirg gleichen Namens, jett Denia.

Lauron, westlich vom Xucar, Laury.

Setabis, Saetabi, Jativa.

Carteja, Careelen, Hauptstadt der Olcades, mahrscheinlich bas Althaea bes Polybius.

Ibis, Ibi, ndrdlich vom Guadalaviar.

Acci, bei Guadir el Biejo.

Basti, Baza.

Castulo, auf der Grenze zwischen Batica und dem diesseitisgen Hispanien, eine bedeutende Stadt, aus welcher Hans nibals Gemahlin war, die Stadt wird von Einigen für Cazorle gehalten, von Andern für Cazlona, das Lettere ist mahrscheinlicher, obgleich auch Cazorle Mansches für sich hat. Von der Stadt hat der Castulonensis saltus den Namen.

Laminium, zwischen Montiel und Alcaraz.

Munda, nicht zu verwechseln mit Munda in Batica, nach Livius am Ende von Celtiberien, Munnoz, südöstlich von Toledo. Von hier kam Gracchus zu einer andern sehr kesten Stadt

Certima, Eriptama, westlich von Munnoz. Bon hier ging der Zug nach Alce, wo das Lager der Celtiberer war, es ist Alcazar südwestlich von Criptama. Hiersauf öffnete den Römern die Thore die angesehene und mächtige Stadt

Ergavia; sonst heißt ber Ort Ergavica, es ist die Stelle Namens Santaver, am Einfluß der Guadiela in den Tajo.

Bei Liv. XXXV. 7, 22 kommen einige Städte vor, die wir hier mitnehmen wollen:

Litabrum, fest und wohlhabend, wahrscheinlich bei den Vaccaern, dann, nebst den schon angeführten Bescelia und Holo, Nolida und Cusidis bei den Oretanern, jenes wahrscheinlich Bolanos und dieses Viso.

llucia, ebenfalls bei den Oretanern, wahrscheinlich Enciana. Die bisherigen Städte gehörten den Oretanern und Contessanern.

## Stäbte ber Sebetani.

Sucro, am Sucroflusse.

Valentia, wurde von Innius Brutus den Goldaten überlaßsen, welche unter Viriathus gedient hatten, drei Millien
vom Meere, am Flusse Turia, im Güden eines Gees,
jett Albufera —, Valencia.

Ihera, zur Zeit des zweiten punischen Krieges eine sehr wohls habende Stadt, nicht weit vom Ausslasse des Iberns, auf der westlichen Seite.

Belitani, Einwohner der Stadt Belia, wahrscheinlich Bels dite.

Caesaraugusta, am Iberus, im J. R. 727 eine romische Colonie und nach Augustus genannt.

# Stabte ber Ilercaones.

Dertosa, Übergangsort über den Iberus, Tortosa.

Tarraco, die erste Stadt, wo die Scipionen landeten, von ihnen vergrößert, jest Tarragona. Westlich von der Stadt fällt das Flüschen Tulcis, Francoli, ins Meer.

Diese Gegend hieß Laketania, und in der Gegend ist das Finchelseld: campus soenicularius.

## Städte der Ilergeten.

Nerde, auf einer Anhöhe am Sicoris, feste Stadt, bekannt aus dem Kriege des Casar gegen die Legaten des Pompejus, Afranius und Petrejus, und durch die Sefangennehmung beider Feldherrn nebst ihrem ganzen Heere, südöstlich von der Stadt auf dem östlichen User des Sicoris, über welchen eine steinerne Brücke führte, Lerida.

Octogesa, ebenfalls aus dem hispanischen Krieg bekannt. Die Pompejaner wollten sich über den Ebro zurückziehen und zwar auf der vorhin angegebenen Seite des Sicoris, weil sie westlich schon abgeschnitten waren. Sie schickten daher Schiffe zur Überfahrt nach Octogesa, sie selbst wollsten zu Fuß ebendahin, folglich liegt Octogesa ditlich vom Sicoris, da wo sich der heutige Cincastuß mit dem Segre vereinigt.

Osca, wahrscheinlich das Ileasca des Strabo, eine große Stadt, Huesca.

Athanagia, Hauptstadt der Jergeten, von Einigen mit Uns recht für Ilerda gehalten, doch lag es nicht weit davon und soll Agramaut seyn.

Bergusia, Balaguer am Segre.

Celsa, am Iberus, über welchen hier eine steinerne Brude führte, Xelsa.

Städte nördlich und westlich von ben Ilergeten:

Barcino, eine unwichtige Stadt, Barcelona.

Baetulo, Babelona. Aquicaldenses, Caldas de Momsbun. Iluro, Eluro, Mataro. Blanda, Blannas. Scissum, Suisona. Certona, Cordana.

Gerunda, Gerona. In der Nähe am ersten Lauf des Flußses Alba lag wohl Ausa.

Vergium Castrum, wahrscheinlich Ort der Bergistani, jett Berga, Emporiae bei den Lateinern, Emporium bei den Griechen, eine Colonie der Phocaer in Massilia, zuerst auf einer kleinen Insel angelegt, später die alte Stadt gesnannt, nachher wurde auch ein Theil an die Küste gebaut, so daß die Stadt aus zwei Quartieren hestand, wovon das auf der Insel von den Griechen, das an der Küste geslegene von Hispaniern bewohnt wurde. Es war der erste Haven, wenn man von Italien oder Gallien aus das pyrenässche Borgebirg umfahren hatte.

Rhoda, ein Castell am Meere, der nächste Ort nach Emporiä, Rosas. Nun folgt

Pyrenaei prom. das Cap Creur.

Portus Pyrenaei, Portus Veneris, etwas nördlich vom vorigen. Nach Einigen ist hier, nach Andern erst bei ben höher kiegenden Tropåen des Pompejus die Grenze.

#### Stabte ber Celtiberer.

Segobriga, Hauptort der Celtiberer, über dessen Lage man noch nicht einig ist. Einige halten es für Cabezza del Gringo in Neucastilien, Andere Segorne in Valens cia, wahrscheinlich ist es Priego, oder in der Gegend. Seguntia, nicht weit von Casaraugusta.

Arcobricenses, Arcos.

Bilbilis, am Salo und Bilbilis, dessen Wasser bas Eisen hartete; die Stadt war berühmt durch Pferde, Wassen, Eisen und Gold, Baubola auf einem Berge bei Calatanub.

Nertobriga, Almunia.

Contrebia, ein Hauptort Celtiberiens, südöstlich von Casars augusta, gegen Albarracin.

Complega, im bergigen Theil des Landes.

Valeria, Valera la Vieja am Sucro.

Egelasta, súdostlich bavon, Injesta.

Ocilis, im suboftlichen Celtiberien.

Cardo und Bardo, Städte, die in Livius vorkommen, deren 'Lage aber unbekannt ist.

Stadte der Carpetaner.

Toletum, zuerst erwähnt 193 v. Chr. als ein kleiner, fester Ort, Toledo.

Aebura, Unda, súdöstlich von Toledo.

Hippo, Jepes, sublich von Toledo.

Ocilis, Deana. Consabrum, Consuegra. Complutum, Alcala de Henares.

Characitani, wohnen am Tagonius.

## Städte der Bettonen.

Capara, l'as Bentas de Caparra, dilich von Plasenzia. Salmantica, wird von Einigen auch zu Lusitanien gerechnet. Livius nennt eine Stadt Hermantica und eine andere Arbocala im Gebiete der Baccaer. Wahrscheinlich ist das erstere eine Stadt mit Salmantica (so wie auch das von Polybius angeführte Elmantice), welches in jener Zeit wohl im Besit ver benachbarten Vaccaer gewesen seyn mag, Salamanca. Arbocala ist nicht weit davon zu suchen.

#### Stabte ber Baccaer.

Cauca, Coca.

Litabrum, nicht weit von Caucu.

Pallantia, die größte Stadt des Bolkes, Palencia am Carrion.

Acontia, an einem Übergang über den Durius.'
Segovia, eigentlich im Lande der Arevaci, Segovia.
Intercatia, Errigontia, bstlich vom Eslastüßchen.
Segisamojulienses, Sierra Occa.

Städte der Pelendoner, Arevaci, Autrigones und Turmodigi.

Termantia, Termesus, Termestini, Termesii, Termanteis, an der Stelle, die jest Ermita de nuestra Seus nora de Tiermis heißt, westlich von Rumantia.

Numantia, auf einer steilen Hohe, wohin man nur auf einem Wege kommen konnte, sie lag am Durins, hatte 24 Stadien im Umfang, und wurde von Scipio zerstört; Ruinen bei Puente de don Harray an den Quellen des Quero.

Uxama, Osma.

Clunia, zwischen Corunna del Cunde und Pennalba de Caftro. Segontia, bei Siguenza, nicht weit vom Heuares. Segisame, Sasamo, westlich von Briviesca. Varia, Übergangsort über ben Iberns, Beria.
Contrebia, auch Leucas, zwischen Logronno und Piana.

# Städte ber Barduli und Basconen.

Alba, Alvanna unter Guipuzcoa.

Calagurris. Die Einwohner sind wahrscheinlich die Calagurritani Nassick des Plinius, jest Calahorra.

Gracuris, Sempr. Grachus siebelte hier, nach Besiegung der Celtiberer, neue Einwohner an.

Cascantum, Lascante. Tarraga, Larraga. Jacca, Jacca, Jacca. Pompelo, Pampelona. Araceli, Huarte Araquil.

Ocaso, Olarso, wahrscheinlich Oparzun, nicht weit von den Pyrenken.

Andologenses, wahrscheinlich bei Andosilla in Navarra.

Städte der Afturer, Cantabrer, Callaiker und Artabrer.

Lancia, Lance, Sollanco ober Sollaneia bei Leon.

Asturica, Astorga. Cigurri, Eigarrosa.

Noega, beim Flusse Messus und einem Astuarium, das die Grenze macht zwischen den Asturern und Cantabrern; jest Roiga, der Flus Nelsus ist der Abono.

Juliobriga, an den Quellen des Ebro, sublich von Reynosa, auf einer Anhöhe, Retortillo genannt.

Portus Victoriae Juliobrigensium, Santohna.

Bracara Augusta, im sublichen Theile, wo die Callaici Bracari wohnten, Braga,

Limici, am Limiaflusse, Ponte de Limfa.

Cale, am Durius, jest Porto.

Tude ober Tudae, im ganbe ber Grovii, Inn.

Lucus Augusti, Engo.

Flavium Brigantium, am Meere, mit einem hohen Leuchthurm, Evrunn a.

Artabrorum portus, ist in der Rabe des Juviaflusses zu suchen.

Hellenes, Heleni, vielleicht Ponte Bedra. Abobrica, Bayona.

### III. LUSITANIA.

Lusitanien grenzte süblich und westlich an den Ocean, nördlich an den Fluß Durius. Die östliche Grenze ist schon durch H. Tarraconensis bestimmt.

#### Bolfer.

Lusitani, zwischen dem Tagus und Durius.

Vettones, sind schon aufgeführt.

Celtici, von der Beugung des Anassließ bis an die Kuste. Im südwestlichsten Winkel sind noch die Cunei oder Conii zu bemerken. Ihr Land heißt bei den Römern Cuneus, es erstreckt sich von dem Aussluß des Anas bis zum Sacrum Prom.

## Städte.

Balsa, westlich vom Aussluß des Guadalquivir, Tavira. Ossonoba, Eston.

Lacobriga, westlich von Ossonoba, Lago a.

Myrtilis, Mertola. Arandi und Aranni, Durique.

Colonia Pacensis, ist Pax Julia und mahrscheinlich das Pax Augusta des Strabo, Beja.

Salacia, Alcacer do Sal.

Conistorsis, wahrscheinlich in eben dieser Gegend, doch schwerlich derselbe Ort mit dem Anitargis des Livius. Ebora, Evora.

Mirobrigenses Celtici, bei St. Jagozde Caçem, vielleicht

Augusta Emerita, am Anas, die bedeutenoste Stadt der

Provinz in den Kaiserzeiten, angelegt von Augustus nach Beendigung der Cantabrischen Kriege, Merida an der Guadiana.

Metallinum, Medellin.

Badia, Bathia, westlich von Emerita, Badajoz.

Olisippo, am Ausstuß des Tague, am rechten Ufer bessels ben, Lissabon.

Medobregenses und Medubricenses, wird im aler. Krieg erwähnt, in Lusitanien liegend und nahe am Herminius mons, auf welchen sich die Einwohner damals flüchteten, Marvao, an der Grenze von Portugal.

Ammaea, südwestlich davon ist Portalegre.

Castra Julia, Truxillo.

Moron, von Strabo am Tagus erwähnt, ist unbekannt.

Norba Caesarea, bei Mcantara.

Talabriga, Aveiro.

Langobriga, in der Gegend von Feira.

Interamienses, bei Castel Rodrigo und Almeyda.

# Inseln.

Die wichtigsten sind die Balearen: Balearen, Baliares, Gymnesiae; oft ist bei den Römern nur von einer Insel Balearis die Rede, doch meistens werden ihrer zwei ans genommen: major und minar, woraus die Benennung Najorca und Minorca entstanden ist.

Auf Balearis major sind folgende Städte: Palma, Palma, und Pollentia, Pollenza.

Auf minor:

Mago, Port Mahon.

Die Pityusen, ebenfalls zwei, 700 Stadien von Dianium, oder nach Livius fast 100 Millien. Die meisten Schriftsteller reden nur von einer ins. Pityusa, beide Inssen sührten den Ramen Ebusus, Iviza und Formenstera. Der Hauptort auf der größeren hieß Ebusus, wie auch manchmal die ganze Insel genannt wird

Die Infel

Colubraria ist Formentera.

Ophiusa, nach bem Sucro bin, las Columbretes.

Herculis Insula, auch Scombraria, die kleine Insel Islote vor Cartagena.

Planesia I., im sinus Illicitanus, Hola Plana.

Plumbaria I., am Cap St. Martin.

Im Norden vom Minho werden im atlantischen Meere genannt:

Cicae, Cias. Aunios, Das. Corticate, Salvora.

### GALLIA.

# Geschichte.

Gallia bei ben Römern, Galatia bei den Griechen, war in früheren Zeiten nicht nach dem Ramen des ganzen Landes, sondern blos nach einigen Bölkern, welche an der Südfüste wohnten, bekannt. Herodot nennt nördlich von Iberien, an dem Ursprunge seines Isters, die Stadt Pyrene, über welcher Eelten wohnen. Die Römer fingen erst kurz vor dem Ausbruch des zweiten punischen Arieges ihre Bekanntschaft mit Gallien an, und zwar von Massilia aus, welche Stadt von dieser Zeit an mit Rom in enger Verbindung geblieben ist; nach dem Ende des Arieges hatten sie schon die ganze Küste bis an die Pyrenden besetzt. Zedoch die auf Casar brangen sie in Gallien nicht weiter vor. Er zuerst kam bei der Versfolgung der auswandernden Helvetier die zu den Adnern, er besiegte die Belgen und so nach und nach alle gallischen Bölkerschaften.

### Grenzen.

Gegen Süben bas mare Gallieum und die Pyrenden, gegen Westen bas mare Aquitanicum, gegen Norden bas fretum Gallicum (ein Theil des m. Britannicum) und die Batavi, oder ein Theil des Niederrheins, gegen Oken die Alpen und der Rhein. Gallien umfaßt also Frankreich bis an den Rhein, die Schweiz und die Niederlande.

# Sebirge.

- 1) Die Pyrenden. 2) Die Sevennen, Covenne, Cebenna m., Gebennae, Gebennici montes und Commonus bei ben Griechen, welcher die Arverner von den Helviern scheidet. Sasar überstieg ihn mit seiner Armee im Winter, wo der Schnee sechs Schuh hoch lag.
- 2) Arduenna silva, die Ardennen, der Arbenners wald, reicht, nach Casar, in großer Ausdehnung vom Rhein bis an die Grenze der Remer. An einer andern Stelle bei Casar heißt es sogar von ihm, er sey der größte Gebirgswald in ganz Gallien, und reiche von den Usern des Rheines und den Grenzen der Trevirer dis zu den Nerviern in einer Lange von mehr als 500 (nach d'Anville's Bermuthung 150) Milslien. Seine Ausdehnung war also von den Quellen der Sambre durchs Luremburgische, Trierische und Luttichsche. Folglich ist dieser Ardennerwald nicht das ganze heutige Ardennengebirge, von welchem er nur den nördlichsten Theil in sich schließt.
- 3) Jura mons, bei den Griechen Jurassus, das Jurasigebirge, zwischen den Sequanern und Helvetiern, schließt sich dillich mit einem Arme an den Rhein an, nordwestlich aber an den
- 4) Vosegus und Vogesus mons, die Vogesen. Auf dem Vosegus, welcher im Lande der Lingonen liegt, entspringt die Maas.
  - 5) Die Alpen, nämlich

Alpes maritimae, der südlichste und niedrigste Theil, zwisschen Piemont und der Grafschaft Nizza, wodurch Gallien von Ligurien getrennt wird.

Alpes Cottiae, der Theil der Alpen, welcher zwischen Italien und Frankreich bis nach Savoyen hinstreicht, vom Barflusse bis zum Berg Cenis, namentlich wird der Berg Genevre dadurch bezeichnet, über welchen Hannibal zog.

Alpes Grajae, Cenis Iseran, der kleine Bernhard bis zum M. Blanc, namentlich der kleine Bernhard selbst.

Alpes Penninae oder Poeninae, Penninus oder Poeninus, vom M. Blanc bis zum St. Gotthard, namentlich der große Bernhard.

In dieser Erstreckung werden noch angeführt:

Cema mons, aus welchem der Varus seine Quellen hat, M. Lorres.

Vesula m., auch Vesulas, auf welchem der Po entspringt, der Berg Viso, an den Grenzen von Piemont gegen die Dauphiné.

Cremonis jugum, der Grimsel.

Adula m., nach Strabo ber St. Gotthard sammt ben zus nächst östlich liegenden Bergen.

Minder merkwurdig sind:

Lesura m., Lasere, ein Theil der Sevennen, und Vocetius m., wahrscheinlich der Bozberg, ein Theil vom bstlichen Arm des Jura; der das Frickthal von dem eigentlichen Aargau trennt, wie einst die Rauraci von den Helvetiern.

# Flåsse.

Auf der Weste und Nordseite:

- 1) Garumna, (Fapovväs), bei den Griechen Garunas, die Garunae und die Gironde nach Aufnahme der Dorsdogne. Sie entspringt auf den Phrenden, ist, wenn sie nicht durch Winterregen oder Schneewasser angeschwellt ist, eine lange Strecke seicht, wird aber, dem Meere naher, durch die Fluth sehr verstärft, immer breiter und endlich einem großen Sunde ähnlich; in demselben liegt, nach Mela, die Insel Antros. In die Garumna fällt der Tarnes, Tarn.
- 2) Liger und Ligeris, die Loire, entspringt auf den Sevennen, läuft zuerst gerade nördlich, bann westlich, und

fällt zwischen den Pictonen und Nanneten in den Ocean. In den Liger fällt der Elaver, welcher ebenfalls auf den Sevennen entspringt, jest Allier.

- 3) Sequana, die Seine, entspringt nach Strabo aus den Alpen, und trennt nehst der Matrona die Belgen von den Celten. In die Sequana fließt die Matrona, Marne, und die Axona, Alsne, (wohl auch bei den Altern für die Dise).
  - 4) Scaldis'fl., die Schelbe.
- 5) Vahalis fl., ein Theil des Rhenus, soll nach der wahrscheinlich eingeschobenen Stelle Caes. Gall. IV, 10 in Berbindung mit der Mosa die Insel der Bataver bilden: nach Andern der westliche Arm des Rheins, der in die Wosel fällt, die Bahalis heißt auch Helium.
- 6) Rhenus fl., erst seit Casars Zeiten genauer gekannt, nach Strado auf dem Berge Adula, nach Casar bei den Lespontiern auf den Alpen, geht in langer Strecke durch das Gebiet der Saruneten, Helvetier, Sequaner, der Mediomastrii, Triduci und Treviri, bildet in seinem letzten Laufe viele große Inseln, und ergießt sich in vielen Wündungen ins Meer. Er bildet auch in seinem ersten Laufe zwei Seen, nämlich den Venetus und Acranius, den Bodensee, so wie er in seinem letzten Laufe mit dem rechten Arm einen See Ramens Flevo, die Zundersee, und als solcher eine Insel gleichen Namens bildet. Die Fossas Drusianas, setzt noch Drusus Vaart, vereinigten einen Theil des Rheins mit der Nsel, und der Canal des Cordulo, zwischen der Maas und dem Rhein, rückwärts von ihren Mündungen, verband beide Klüsse, und sicherte die Gegend vor Überseywemmungen.

In den Rhein fallen:

Mosa, die Maas, entspringt auf dem Vosegus und fließt, 80 Millien nach Aufnahme der Bahalis, ins Meer. In die Mosa sließt der Fluß Sabis, in dem Gebiet der Nervier, die Sambre. In dent

Nava, bie Rahe, welche sich bei Bingium mundet.

7) Rhodanus A., der Rhone, entspringt nicht fernt von ben Quellen des Rheins und Isters, fließt unvermischt, mit ungedrochener Kraft durch den Lacus Lemannus, won da gegen Westen, wo er eine Strecke lang die Grenze der beiden Gallien bildet, hierauf wendet er sich südlich, versstärkt sich durch Rebenstüsse und fällt zwischen den Volcern und Cavaren ins Meer, und zwar in drei Mündungen. Die westlichste heißt os Hispaniense, Gras Neuf; die mittelere os Metapinum, Gras d'Orgon; die östliche, zugleich die weiteste, os Massalioticum, Gras St. Anne und Grand Gras:

In den Rhodanus fallen!

Arar, die Saone (von der spätern Benennung Saucenna), fließt durch das Gebiet der Aduer und Sequaner in äußerst langsamem Laufe in den Rhone. Zuvor aber nimmt sie auf den Dudis, Doubs, welcher das Gebiet der Sequaner bewässert.

Isara, die Isere. Druentia, die Dutance, und Sulgas, Vaucluse.

Vom Rhobanus westlich werden genannt:

Arauris, Herault. Orbis, Orbe. Alax, Aube. Vernodubrum ober Ruscino, bei Roussillon. Tichis, Tecum, der Tec. Der Grenzfluß gegen Gallia Cisalpina
ist der Varus, jest noch Var, er entspringt nach Plinius
auf dem Berg Cema.

Einwohner, deren Einrichtungen zc.

Gallien enthielt sehr viele kleine Bolkerschaften, die zwar von einander unabhängig waren, jedoch schlossen sich schwäs chere Stämme an mächtigere an, und begaben sich unter ihren Schutz. Reugierde und Leichtsinn, Tapferkeit auf ber einen und Weichlichkeit auf der andern Seite sind hervorstechende Charafterzüge.

Ihre Kleidung bestand im Winter in einem dicken, im Sommer in einem dunnen gestreiften Oberkleid und in weiten, bis auf die Füße reichenden Hosen. Und weil die Romer in der später so genannten Provinz Narbonensis diese Hosen zuerst sahen, so nannten sie dieselbe Gallia braccata, das übrige von Gallia ulterior nannte man zum Unterschied Gallia comata; dahingegen das cisalpinische Gallien Gallia togata genannt wurde.

# Eintheilung.

Zum Unterschied von Oberitalien, welches Gallia citerior ober Cisalpina genannt wurde, hieß das eigentliche Gallien ulterior ober Transalpina. Sasar nennt und drei Haupts völker, welche Gallien bewohnten, Belgae, Aquitani und Celtae ober Galli. Das Land der Aquitaner, Aquitania, ift nach ihm begrenzt von den Phrenden, von dem Ocean wischen Gallien und Hispanien, und von der Garumna. Das Land der Celten, G. Celtica, wird umschlossen vom Rhone, von der Garonne, von dem Ocean und von dem Gebiet der Belgen, es reicht auf der Seite der Sequaner und Helvetier bis an den Rhein. Die Belgen bewohnen den nördlichsten Theil Galliens und reichen bis zum Niederschein. Das südliche Gallien war längst schon römische Provinzi unter dem Ramen Provincia, Prov. nostra oder ulterior, später und höchst selten Narbonensis.

Unter Augustus blieben nicht alle diese Theile in dersels ben Ausbehnung:

1) Aquitania, wurde ausgedehnt bis an die Loire \*), alles kand zwischen dem Deean, den Phrenden, der Garonne, dem Avenron, den Sevennen und der Loire.

<sup>&</sup>quot;) Biewohl auch noch Plinius das Stammland der Aquitani von der Proving genau unterscheidet.

- 2) Gallia Celtica, spater und seltener auch wohl Lugdunensis, das Land zwischen der Loire, Seine und Saone bis an die Sevennen und den Rhone.
- 3) G. Belgica, das Land zwischen der Seine, Saone, Rhone, Rhein und dem nördlichen Ocean.
- 4) Die Provincia blieb, wie sie gewesen war, sie bekam auch den bei Spätern vorkommenden Ramen Narbonensis, sie wird umschlossen von den Pyrenden, einer senkrechten Linie von da bis Toulouse, vom Avenron, den Sevennen, dem Rhone, den Alpen und von dem gallischen Meere-

Diese Eintheilung blieb mehrere Jahrhunderte nach Christus.

### I. PROVINCIA.

Zug des Hannibal aus Spanien über die Alpen.

Der nachste Ort, wohin Hannibal nach dem Übergang über die Pyrenden kam, war

Illiberi, Illiberis oder Eliberi, in spätern Zeiten von Kaiser Constantins Mutter Helena genannt, jest Elne. Die Stadt lag an dem Flüschen

Ilybirris oder llebernis, welches der oben erwähnte Tichis ist. Von hier ging der Zug vorbei an

Ruscino, la Tour de Roussillon bei Perpignan, lag am Flüschen Ruscino, auch Telis und Vernodubrum genannt, jest Tet. — Hannibal zog nun durch das Land der Bolca Arecomici, noch auf der Bestseite des Rhodamus, und seste seine Armee zum großen Schrecken der Gallier unterhalb Drange über den Rhone. Denn südlicher hatte sich auf der Insel Camarque P. Cornelius Scipio aufgestellt. Er zog hierauf an der Ostseite des Flusses hinauf, etwas durch das Innere der Provinz, und kam in vier Tagmärschen zur Insel. Diese Insel wird gebildet, indem die Isara und der Rhodanus dei ihrer Vereinigung ein Stück Land einschließen. Iest er stand im Lande der

Allobrogen, und eilte, nachdem er unter den Allobrogischen Fürsten als Vermittler aufgetreten war, gegen die Alpen. Doch nicht in gerader Richtung, sondern auf einem Umwege linker Hand über Bourgoin nach Nouste, welches das alte Augusta Tricastinorum ist, und von hier aus zu der äußersten Grenze der Vocontier, die Vocontii aber bewohnten eine Stadt am ersten Lause des Dracslusses (Dea Vocontiorum der Spätern — Die), wo er dann auf die Tricorii stieß. Diese Tricorii wohnten im Thale des Dracslusses — Bal de Trièves — bis über Dieguieres hinauf. Indem er nun dieses Practhal aus wärts zog, kam er an die Dürance, und marschirte nun ebenfalls gegen den Ursprung dieses Flusses. Er kam folglich bei Embrün an die Dürance, und über Brisançon und den M. Senevre — Alpes Cottiae.

# Bolter westlich vom Rhone.

Volcae Tectosages, reichten im Westen bis nach Toulouse, bstlich bis zum Flusse Herault.

Volcae Arecomici, im bstlichen Languedoc bis zum Rhone, nach Livius auch noch über benselben hinaus.

Bis nach Roussillon reichte das Gebiet ber Sarboner. Weiter nordlich liegt der See

Andresus, Rubrensis lacus, der Haven der Stadt Narbo, l'Ekang de Sigeau. In ihn fällt der Fluß Atax.

Narbo, Narbo Martius, Handelsplatz und sehr alte Stadt, romische Colonie, mit einem guten Haven, in spätern Zeisten die Hauptstadt der Provinz, Narbonne.

Baeterra, Beterrae, Septimanorum colonia (von bem Beisnamen Septimanorum wurde zuerst die herumliegende Gesgend und dann von den Gothen eine ganze Provinz Septimania genannt), Bezieres.

Agatha, Pflanzstadt der Massilier, an der Mündung des Arauris, Agde. Der Berg Sigios, auch Mesua, reicht tief in die See und ist nur durch einen schmalen Damm mit bem Festlande verbunden, an dem Fuß des Berges liegt jett Cette. Er ist nur zu merken, weil er, nach Strado, in Berbindung mit der Insel Blascon, jett Bredoou, den Sinus Gallicus in zwei Theile theilt. Der ganze gallische Busen reicht bei ihm vom pyrenaischen Vorgebirg bis nach Massilia, die kleinere Halfte von Narbo bis zu diessem Vorgebirg, die größere, welches der eigentliche Sinus. Gallicus ist, von da an die nach Marseille.

# Städte im Innern bei den Tectosagen:

Tolosa, reiche Handelsstadt, schon vor der Bekanntschaft mit den Römern; sie liegt nach Strabo mitten auf den Isthmus, welcher durch den gallischen Busen und den Ocean gebildet wird, Hanptstadt der Tectosagen, an der Gerumna, Toulouse.

Carcaso, zwischen Tolosa und Narbo, Carcassone. Piscenae, Pezenas, nicht weit vom Herault. Cessera, am User des Herault, der Flecken St. Tiberi.

## Bei den Arecomici;

Nemausus, eine mächtige Handelsstadt, wer in ihr ein ohrige keitliches Amt bekleidete, war wirklicher römischer Bürger; die Stadt liegt an der Straße von Hispanien nach Italien, 100 Stadien vom Rhodanus, 720 von Narbo, Rismes mit beträchtlichen Ruinen.

. Urgenum, oder richtiger Ugernum, Beaucaire, am Rhone. In nördlicher Richtung wohnten die Helvii, ein Bolkchen zwischen den Sevennen und dem Rhone, ihr Hauptort heißt

Alba, Alba Augusta oder Helviorum, Alps bei Biviers.

# Bflicher Theil ber Proving,

Dstlich vom Rhodanus gab es außer den oben genannten Mündungen noch eine künstliche, genannt Fossae Marianae. C. Marius hatte diesen Arm im Kriege mit den Eimbern graben laffen. — Beiter bstlich folgen dann

Campi Lapidei, das Steinfeld, ein Blachfeld von einigen Meilen, welches mit Geröllen von Steinen übersäet ist. Schon den ältesten Griechen ist dieses Feld bekannt.

# Küstenorte von dem Rhodanus bis an bie Oftgrenze der Provinz:

Maritima, auch Maritima Avaticorum an dem stagnum Avaticorum, dem heutigen Mer de Martigues, auch Etang de Berre. — In alten Zeiten sollen in dieser Gegend die Segobrigii gewohnt haben.

Massilia bei ben Römern, Massalia bei den Gricchen, die bes
rühmteste Solonie der Phocaer in Jonien, nach Livius zur
Zeit des Tarquinius Priscus, gegründet im Lande der Lis
gurer. Die Stadt wurde bald durch Handel so reich und
mächtig, daß sie sich mit den Carthagern messen und auch
ihre eigenen räuberischen Nachbarn, die Salves, im Zaum
halten konnte. Die enge Freundschaft mit den Kömern
sing wahrscheinlich mit den Punischen Ariegen an, jedoch
nach der Sinnahme durch Cafar begann die Stadt an Macht
zu sinken. Massilia lag an einer felsigen Stelle, unter
der Stadt lag der Haven gegen Süden, gebildet durch Felsen in Gestalt eines Theaters. Sowohl Haven als Stadt
waren vortresslich gebaut. Auf der Burg besand sich ein
Ephesium und ein Tempel des delphinischen Apollo,
Marseille.

Das Vorgebirg Zao., C. de la Groisett.

Taurois, ein Castell, welches zu Massilia gehörte, lag beim-Eingange des Busens von Toulon.

Citharista, Civtât. Olbia, S. Tropez. Athenopolis, Rapoule. Forum Julii, ein Schiffsplat, Frejus. Pons Argenteus, les Arcs, an dem Fluß Argenteus.

Die Deciates wohnten von Forum Julii his zum Barus. Antipolis, Haven und Colonie der Massilier, Antibes. Jenseit der Isere wohnten die

Allobroges, sie grenzten im Norden und Westen an den Rhosbanus, im Süden an die Isara, im Osten an die Alpen. Sie bewohnten folglich den nördlichen Theil der Dauphine, und Savoyen zum größten Theil.

Vienna, nach ben Zeiten Casars unter Augustus eine machtige Stadt, Vienne.

Geneva, die außerste Stadt der Allobrogen, zunächst am helvetischen Gebiete, bei der Brücke sing das Helvetische schon an, Genf. Unter den Allobrogen wohnten die

Cavari oder Cavares, westlich vom Rhone bis dstlich an die Ohrance.

Valencia, Balence. Solonium, la Sone an der Isere. Arausio, Drange. Aeria, wahrscheinlich das heutige Baison. Avenio, Avignon. Vindalam und Vindalium, Bedene an der Baucluse. Cabellio, Cavail. Ion, südöstlich von Avignon.

Salyes oder Salluvii, sudostlich von den Cavaren, von der Durance dis gegen die Kuste, westlich reichten sie an den Rhone, dstlich dis nach Aix, wiewohl in den Gegenden oberhalb Marseille auch die Aldici, mahrscheinlich ein Zweig von ihnen, angegeben werden. Der Gebirgsstrich in diessen Gegenden heißt von ihnen Salyum montes.

Tarascon, Tarascon, Beaucaire gegenüber.

Glanum, St. Remy, bstlich von Tarascon.

Arelate, an dem ostlichen Hauptarm des Rhone, schon zu Casars Zeiten genannt, später bedeutender, Arles.

Aquae Sextiae, die erste Gründung der Römer jenseit der Alpen, erbaut von E. Gertius nach Besiegung der Salsluvier, wegen der warmen mineralischen Quellen. Richt weit davon hat Marius die Teutonen geschlagen, jest Aix.

Forum Viconii, Bidauban, am Argensflusse. Über bie Tricorii, s. den Zug bes Hannibal S. 37. Brigiani, wahrscheinlich bie Einwohner vom später genannten Brigantio, Briançon.

Tricastini, zwischen dem Rhone und der Isere, zwischen Aouste und Grenoble. Tricastini, später Augusta Tricastinorum, Nouste.

Memini, südöstlich unter den Tricastinen.

Carpentoracte, Carpentras.

Segovellauni, westlich von den Vocontiern.

Vocontii, vom letten Laufe der Durance bis Grenoble.

Vasio, Baison, ein Hauptort ber Bocontier.

Lucus Augusti, &uc, sudostlich vom Die, am Dromeflusse.

Bodiontici und Avantici, ostlich von beiden vorigen.

Dinia, Digne, in der nordlichen Provence.

Medalli, ostlich von den Tricorii.

Centrones, um Centron, im Thal Darantaise.

Caturiges, schon in den bochften Alpen um Chorges.

Sogiontii, Sauze, oder Sozieres an der Durance.

Quariates, Quepras. Gallitae, Guilletres, sublicher. Sanagenses, Sassenage. Uceni, Bourg d'Dissans. Esubiani, Ubaye. Nemaloni, Meolan oder Mioslan. Ectini, Estene. Vellauni, Guillaumes. Vergunni, Bergons.

Suetri, Oxybii, und Suelteri, nordlich und sudwestlich vom Argensstusse.

Camatullici, Namatuelles, ober Ramainelles. Bormanni, Bormes.

An dem Ausfluß des Rhone liegt die Insel

Metina, Jamatane. Ferner sind zu merken die ebenfalls zu den Stochaden gehörigen Inselchen

Sturium, Phoenice und Phila, Ribaudas, Langoutier und Baqueou. Lero und Lerina, St. Margareth und St. Honorat, weiter bfilich.

An der Kuste liegen die drei Stoochades insulae, jetzt d'Hieres, namlich

Prote, Mese, auch Pomponiana genannt, und Hypaca, jest Porquerolles, Porteros und du Levant.

# IL AQUITANIA,

## Volkerschaften.

Pictones, an den sublichen Ufern der Loire, in Poitou.

Santones und Santoni, an der Kuste von der Mündung der Gironde, gegen Osten bis Perigord, folglich was von Bourdelois der Dordonne nördlich liegt, Sainteu, Angoumois und das Ländchen Aumis.

Bituriges Ubisci, auch Josci, sie bewohnten den Winkel zwischen dem Meere und der Gironde, im heutigen Medocund Bourdelois, südlich von der Garonne.

Tarbelli, südlich von den vorigen, an der Kuste bis an die Pyrenden.

Lemovices, Lemovici, im heutigen Limoisin.

Cadurci, im heutigen Quercy.

Petrocori, in Perigorb.

Nitiohriges, bewohnten das Ländchen Agenois, nördlich reichten sie bis an die Dordogun und östlich bis an den Tarn.

Bituriges, bei Spätern Bituriges Cubi, neben den Pictones und Lemovices, westlich vom Liger bis zu den Arverni, im heutigen Berry, Bourbonnois, und in einem Stuck von Touraine. Eine seht zahlreiche Völkerschaft, mit Bergbau auf Eisen.

Arverni, im heutigen Auvergne, aber noch bstlicher bisan die Loire, nach Casar grenzen sie an die Helvier, von denen sie bloß durch die Sevennen getrennt sind.

Velauni, Velkavi, ein von den Arvernern abhängiges Volk, im Belay in den Sevennen,

Gabali, süböstlich von den Arverni, im heutigen Gevandan, in den Sevennen.

Ruteni, süblich grenzten sie an die Provinz, ja ein Theil von ihnen gehörte selbst zur Provinz, in Rovergun.

Vocates, im Landchen Bazabois.

Elusates, subostlich unter den Bocates, in Londomois.

Ausei, zwischen den Elusates und Tolosates, in Armanac. Convenze, sie sind ein Überblelbsel aus dem sertorianischen Krieg, an den Quellen der Garonne, im heutigen Comminge.

Sociates, um das heutige Sds, welches Casar unter dem oppidum Sociatum versteht.

Tarusates, im heutigen Marsan.

Garamni, am ersten Laufe der Garonne.

Préciani, um Bresac.

Sibuzates, Sobusse, am Adour.

Die übrigen von Casar in dieser Gegend genannten Bolter, die Bigerriones, Garites und Cocosates, sind noch
nicht bestimmt.

# Städte in Aquitanien,

Bei den Pictonen

Limonum, das heutige Poitiers.

Bei den Santonen

Mediolanium, Saintes. — An der Kuste der Santones lag die Insel Uliarius, jest Oleron.

Bei den Bituriges Ubisci

Burdigala, ein berühmter Handelsplat, Bourdeaux. -Die Stadt ber

Tarbelli war berühmt der warmen Baber wegen, jest d'Aq8. Städte im östlichen Aquitanien:

Uxellodunum, man suchte die Stadt früher in Puech'e d'Issolu, nach Richard ist die Lage gefunden in der Stadt Capdenac, dessen kage am Lotsluß den Angaben des Casar vollkommen entspreche.

Avaricum, die größte und festeste Stadt in dem Gebiet der Bituriger, zugleich in einer sehr fruchtbaren Gegend, und

(zu Chsars Zeit) beinahe die schönste Stadt in Gallien. Sie war von allen Seiten von einem Fluß — die Envre — und von einem Sumpf umgeben. Es ist Bourges. Noviodunum. Da Chsar prei Roviodunum nennt, so wolsten wir sie alle drei zusammenstellen

- 1) Noviodunum, im Gebiete der Suessiones. Gaes. G. II, 12.
- 2) Noviodunum, oppidum Aeduorum. Caes. G. VII, 55. Und bann
- 3) das Noviodunum bei den Biturigen. VII, 12 sqq., Peuvy sur Barangeon.

Gergovia. Man hat bisher, scheinbar durch Casar berechtigt, zwei Gergovia in Gallien angenommen, eines bei den Arvernern, nach Caes. G. VII, 4, 34, 36; das ans dere bei den Bojern, VII, 9. Die Identität beider Städte ergibt sich indessen, wenn wir den Feldzug des Casar gegen den Vereingetorix ausmerksam verfolgen.

Bereingetorir, ein Arverner, hatte einen allgemeinen Aufstand gegen die Romer veranlaßt, und schon brachen die Gallier in die Provinz ein, da machte sich Casar auf, und ging mitten im Winter burch ben tiefsten Schnee über ben Berg Cebenna zu den Arvernern. hier ließ er ben jungen Brutus mit ber Armee, er felbst ging nach Bienna um Reis terei zu holen, und von da aus durch das Land der Aduer zu den Lingonen (nach Langres). Auf diese Rachricht führte Bercingetorir sein Heer zu den Biturigen (nach Bourges) zus ruck, und von hier aus nach Gergovia, einer Stadt ber Bojer, welche Casar nach der Besiegung ber Helvetier hierher verfest und den Aduern zugetheilt hatte. Dieses Gergovia wenigstens kann nicht bei den Arverni gelegen seyn, da Cafar schon so viel weiter nordlich stand. Casar sette die Bojer von seinet baldigen Ankunft in Renntniß, ließ zu Agendicum 2 Legionen zuruck und marschirte nun den Bojern zu Hulfe, nahm nacheinlander Bellaun obunum (Chateau : Landon) und Ge. nabum Carnutum (Orleans) weg, und paffirte bei ber

lettern Stadt die Brücke in das Gebiet der Bituriger. That dieß Casar, und er that es um den Bosern in Gergovia zu Hülfe zu kommen, so mussen die Boser sammt Gergovia auf der linken Seite bes Liger zu suchen seyn.

Dieß wird auch durch folgende Umstände bestätigt. Als Casar von Genabum aus weiter vorrückte, hob Bereingetorir die Belagerung auf, und zog dem Casar entgegen, folglich kann Gergovia von Orleans nicht sehr weit südlich entsernt gewesen seyn. Bei Noviodunum (Neuvy sur Barangeon) stieß er zuerst auf feindliche Reiter, er nahm die Stadt ein und ging auf die Hauptstadt der Bituriger (Bourges) los.

Bercingetorir verkindet nun in einem Kriegsrath, daß man von Boja (einer Stadt der Bojer, vielleicht Boigny) aus Alles verbrennen musse, und rückte in kleinen Märschen dem Casar nach, er wird also jetzt etwa 5—6 Stunden nordsöstlich von Bourges postirt gewesen seyn. Dort waren die Sitze der Bojer, dort Gergovia!

Allein während Cafar, nach ber Einnahme von Bourges, zu den Aduern gezogen war, war auch Gergovia, was Casar freilich nicht ausdrücklich sagt, von den Galliern wirklich eine genommen worden, und nun heißt es VI, 34. ipse in Arvernos secundum flamen Elaver duxit, das heißt, nicht in bas Gebiet ber Arverner, sonbern gegen bie Arverner, welche Gergovia besett hielten; und socundum heißt nicht am Fluffe hinauf, fonbern binunter. Go jogen bann Casar und Bereingetorir, jener östlich, dieser westlich, nordwärts, bis Casar ebenfalls über dem Flusse war, und fünf Tage später als Verc. bei Gergovia anlangte. So trifft benn bie lage Gergovias auch hier mit ber obenerwähnten lage ber Bojer zusammen, 10 Stunden nordlich von dem Einflusse des Allier in die Loire, auf dem südlichen Ufer des lettern Fluffes liegt Jargeau - Gergovia. ") Boji finden fich übrigens nicht nur hier, fonbern auch im südlichen Gebiete der Aduer,

<sup>&</sup>quot;) Nach Aichard.,

im heutigen Beaujaulvis im Departement des Mone und der Loire.

#### III. CELTICA.

Auch von der Hauptstadt Lugdunum von Augusts Zeiten an manchmal Lugdunensis genannt.

Volker zwischen der Loire und Seine, welche Casar Aremoricae Civitates nennt.

Nannetes, Namnitae, Samnitae, nordlich vom letten Laufe der Loire, im Dep. der untern Loire.

Veneti, sie waren den Griechen schon vor Casars Zeiten als ein Handel und Schiffarth treibendes Volk bekannt, von ihnen sollen nach Strabo die Veneter am adriatischen Meere abstammen. — Die Inseln an der Südküste von Bretagne hießen Veneticae Insulae, unter ihnen ist Sena, I. des Saints.

Osismii, auf der westlichsten Spitze von Bretagne, im Dep. Finisterre.

Curiosolitae, sie grenzten an die Veneter, im westlichen Theil bes Dep. der Nordkuste.

Rhedones, um Rennes.

Unelli, sie wohnten auf der nordwestlichsten Spiße der Normandie, in Cotentin.

Abridcatui, wohnten nach Einigen in Avranchin in ber Westnormandie, nach Andern im Ländchen Duche, am Rilleflusse gegen die Seine hin.

Ambibari, um Ambieres.

Viducasses, in Penthievre.

Lexovii, um Lizieur, vom Flusse Vire bis an die Seine.

Aulerci Eburovices, in Perche, einem südöstlichen Stuck der Rormanbie, und einem Stuck von Isse be France.

Aulerci Cenomani, in le Mans, in le Maine.

Diablintes, wahrscheinlich auch eine Unterabtheilung der Aulerci, um Joubeleins, einem Flecken dstlich von Mayenne. Eenbii, wosür aber Andere Caes. G. III, 7 Unelli lesen wolsen, wohnten vielleicht um das heutige Essai. — Die Essui aber Caes. G. V, 24 gehören nicht hierher, sie werden in Berbindung mit den Rerviern und Remern genannt, tounten also unmöglich so weit von ihnen entsernt seyn. Anstatt Essui wollen Einiae Aedui lesen, welches dagegen Andere nicht gelten lassen wollen.

Andes, Andecavi, Andegavi, die Bewohner von Anjou, so viel davon der koire nordlich liegt.

Turones, Turonii, in Louraine, doch noch weiter gegen Rorben, und nicht so weit gegen Suben.

Parisii, ein kleines Volk an der Sequana, mit ihrer Haupt, städt Lutetia Parisiorum, auf einer Insel der Seine gelesgen, Paris. Auch nennt Casar in der Rähe noch eine Stadt Metiosedum, es ist Meudon, südwestlich von Paris.

Senones, ein frühe schon berühmtes Volk, indem die Erobes rung Roms hauptsächlich den senonischen Galliern zuges schrieben wird, wahrscheinlich weil sie die zahlreichsten waren. Sie grenzten nördlich und dstlich an die Sequana, westlich an die Carnuten, südlich an die Aduer, also in dem Theil der Champagne, welcher der Seine südlich liegt. Ihre Hauptstadt war

Agendicum, auch Senones und bet Spätern Senoni, Sen 8. Eine andere ihrer Städte war

Vellaunodunum, zwischen Agendicum und Genabum Carnutum, Chateau = Landon.

Melodunum, auf einer Insel der Seine, Melun.

Caletes ober Caleti, an der Mündung der Sequana, auf beiden Ufern, der Lage am Meere wegen werden sie zu den aremorischen Volkerschaften, ihrer Abstammung nach zu den Belgen gezählt; sie bewohnten das Ländchen Caux in der Normandie.

Als civitates Armoricae werben in Casar genannt die Eu-

riofolites, Rhedones, Ambibari, Caletes, Dfismii, Lemos vices, Beneti und Unelli.

Die übrigen Bolkerschaften in Geltica:

Carnutes, Carnuti, ein mächtiges Volk auf beiden Seitent des Ligerstusses, wo er sich von Norden nach Westen wens det, in Chartrain. Ihre Hauptstadt war Genabum Carnutum, Orleans (von dem spätern Nasimen Aureliani).

Trecasses, dstlich neben den Carnuten, nm Tropes.

Meldae oder Meldi, Casar hatte bei den Melda Schiffe zur Übersahrt nach Britannien versertigen lassen, deswegen versetzen Einige die Melda des Casar nach Westslandern, nehmen also zweierlei Melda an, wovon dann die andern um Meaux saßen. Indessen ist die Annahme eines gleichenamigen Volkchens in Westslandern unnothig, Casar konnte ja auch auf ver Marne Schiffe bauen, und sie von da aus in die See bringen lassen.

Lingones, um die Quellen der Seine, Marne und Maas, westlich von den Leuci, stidlich von den Remi, auf der Grenze von Burgund und Shampagne; bei ihnen waren die im Mittelalter vorkommenden eatalaunischen Gefilde.

Mandubii, in berselben Gegend, ihre Stadt hieß

Alesia, ein fester Ort, bei einem Flecken Namen Alife, westlich von Dijon.

Aedui, Edui, Hedui, eines ber mächtigsten Bölker in Gallien, schon vor Casar Brüder und Berwandte des Römis schen Bokkes, sie wohnten zwischen den Flüssen Liger und Arar bis gegen Lugdunum, in-Bourgogne und Nis vernois. Die Hauptstadt der Aduer war

Bibracto, eine starke Festung, hier erhielten die Sohne vornehmer Gallier öffentlichen Unterricht, Autun (von dem spätern Augustodunum).

Cabillonum, Cabyllinum, eine bedeutende Handelsstadt, an dem Flusse Arar, Chalons sur Gaone. Noviodunum, am Liger, Revers, an der Loire. Decetia, Decise, in einer Insel der Loire.

Aulerci Brannovices, Ambarri und Ambivareti, diese brei Boltchen waren nebst den Segusiani Clienten der Aduer, und sind mit großer Wahrscheinlichkeit auf der rechten Seite des Arar zu suchen. Die beiden erstern sind wahrscheinlich westeltische Wölker, und haben bei dem frühern Zug der Gallier nach Italien hier ihre Size gewählt, daher erkennen Einige die A. Brannovices in Branche, östlich von Chalone für Marne, die Ambarri in Ambournay; sollte es nun nicht erlaubt seyn, die Ambivareti in Auberien, gerade südlich von Ambournay, zu sinden? Verschieden von diesen sind die Ambivariti Caes. G. IV, 9. über der Mosa, wosur Einige Aduatici lesen wollen.

Segusiani, zwischen der Loire und dem Rhone, in Lionnois und Forez, aber auch auf der Ostseite der Saone. Ihre erst durch August bekannte Hauptstadt hieß

Lugdunum, auf der Westseite der Loire. In dem Winkel, wo sich die Saone in den Rhone ergießt, hatten 60 gallische Bölkerschaften dem Augustus einen Altar errichtet. Bon hier aus führte Agrippa die Hauptstraßen nach allen Richtungen des Landes, Lyon.

Boji, die Bojer finden sich schon frühe im nördlichen Italien, werden tann auch etwas später im Süden der Donau gesnannt, von hier aus wanderte ein Theil westlich gegen die Helvetier, ein anderer östlich nach Böhmen. Jene zogen in Gemeinschaft mit den Helvetiern nach Gallien, und ersbielten, nach der Besiegung der Helvetier, Sitze von den Aduern in ihrem Lande.

### IV. BELGICA.

Belgische Bolker saßen zwar nur zwischen der Sequana, dem nördlichen Ocean, dem Rhein, den Vogesen und der Natrona. Die Sequaner und Helvetier gehörten zu den Celeten. Allein Augustus fügte das Land der beiden lettern

Wolter noch zu Belgien, und so erhielt bas kand bie schon oben erwähnte Ausbehnung.

# Bolter und Ortschaften.

Bellovaci, das machtigste Bolk ber Belgen zur Zeit Cafars, das 100,000 Mann zusammenbringen konnte, sie wohnten in Beauvais, aber noch weiter hinaus, fle grenzten im Suben und Westen au die Seine und Dise, nordlich an die · Somme, und an der Kuste wohnten sie zwischen ben Flusfen Somme und Bredle. Ihre Stadt beißt

Bratuspantium, ein fester Ort, man hat noch Ruinen bei ber Stadt Bretenil, genannt Bratuspante.

Ambiani, wohnten über den Bellovaci an der Comme, ein kleines Bolf, das nur, nach Cafar, 10,000 Mann stellen konnte. Ihre Stadt beißt

. Samarobriva, woselbst Casar eine Versammlung ber Gallier hielt, Umiens.

Atrebates, sie stellten 15,000 Mann n. C., sie bewohnten den größten Theil von Artois. Ihre Stadt hieß Nemetoconna, Arras. - Die Bellovaci, Atrebaten und Ambianer wohnten im Belgium, wie sich Cafar ausdrückt.

Toxiandri, in dem heutigen Geeland und dem nordlichen Theil von Flandern.

Aduatici, in ber Gegend von Tongern. Ihre Stadt Aduativorum oppidum, war eine Festung, Tongern. Spas

tere nennen hier die Tungri. Das Aduatuca bes Casar

liegt wohl naber gegen den Rhein.

Segni und Condrusi, zwischen den Churones und Treveri, im Luremburgischen.

Eburones, Paemani und Caeraesi, in derselben Gegend. — Alle diese Bolker wohnten von der Schelde ostwarts bis unter Mastricht, und auf der. Ditseite der Maas bis gegen Luttich und Aachen.

Monapii, ein zahlreiches Bolt, zwischen ber Schelbe, ber Maas und dem Rhein, bis in die Gegend von-Julich, zu Cafars Zeit euch auf der Ostseite des Rheins. Späterhin verließen sie diese Siss und finden sich süblicher zwischen der Sambre und der Maas.

Nervii, ein zahlreiches Bott, das 50,000 Mann stellen tonnte. Sie wohnten im Hennegau, Ramus, viels leicht auch auf der Westseite der Schelde, und jenseits der Waas in einem Theil von Luxemburg. Sie saßen aber hauptsächlich au beiden Ufern des Sabisflusses.

Zu ihnen gehörten folgende Bollchen oder Bewohner von Ortschaften:

Grudii, Gribe. Contrones, Thoront. Levaci, Lo. vendeghem. Pleumoxii, Winarbergen und Geiduni, Dünkirchen.

Sunuci und Botasi gehörten ebenfalls zu den Rerviern, find übrigens unbekannt.

Veromandni-, grenzten nördlich an die Rervier, westlich an die Atrebates und Ambiani, in Vermandois.

Succeiomes, süblich von den vorigen, bstlich von der Gesquana. Ihre Stadt hieß Naviodanum, Soissons.

Remi, grenzten gegen Westen an die Suessiones, gegen Norsben an den Fluß Axona, die Atone, gegen Siden an die Wona ober die Wosa. Ihre Hauptstadt und die Hauptstadt aller Belsgen war

Durocortorum Remorum, Rheims. Eine andere remis. the Stadt war

Bibrax, eine Festung, Braine.

Treveri, Freyiri, ein zahlreiches Bott, von der Maas bis zum Rhein. Ihre Stadt heißt ebenfalls

Treueri, ober später Augusta Trevirorum, in den spätern Kriegen gegen die Germanen sehr wichtig, Trier. Unweit der Stadt ist der Ort

Rigodulum, Reul, an der Mosel, nordlich von Trier. Ambiatinus vicus, wahrscheinlicher Geburtkort des Calisgula, Bads Ems. bem Festlande verbunden, an dem Fuß des Berges liegt
jest Cette. Er ist nur zu merken, weil er, nach Strado,
in Berbindung mit der Insel Blascon, jest Brescou,
ben Sinus Gallicus in zwei Theile theilt. Der ganze gallische Busen reicht bei ihm vom pyrenaischen Borgebirg bis
nach Wassilia, die kleinere Halste von Narbo bis zu dies
sem Vorgebirg, die größere, welches der eigentliche Sinus.
Gallicus ist, von da an die nach Marseille.

# Stabte im Innern bei ben Tectosagen:

Tolosa, reiche Handelsstadt, schon vor der Bekanntschaft mit den Römern; sie liegt nach Strabo mitten auf den Isthmus, welcher durch den gallischen Busen und den Ocean gebildet wird, Hanptstadt der Tectosagen, an der Gerumna, Toulouse.

Carcaso, zwischen Tolosa und Narbo, Carcassone. Piscenag, Pezenas, nicht weit vom Herault. Cossera, am Ufer des Herault, der Fleden St. Tiber i.

## Bei ben Arecomici;

Nemausus, eine mächtige Handelsstadt, wer in ihr ein ohrige keitliches Amt bekleidete, war wirklicher römischer Bürger; die Stadt liegt an der Straße von Hispanien nach Italien, 100 Stadien vom Rhodanus, 720 von Narbo, Rismes mit beträchtlichen Ruinen.

Orgenum, oder richtiger Ugernum, Beaucaire; am Rhone. In nördlicher Richtung wohnten die Helvii, ein Völkchen zwischen den Sevennen und dem Rhone, ihr Hauptort heißt

Alba, Alba Augusta ober Helviorum, Alps bei Biviers.

# Bflicher Theil ber Proving.

Östlich vom Rhodanus gab es außer den oben genannten Mündungen noch eine künstliche, genannt Fossae Marianae. C. Marius hatte diesen Arm im Kriege mit den Cimbern graben laffen. — Weiter oftlich folgen bann

Campi Lapidei, das Steinfeld, ein Blachfeld von einigen Meilen, welches mit Geröllen von Steinen übersäet ist. Schon den ältesten Griechen ist dieses Feld bekannt.

Küstenorte von dem Rhodanus bis an bie Oftgrenze der Provinz:

Maritima, auch Maritima Avaticorum an dem stagnum Avaticorum, dem heutigen Mer de Martigues, auch Etang d'e Berre. — In alten Zeiten sollen in dieser Gegend die Segobrigii gewohnt haben.

Massilia bei den Römern, Massalia bei den Griechen, die bestühmteste Colonie der Phocker in Jonien, nach Livius zur Zeit des Tarquinius Priscus gegründet im Lande der Ligurer. Die Stadt wurde bald durch Handel so reich und machtig, daß sie sich mit den Carthagern messen und auch ihre eigenen räuberischen Nachdarn, die Salves, im Zaum halten konnte. Die enge Freundschaft mit den Kömern sing wahrscheinlich mit den Punischen Kriegen an, jedoch nach der Cinnahme durch Casar begann die Stadt an Macht zu sinken. Massilia lag an einer felsigen Stelle, unter der Stadt lag der Haven gegen Süden, gebildet durch Felsen in Gestalt eines Theaters. Sowohl Haven als Stadt waren vortresslich gebaut. Auf der Burg besand sich ein Ephesium und ein Tempel des delphinischen Apollo, Marseille.

Das Borgebirg Zao., C. de la Groisett.

Taurois, ein Castell, welches zu Massilia gehörte, lag beim-Eingange des Busens von Toulon.

Citharista, Ciotât. Olbia, S. Tropez. Athenopolis, Napoule. Forum Julii, ein Schiffsplat, Frejus. Pons Argenteus, les Arcs, an dem Fluß Argenteus.

Die Deciates wohnten von Forum Julii bis zum Barus. Antipolis, Haven und Colonie der Massilier, Antibes. Jenseit der Isere wohnten die

Allobroges, sie grenzten im Norden und Westen an den Rhobanus, im Süden an die Isara, im Osten an die Alpen. Sie bewohnten folglich den nördlichen Theil der Dauphine, und Savoyen zum größten Theil.

Vienna, nach ben Zeiten Casars unter Augustus eine machstige Stadt, Vienne.

Geneva, die außerste Stadt der Allobrogen, zunächst am helvetischen Gebiete, bei der Brücke sing das Helvetische schon an, Genf. Unter den Allobrogen wohnten die

Cavari oder Cavares, westlich vom Rhone bis dstlich an die Durance.

Valencia, Balence. Solonium, sa Sone an der Isere. Arausio, Drange. Aeria, wahrscheinlich das heutige Baison. Avenio, Avignon. Vindalam und Vindalium, Bedene an der Baucluse. Cabellio, Cavails son, südöstlich von Avignon.

Salyes ober Salluvii, südöstlich von den Cavaren, von der Durance bis gegen die Kuste, westlich reichten sie an den Rhone, dstlich bis nach Aix, wiewohl in den Gegenden oberhalb Marseille auch die Albici, mahrscheinlich ein Iweig von ihnen, angegeben werden. Der Gebirgsstrich in diessen Gegenden heißt von ihnen Salyum montes.

Tarascon, Tarascon, Beaucaire gegenüber.

Glanum, St. Remp, bstlich von Tarascon.

Arelate, an dem bstlichen Hauptarm des Rhone, schon zu Casars Zeiten genannt, später bedeutender, Arles.

Aquae Sextiae, die erste Gründung der Romer jenseit der Alpen, erbaut von E. Gertius nach Besiegung der Sal-luvier, wegen der warmen mineralischen Quellen. Richt weit davon hat Marius die Teutonen geschlagen, jest Air.

Forum Viconii, Bidauban, am Argensflusse. Über die Pricorii, s. den Zug des Hannibal S. 37. Brigiani, mahrscheinlich die Einwohner vom spater genannten Brigantio, Briançon.

Tricastini, zwischen dem Rhone und der Isere, zwischen Avuste und Grenoble. Tricastini, später Augusta Tricastinorum, Nouste.

Memini, sudostlich unter den Tricastinen.

Carpentoracte, Carpentras.

Segovellauni, westlich von den Vocontiern.

Vocontii, vom letten Laufe der Durance bis Grenoble.

Vasio, Baison, ein Hauptort ber Bocontier.

Lucus Augusti, Luc, sudostlich vom Die, am Dromeffusse.

Bodiontici und Avantici, oftlich von beiben vorigen.

Dinia, Digne, in der nordlichen Provence.

Medalli, ostlich von den Tricorii.

Centrones, um Centron, im Thal Darantaise.

Caturiges, schon in den bochsten Alpen um Chorges.

Sogiontii, Sauze, ober Sozieres an der Durance.

Quariates, Quepras. Gallitae, Guilletres, sublicher. Sanagenses, Sassenage. Uceni, Bourg d'Dissans. Esubiani, Ubaye. Nemaloni, Meolan oder Misslan. Ectini, Estene. Vellauni, Guillaumes. Vergunni, Vergons.

Suetri, Oxybii, und Suelteri, nordlich und südwestlich vom Argenössusse.

Camatullici, Namatuelles, ober Ramainelles. Bormanni, Bormes.

An dem Ausfluß des Rhone liegt die Insel

Metina, Jamatane. Ferner sind zu merken die ebenfalls zu den Stochaben gehörigen Inselchen

Sturium, Phoenice und Phila, Ribandas, Langoutier und Baqueou. Loro und Lerina, St. Margareth und St. Honorat, weiter östlich.

An der Küste liegen die dref Stoochades insulae, jetzt d'Hieres, namlich Prote, Mese, auch Pomponiana genannt, und Hypaea, jest Porquerolles, Porteros und du Levant.

# H. AQUITANIA.

## Bolkerschaften,

Pictones, an den südlichen Ufern der Loire, in Poitou.

Santones und Santoni, an der Kuste von der Mündung der Gironde, gegen Osten bis Perigord, folglich was von Bourdelois der Dordonne nordlich liegt, Sainteu, Angoumois und das Ländchen Aumis.

Bituriges Ubisci, auch Josci, sie bewohnten den Winkel zwischen dem Meere und der Girande, im heutigen Medaç und Bourbelois, südlich von der Garonne.

Tarbelli, südlich von den vorigen, an der Kuste bis an die Pyrenaen.

Lemovices, Lemovici, im heutigen Etmoisin.

Cadurci, im heutigen Quercy.

Petrocori, in Perigord.

Nitiohriges, bewohnten das Ländchen Agenois, nördlich reichten sie bis an die Dordogun und östlich bis an den Tarn.

Bituriges, bei Spätern Bituriges Cubi, neben den Pictones und Lemovices, westlich vom Liger bis zu den Arverni, im heutigen Berry, Bourbonnois, und in einem Stuck von Touraine. Eine seht zahlreiche Völkerschaft, mit Bergbau auf Eisen.

Arverni, im heutigen Auvergne, aber noch bstlicher bis an die Loire, nach Casar grenzen sie an die Helvier, von denen sie bloß durch die Sevennen getrennt sind.

Velauni, Vellavi, ein von den Arvernern abhängiges Volk, im Belay in den Sevennen,

Gabali, subostlich von den Arverni, im heutigen Gevand an, in den Sevennen.

Ruteni, südlich grenzten sie an die Provinz, ja ein Theil von ihnen gehörte selbst zur Provinz, in Rovergun,

Vocates, im Landchen Bazadois.

Elusates, subostlich unter den Bocates, in Londomois.

Ausei, zwischen den Elusates und Tolosates, in Armanac. Convenze, sie sind ein Überbleibsel aus dem sertorianischen Krieg, an den Quellen der Garonne, im heutigen Co-

minge.

Sociates, um das heutige Sds, welches Casar unter dem oppidum Sociatum versteht.

Tarusates, im heutigen Marsan.

Garumni, am ersten Laufe ber Garonne.

Preciani, um Bresac.

Sibuzates, Sobusse, am Adour.

Die übrigen von Casar in dieser Gegend genannten Bolter, die Bigerriones, Garites und Cocosates, sind noch
nicht bestimmt.

# Städte in Aquitanien.

Bei den Pictonen

Limonum, das heutige Poitiers.

Bei ben Santonen

Mediolanium, Saintes. — An der Kuste der Santones lag die Insel Uliarius, jest Oleron.

Bei ben Bituriges Ubisci

Burdigala, ein berühmter Handelsplat, Bourdeaux. — Die Stadt ber

Tarbelli war berühmt der warmen Båber wegen, jetzt d'Aq8. Städte im östlichen Aquitanien:

Uxellodunum, man suchte die Stadt früher in Puech'e d'Issolu, nach Richard ist die Lage gefunden in der Stadt Capbenac, dessen Lage am Lotstuß den Angaben des Casar vollkommen entspreche.

Avaricum, die größte und festeste Stadt in dem Gebiet der Bituriger, zugleich in einer sehr fruchtbaren Gegend, und

(zu Cksars Zeit) beinahe die schönste Stadt in Gallien. Sie war von allen Seiten von einem Fluß — die Euvre — und von einem Sumpf umgeben. Es ist Bourges. Noviodunum. Da Cksar prei Noviodunum nennt, so wolsten wir sie alle drei zusammenstellen

- 1) Noviodanum, im Gebiete ber Suessiones. Gaes. G. II, 12;
- 2) Noviodunum, oppidum Aeduorum. Caes. G. VII, 55. Und bann
- 3) das Noviodunum bei den Biturigen. VII, 12 sqq., Reuvy für Barangeon.

Gergovia. Man hat bisher, scheinbar durch Casar berechtigt, zwei Gergovia in Gallien angenommen, eines bei den Arvernern, nach Caes. G. VII, 4, 34, 36; das andere bei den Bojern, VII; 9. Die Identität beider Städte ergibt sich indessen, wenn wir den Feldzug des Casar gegen den Vereingetorix ausmerksam verfolgen.

Bereingetorix, ein Arverner, hatte einen allgemeinen Aufstand gegen die Romer veranlaßt, und schon brachen die Gallier in die Provinz ein, da machte sich Cafar auf, und ging mitten im Winter burch ben tiefsten Schnee über ben Berg Cebenna zu ben Arvernern. hier ließ er ben jungen Brutus mit der Armee, er selbst ging nach Vienna um Reis terei zu holen, und von da aus burch das Land der Aduer zu ben Lingonen (nach Langres). Auf biese Rachricht führte Bercingetorir fein Heer zu den Biturigen (nach Bourges) zus ruck, und von hier aus nach Gergovia, einer Stadt ber Bojer, welche Casar nach der Besiegung der Helvetier hierher verfett und den Aduern zugetheilt hatte. Dieses Gergovia wenigstens kann nicht bei den Arverni gelegen seyn, da Cafar schon so viel weiter nordlich stand. Casar setzte die Bojer von seinet baldigen Ankunft in Kenntniß, ließ zu Agendicum 2 Legionen zuruck und marschirte nun ben Bojern zu Hulfe, nahm nacheinfander Bellaunobunum (Chateau-Landon) und Genabum Carnutum (Orleans) weg, und paffirte bei ber

kettern Stadt die Brücke in das Gebiet der Bituriger. That dieß Casar, und er that es um den Bosern in Gergovia zu hulse zu kommen, so mussen die Boser sammt Gergovia auf der linken Seite bes Liger zu suchen seyn.

Dieß wird auch durch folgende Umstände bestätigt. Als Casar von Genabum aus weiter vorrückte, hob Bereingetorir die Belagerung auf, und zog dem Casar entgegen, folglich kann Gergovia von Orleans nicht sehr weit südlich entsernt gewesen seyn. Bei Roviodunum (Neuvy sur Barangeon) sieß er zuerst auf feindliche Reiter, er nahm die Städt ein und ging auf die Hauptstadt der Bituriger (Bourges) los.

Bercingetorir verkindet nun in einem Kriegsrath, daß man von Boja (einer Stadt der Bojer, vielleicht Boiguy) aus Alles verbrennen musse, und rückte in kleinen Märschen dem Casar nach, er wird also jetzt etwa 5—6 Stunden nordbillich von Bourges postirt gewesen seyn. Dort waren die Sitze der Bojer, dort Gergovia!

Allein während Cafar, nach der Einnahme von Bourges, zu den Aduern gezogen war, war auch Gergovia, was Casar freilich nicht ausdrücklich sagt, von den Galliern wirklich eine genommen worden, und nun heißt es VI, 34. ipse in Arvernos secundum flumen Elaver duxit, das heißt, nicht in das Gebiet ber Arverner, sondern gegen die Arverner, welche Gergovia besett hielten; und soeundum heißt nicht am Flusse hinauf, sondern hinunter. Go zogen dann Casar und Vereingetorix, jener dklich, dieser westlich, nordwärts, bis Casar ebenfalls über dem Flusse war, und fünf Tage spater als Verc. bei Gergovia anlangte. So trifft benn bie lage Gergovias auch hier mit der obenermähnten Lage der Bojer zusammen, 10 Stunden notblich von dem Einflusse bes Allier in die Loire, auf dem südlichen User des letztenn Flusses liegt Jargeau - Gergovia. \*) Boji finden fich übrigens nicht nur hier, sondern auch im sädlichen Gebiete der Aduer,

<sup>&#</sup>x27;) Rad Richard.,

im heutigen Beaujaulvis im Departement des Mone und der Loire.

#### III. CELTICA.

Auch von der Hauptstadt Lugdunum von Augusts Zeiten an manchmal Lugdunensis genannt.

Volker zwischen der Loire und Seine, welche Casar : Aremoricae Civitates nennt.

Nannetes, Namnitae, Samnitae, nordlich vom letten Laufe der Loire, im Dep. der untern Loire.

Veneti, sie waren den Griechen schon vor Casars Zeiten als ein Handel und Schiffarth treibendes Volk bekannt, von ihnen sollen nach Strabo die Veneter am adriatischen Meere abstammen. — Die Inseln an der Südküste von Bretagnehießen Veneticae Insulae, unter ihnen ist Sena, I. des Saints.

Osismii, auf der westlichsten Spite von Bretagne, im Dep. Finisterre.

Curiosolitae, sie grenzten an die Veneter, im westlichen Theil des Dep. der Nordfüste.

Rhedones, um Rennes.

Unelli, sie wohnten auf der nordwestlichsten Spize der Normandie, in Cotentin.

Abrincatui, wohnten nach Einigen in Avranchin in der Westnormandie, nach Andern im Ländchen Duche, am Rilleflusse gegen die Seine hin.

Ambibari, um Ambieres.

Viducasses, in Penthiebre.

Lexovii, um Lizieur, vom Flusse Bire bis an die Seine.

Aulerci Eburovices, in Perche, einem südöstlichen Stück der Rormanbie, und einem Stück von Isle de France.

Aulerci Cenomani, in se Mans, in se Maine.

Diablintes, wahrscheinlich auch eine Unterabtheilung der Aulerci, um Joubeleins, einem Flecken oftlich von Mayenne. Embii, wosür aber Andere Caes. G. III, 7 Unelli lesen wollen, wohnten vielleicht um das heutige Essai. — Die
Essui aber Caes. G. V, 24 gehören nicht hierher, sie werden in Berbindung mit den Nerviern und Remern genannt,
konnten also unmöglich so weit von ihnen entsernt seyn.
Anstatt Essui wollen Einiae Aedui lesen, welches dagegen
Andere nicht gelten lassen wollen.

Andes, Andecavi, Andegavi, die Bewohner von Anjou, so viel davon der koire nordlich liegt.

Turones, Turonii, in Touraine, doch noch weiter gegen Rorden, und nicht so weit gegen Suben.

Parisii, ein kleines Volk an der Sequana, mit ihrer Haupt, städt Lutetia Parisiorum, auf einer Insel der Seine gelesgen, Paris. Auch nennt Casar in der Rähe noch eine Stadt Metiosedum, es ist Meudon, südwestlich von Paris.

Senones, ein frühe schon berühmtes Volk, indem die Erobestung Roms hauptsächlich den senonischen Galliern zugesschrieben wird, wahrscheinlich weil sie die zahlreichsten waren. Sie greuzten nördlich und östlich an die Sequana, westlich an die Carnuten, südlich an die Üduer, also in dem Theil der Champagne, welcher der Seine südlich liegt. Ihre Hauptstadt war

Agendicum, auch Senones und bei Spätern Senoni, Sens. Eine andere ihrer Städte war

Vellaunodunum, zwischen Agendicum und Genabum Carnutum, Chateau = Landon.

Melodunum, auf einer Insel der Seine, Melun.

Caletes ober Caleti, an der Mündung der Sequana, auf beiden Ufern, der Lage am Meere wegen werden sie zu den aremorischen Völkerschaften, ihrer Abstammung nach zu den Belgen gezählt; sie bewohnten das Landchen Caux in der Normandie.

Als civitates Armoricae werden in Casar genannt die Eus.

riosolites, Rhebones, Ambibari, Caletes, Ossmii, Lemos vices, Beneti und Unelli.

Die übrigen Bolterschaften in Celtica:

Carnutes, Carnuti, ein mächtiges Bolk auf beiben Seitent bes Ligerflusses, wo er sich von Rorben nach Westen wens det, in Chartrain. Ihre Hauptstadt war Genabum Carnutum, Orleans (von dem spätern Rammen Aureliani).

Trecasses, dstlich neben den Carnuten, nm Tropes.

Moldae ober Meldi, Casar hatte bei den Melda Schiffe zur Ubersahrt nach Britannien versertigen lassen, deswegen versetzen Einige die Melda des Casar nach Westslandern, nehmen also zweierlei Melda an, wovon dann die andern um Meaux saßen. Indessen ist die Annahme eines gleichen namigen Vollchens in Westslandern unnothig, Casar konnte ja auch auf ber Marne Schiffe bauen, und sie von da aus in die See bringen lassen.

Lingones, um die Quellen der Seine, Marne und Maad, westlich von den Leuci, südlich von den Remi, auf der Grenze von Burgund und Shampagne; bei ihnen waten die im Mittelalter vorkommenden catalaunischen Gefilde.

Mandubii, in berfelben Gegend, ihre Stadt hieß

Alesia, ein fester Ort, bei einem Flecken Namen Alife, westlich von Dijon.

Aedui, Edui, Hedui, eines der mächtigsten Bölker in Gallien, schon vor Casar Brüder und Berwandte des Römis schen Bolkes, sie wohnten zwischen den Flüssen Liger und Arar bis gegen Lugdunum, in Bourgogne und Ris vernois. Die Hauptstadt der Aduer war

Bibracto, eine starte Festung, hier erhielten die Sohne vornehmer Gallier dffentlichen Unterricht, Autun (von dem spätern Augustodunum).

Cabillonum, Cabyllinum, eine bedeutende Handelsstadt, an dem Flusse Arar, Chalons sur Gaone.

Noviodunum, am Liger, Nevers; an ber Loire.

Decetia, Decife, in einer Insel ber Loire.

Aulerci Brannovices, Ambarri und Ambivareti, diese brei Boltchen waren nebst den Segusiani Clienten der Adner, und sind mit großer Wahrscheinlichkeit auf der rechten Seite des Arar zu suchen. Die beiden erstern sind wahrscheinlich westeeltische Wölker, und haben bei dem frühern Zug der Sallier nach Italien hier ihre Sitze gewählt, daber erkennen Einige die A. Brannovices in Branche, dstlich von Chalons sur Marne, die Ambarri in Ambournay; sollte es nun nicht erlaubt sehn, die Ambivareti in Auberien, gerade südlich von Ambournay, zu sinden? Verschieden von diesen sind die Ambivariti Caes. G. IV, 9. über der Mosa, wosur Einige Aduatici lesen wollen.

Segusiani, zwischen der Loire und dem Rhone, in Lionnois und Korez, aber auch auf der Ostseite der Saone. Ihre erst durch August bekannte Hauptstadt hieß

Lugdunum, auf der Westseite der Loire. In dem Winkel, wo sich die Saone in den Rhone ergießt, hatten 60 gallische Bolkerschaften dem Augustus einen Altar errichtet. Von hier aus führte Agrippa die Hauptstraßen nach allen Richtungen des Landes, Lyon.

Boji, die Bojer finden sich schon frühe im nördlichen Italien, werden dann auch etwas später im Süden der Donau gesnanut, von hier aus wanderte ein Theil westlich gegen die Helvetier, ein anderer östlich nach Böhmen. Jene zogen in Gemeinschaft mit den Helvetiern nach Gallien, und ersbielten, nach der Besiegung der Helvetier, Sitze von den Aduern in ihrem Lande.

### IV. BELGICA.

Belgische Bölker saßen zwar nur zwischen der Sequana, dem nördlichen Ocean, dem Rhein, den Vogesen und der Matrona. Die Sequaner und Helvetier gehörten zu den Celeten. Allein Angustus fügte das Land der beiden lettern

Bolter noch zu Belgien, und so erhielt das kand bie schon obett erwähnte Ausbehnung.

## Bolfer und Ortschaften.

Bellovaci, das mächtigste Bolt der Belgen zur Zeit Cafars, das 100,000 Mann zusammenbringen konnte, sie wohnten in Beauvais, aber noch weiter hinaus, sie grenzten im Süden und Westen an die Seine und Dise, nördlich an die Somme, und an der Kuste wohnten sie zwischen den Flussen somme und Breste. Ihre Stadt heißt

Bratuspantium, ein fester Ort, man hat noch Ruinen bei ber Stadt Bretenil, genannt Bratuspante.

Ambiani, wohnten über den Bellovaci an der Somme, ein kleines Volk, das nur, nach Casar, 10,000 Mann stellen konnte. Ihre Stadt heißt

Bamarobriva, woselbst Casar eine Versammlung der Gallier hielt, Amiens.

Atrebates, sie stellten 15,000 Mann n. C., sie bewohnten ben größten Theil von Artois. Ihre Stadt hieß Nometocenna, Arras. — Die Bellovaci, Atrebaten und Ams bianer wohnten im Belgium, wie sich Cafar ausdrückt.

Toxiandri, in dem heutigen Seeland und dem nördlichen Theil von Flandern.

Aduatici, in ber Gegend von Tongern. Ihre Stadt

Aduaticorum oppidum, war eine Festung, Tongern. Spåtere nennen hier die Tungri. Das Aduatuca des Casar
liegt wohl naber gegen den Rhein.

Segni und Condrusi, zwischen ben Churones und Treveri, im Luxemburgischen.

Eburones, Paemani und Caeraesi, in derselben Gegend. — Alle diese Volker wohnten von der Schelde ostwärts bis unter Mastricht, und auf der Ostseite der Maas bis gegen Luttich und Nachen.

Menapii, ein zahlreiches Volk, zwischen der Schelde, der Maas und dem Rhein, bis in die Gegend von Julich, zu

Casars Zeit auch auf der Ostseite bes Rheins. Späterhin verließen sie diese Siss und finden sich südlicher zwischen der Sambre und der Maas.

Nervii, ein zahlreiches Bott, bas 50,000 Mann stellen tonnte. Sie wohnten im Hennegau, Namut, viels leicht auch auf der Westseite der Schelde, und jenseits der Maas in einem Theit von Luxemburg. Sie sasen aber hauptsächlich an beiden Usern des Sabisflusses.

Zu ihnen gehörten folgende Bolkden oder Bewohner von Ortschaften:

Grudii, Gride. Contrones, Thoroul. Levaci, Lo. vendeghem. Pleumoxii, Winarbergen und Geiduni, Dünktrehen.

Sunuci und Betasi gehörten ebenfalls zu den Rerviern, find übrigens unbekannt.

Venomandni-, grenzten nördlich an die Nervier, westlich an die Atrebates und Ambiani, in Vermandois.

Jusseiomes, süblich von den vorigen, bstlich von der Gesquana. Ihre Stadt hieß Newbodunum, Goissons.

Remi, grenzten gegen Westen an die Suessiones, gegen Norden an den Fluß Axona, die Atone, gegen Suben an
die Watsona, gegen Osten vielleicht an die Axona oder ble Mosa. Ihre Hauptstadt und die Hauptstadt aller Belgen war

Durocortorum Remorum, Rheims. Eine andere remi-

Bibrax, eine Festung, Braine.

Treveri, Freyiri, ein zahlreiches Bolf, von der Maas bis zum Rhein. Ihre Stadt heißt ebenfalls

Treveri, ober später Augusta Trevirorum, in den spätern Kriegen gegen die Germanen sehr wichtig., Trier. Unweit der Stadt ist der Ort

Rigodulum, Reul, an der Mosel, nordlich von Trier. Ambiatinus vicus, wahrscheinlicher Geburtsort des Calisgula, Bade Ems. Mediomatrici, an der Mosel, südlich von den Trevirern, im nordlichen Lothringen, um Met, Divodurum, Met.

Leuci, grenzten sublich und östlich an die Bogesen.

An der linken Seite des Rheins saßen von seinem Ansflusse bis zu den Sequanern und dem Bosegusgebirge deutsche Bolker in einem schmalen Striche, der auch schon unter den ersten Kaisern Germania diesseits des Rheins genannt zu werden ansing.

Batavi, ein germanisches Bolf, ein Theil der Satten, nahe men, aus ihrem Baterlande vertrieben; die Insel ein, welche nach ihnen Batavorum insula genannt wurde; sie wird begrenzt vom eigentlichen Rhein, von der Waal, der Maas und dem Ocean, auch noch auf dem südlichen Ufer der Waal wohnten sie, sie waren unter den ersten Kaisern Freunde und Verbündete der Römer gegen die Germanen. Örter:

Arenacum, auf dem südlichen Ufer der Baal, dem neuen Canal gegenüber, bei Erlifum.

Grinnes, Rossum, oder das Fort St. Andries. Batavodurum, Nimwegen. Vada, Gouba.

Coninesates, bewohnten die nordwestlichsten Theile ber Infel, und waren mit den Batavern von einerlei Ursprung.

Gugerni, Guberni, subostlich von den Batavern bis zur Stadt Meurs, bestanden aus einem Theile des schon zu Casars Zeit zwischen der Lippe und Sieg wohnenden Bolks der Sygambrer. Früher hatten Menapier hier gewohnt.

Vetera, hier soll die Rheinbrucke gewesen senn, auf welcher Agrippina, die Gemahlin des Germanicus, die aus dem innern Germanien zurückehrenden Soldaten empfing, wahrscheinlich Forstenberg.

Ubii, sie wohnten von Meurs rheinauswärts bis in die Gesgend der Nahe. Sie hatten früher auf dem rechten Rheinsufer gewohnt, wurden aber daselbst von den Sueven so sehr gedrückt, daß sie den Julius Casar zu ihrer Hülse her-

beiriefen. Doch auch nach ihm hatten sie keine Ruhe, weß, halb ihnen (36 J. v. Chr.) die Romer neue Wohnsitze auf dem linken Rheinufer anwiesen. Sie blieben auch immer treue Freunde der Romer.

Gelduba, bas Dorf Gelb, ein Stündchen oberhalb Urstingen.

Novesiam, ein von Drusus besestigter Ort, die Stadt Ruys.

Ara Ubiorum, 60 Millen von Betera, später (50 J. n. Chr.) von der Gemahlin des Kaisers Claudius, der Tochter des Casar Germanicus, Agrippina, zu einer romischen Cosonie gemacht, unter dem Namen Colonia Agrippina oder Agrippinensis, Colonia, Colonia

Tolbiacum, Zülch ober Zülpich, westlich von Colln. Marcodurum, wahrscheinlich Duren an der Ror.

Bonna, eine Festung des Drusus am Rhein, mit einer Brucke, Bonn.

Confluents, Consluentes, Cobsenz.

Bingium, lag dem heutigen Bingen gerade gegenüber, am westlichen Ufer der Nahe.

Vangiones, Nemetes ober Nemetae und Tribocci, Tribuci ober Triboci, diese drei Bolker wohnten von der Mündung der Rahe bis in die Gegend von Breisach, bis auf die Raiserzeit hatten hier Sequaner, Mediomatriker und Tresuirer gewohnt, Übrigens scheinen diese drei Bolker vermischt untereinander gewohnt zu haben.

Magontiacum, eine sehr alte gallische Stadt, im Gebiete der Bangionen, der Mindung des Mains gegenüber. Der Leichnam des Claudius Drusus wurde ans dem insnern Germanien zuerst hierher gebracht, die Legionen errichteten ihm hier ein Denkmal, für dessen letzten Übersrest man den sogenannten Sichelstein halt, Main z.

Rauraci, am Skoufer des Rheins, von der Mündung des Aarflusses auf der Ostseite, bis westlich gegen die Mündung des dung des Birsaflusses, der bei Basel in den Rhein fällt.

Rauricum oppidum, Rauriaca colonia, unter August uns gelegt, Augst.

Zu der großen Provinz Belgica gehörten endlich noch die Sequaner und Helvetier.

Sequani, ein celtisches ober gallisches Bolk. Zur Zeit Cafars grenzten sie westlich an den Arar, südlich an den Rhodanus, östlich an das Juragebirg und an den Rhein und
nördlich an den Vosegus, sie besaßen also die FrancheComté, von Bourgogne, was der Saone östlich liegt, ein
Stück des Ländchens Bresse, und den südlichen Theil des
Elsasses.

Vesontio, die größte Stadt der Sequaner, am Fluß Dubis (Doubs), von dem Flusse fast ganz umgeben, und da, wo der Fluß nicht ist, in einer Strecke von 600 Fuß von einem Berge umschlossen, Besangon.

Helvetii, sie wohnten zwischen dem Rhenne, dem Jura, dem Lacus Lemannus und dem Rhodanus, nach Casard Schätzung hatte das Land 240 Millien in der Länge und 180 in der Breite. Ihr Staat — Helvetica civitas — war in medrere Cantone getheilt. Von diesen nennt Casar zwei, namlich den Tigarinus pagus und den Verdigenus oder Urdigenus pagus. Es waren im Ganzen vier Cantone, die zwei übrigen sollen von den Ambrones und Toygeni den Ramen gehabt haben, welches jedoch nicht erwiesen werden kann. Aber auch die Lage der beiden, von Casar angeführten Cantone ist gar nicht mit Gewisheit nachzuweisen.

Vindonissa, die ansehnlichste Stadt in dieser Gegend, das Dorf Windisch, im Canton Aargau, da wo die Reuß in die Aaar fällt.

Aventieum, bei Avenche und dem Schloß Wistisburg, sidlich vom Murtensee.

Colonia Equestris, Nion, westlich von Lausanne, am Genfersee, von den Alten genannt Lomanus, und Lemanus lacus.

## GERMANIA.

Germanien, Germania, wurde ben Romern erft gegen die Kaiserzeit etwas genauer befannt. Germanische Volker, Cimbern und Teutonen waren zwar schon früher in Italien eingefallen, in ihrem eigenen Lande jedoch erschien J. Casar als der erste Romer mit einem Kriegsheere. Er hatte den Ariovist über den Rhein zurückgedrängt, und wollte nun selbst auch auf Eroberungen in dem unbefannten Lande ausgeben, er kam jedoch auf seinen beiden Zugen über den Rhein nicht weit und richtete nichts aus. Nach Casar wurden die Ubier, eine deutsche Nation, auf die Westseite des Rheins versetzt, und von Augustus an hatten die Romer in den Rheingegenden ununterbrochen stehende Heere. Besonders ließ sich Drusus die Erbauung fester Orter und dadurch die Befestigung der romischen Macht in biesen Gegenden angelegen seyn. Sein Werk ist der Drususkanal, wodurch der Rhein mit der Mel verbunden wurde, von Duisburg bis Mfelort. Er drang bis an die Weser und bis zu den Cheruskern vor. Nach seinem Tode übernahm Tiberius das Commando am Rhein, dieser versetzte eine große Anzahl Sygambrer an das linke Rheinufer von den Ubiern an bis zu den Batavern. Noch waren die Deutschen frei, und erst Q. Barus suchte sie zu romischen Unterthanen zu machen, er führte romische Rechtspflege unter ihnen ein, und forderte Abgaben.

Sein Versuch endete jedoch mit seinem und des römischen heeres Untergang im teutodurger Wald. Übrigens ließen es die Römer auch nachher an Versuchen zur Bezwingung der Germanen nicht fehlen, und die Errichtung der Decumatischen Felder sind ein Beweis von ihrer festbegründeten Macht in den zunächst am Rhein gelegenen Gegenden.

## Grenzen.

Germanien grenzte westlich an ben Rhein, südlich an die 'Donau, östlich an das Czerhatgebirge, welches von den

Karpaten bis zur Donau reicht und ungefähr an die Weichsel, nördlich an das Mare Suevicum, die Ostsee. Die Römer theilten Germanien ein in Germania superior und inferior, Obers oder Süddeutschland und Rieders oder Norddeutschland. Alle übrigen Eintheilungen gehören spätern Schriftstellern an.

### Gebirge.

1) Hercynia sylva, Hercynius saltus, Hercynium jugum, so wird von den frubern Schriftstellern jene Gebirges reihe genannt, die — im Norden der Donau von Westen nach Often giebend — Deutschland in zwei Theile theilt. geht, nach Cafar, in einer Breite von neun, in einer gange von sechszig Tagereisen von dem Gebiete der Helvetier, Des meter und Raurafer der Donau stets zur Seite bis zum Gebiete ber Dafer und Anarten, von hier beugt es sich linkwarts und berührt wegen seiner großen Ausdehnung das Gebict vieler Bolfer, folglich rechnet Cafar dazu alle Balder und Gebirge nordlich von ben Quellen ber Donau, von Basel bis nach Siebenburgen, somit ben Schwarzwald, ben Ddenwald, ben Speßhart, das Rhongebirge, den Thuringerwald und den Harz; in südlicher Richtung die rauhe Alp, den Steigerwald, das Fichtelgebirge, den Bohmerwald, das Mährische Gebirge, und bann im Norden von Bohmen bas Erzgebirge, das Riesengebirge, die Sudeten und die Karpaten, welche fic an diese Gebirge anschließen.

Plinius und Tacitus verstehen unter der sylva Hercynia die ganze Strecke von Waldungen und Gebirgen, welche von dem Thuringerwalde an nach Osten ziehen, Bohmen umschließen, Mahren durchlaufen und sich bis nach Oberungarn ausdehnen.

- 2) Abnoba mons, der nördliche Theil des Schwarzwaldes, auf welchem der Neckar, die Donau, die Kinzig und Murg entspringen.
  - 3) Bacenis sylva, ein Wald, in den fich nach Casar

die Sueven geflüchtet hatten, es ist der westliche Theil des Thuringerwaldes.

- 4) Taunus mons, der Bergrücken nordlich von Frankfurt am Main, zwischen Wiesbaden und Homburg, welcher
  jest die Hohe oder der Henrich heißt.
- 5) Saltus Teutoburgiensis, auf der nordlichen Seite, der Lippe, dstlich von Paderborn in nordwestlicher Richtung bis in die Rabe von Osnabruck.
- und Msel, der Dammers und Haserwald.
- 7) Lucus Baduhennae, in Bestfriesland, Sevenwals den, besonders die Abtheilung Holtpade.
- 8) Sylva Herculi sacra, das Suntelgebirge, westlich von Münden und zwei Stunden nordwärts über Hameln.
- 9) Der Hain der Hertha, der Jasmunderwald, auf der nordlichsten Spipe der Insel Rügen.
- 10) Der heilige Hain der Semnanen, wahrscheinlich die dichten Waldungen zwischen der Elster und Spree bei Sonnewalde und Finsterwalde.
- 11) Der Hain bei den Naharvalen, mahrscheinlich zwischen ber Oder und Weichsel in der Gegend von Rama.
- 12) Promontorium Cimbrorum, am Ende der großen Halbinsel Cartris, die nördlichste Spiße Danemarks, jest Skagen genannt. Das nördlichste von den Alten in diesen Gegenden genannte Gebirg ist der Mons Sevo, das große Gebirge Kjölen, welches Schweden von Norwegen scheidet, und mit seinem sudwestlichen Arm bis in die Kustengegend, der nördlichen Spiße Danemarks gegenüber, sich ausdehnt. Ein südlicher Zweig des großen standinavischen Gebirgs heißt noch jest Severnggen.

## Flusse.

1) Danubius, Ister, entspringt auf dem Abnobagebirge, fliest ostwärts durch den größten Theil Europa's, und fällt in mehreren Nündungen ins schwärze Meer. Von seiner

Quelle bis zu seiner südlichen Bengung gegen Ofen heißt er Danubius, von hier-an bis zu seiner Mündung Ister, Dosnau. — Nach Herodot entsprang die Donau in dem Lande der Celten bei der Stadt Phrene. — Von Rorden nach Süden fließen in die Donau:

Marus, tie Marg.

Cusus, die Wag.

2) Rhenus, der Rhein, er fließt durch einen großen See, den lacus Venetus, dessen kleinere Westhälfter lacus Acronius heißt, er wird auch lacus Brigantinus von den Brigantinern genannt, die an dem See wohnten, Boden see. — Von Germanien aus fallen in den Rhein:

Moenus, Moenis, der Main. — Dann nennt Tacitus einen an Salz reichen Fluß, er bildete die Grenze der Hermunduren und Catten, und beide Bolker stritten sich um seinen Besitz, es ist nicht die frankische Saale, welche bei Gemünden in den Main fließt, sondern — nach den neuesten Untersuchungen — die sächsische.

Luppia, Lupia, Lupias bei Strabo, die Lippe, ein den Romern wohlbekannter Fluß, an dessen Quellen — bei dem jetzigen Lippspring — Tiberius seine Soldaten sogar in Winterquartiere verlegte. — Einen Fluß

Elison nennt Dio Cassus, das Flüschen Alme, welches bei Neuhaus in die Lippe fließt.

# Flusse, welche in den nordlichen Drean fallen:

- 1) Amisia, Amisius, Amasia bei Strado, die Ems, auf welcher Drusus mit den Bructerern einen Schiffstampf hielt. Noch westlich von der Amisia ist zu demerken der Fluß Unsingis, das Flüßchen Hunse, oder Unse bei Gröningen.
  - 2) Visurgis, Bisurgis bei Strabo, die Weser. Adrana, die Eder, fällt nordöstlich von Gudensberg in die Fulda.
  - 3) Albis, der östlichste Fluß, zu dem die Romer vorgestungen sind. Claudius Drusus kam zuerst an den Fluß und

errichte an demselben ein Siegesdenkmal. E. Domitius Ahenobarbus drang sogar bis an das dskliche User. Zum letten Wale sah der Fluß romische Wassen, als Tiberius an der Elbe mit seiner Flotte zusammentraf. Den Fluß Salas, die Saale, neunt Strabo.

4) Vistula, Visula, die Weichsel, fließt in den Theil des nordlichen Oceans, welcher das suevische Meer genannt warde, dstlich von der Mündung des Flusses findet sich der Bernstein, welcher von den Einwohnern Glesum, Glas, genannt wird.

### Einwohner.

Die Bewohner Deutschlands haben bei den Römern, durch welche wir dieselben zuerst kennen lernen, den Namen Germania, Germanen. Man leitet ihn am wahrscheinlichsten ab von Werre, Guerre, welches so viel als Wehr, Wasse voer Krieg ist, und Mann, d. i. Kriegsmann. Übrigens scheint die Benennung Germani von den Deutschen selbst für ihre Nation nicht gebraucht worden zu seyn, sondern sie hießen wahrscheinlich seit den ältesten Zeiten — wie jest noch — Deutsche, nur mit etwas veränderter Aussprache.

Der Charafter des Bolkes bestand in Liebe zur Freiheit, in Gastfreundschaft, Keuschheit und Treue, so wie auf der andern Seite in Liebe zum Trunk und zum Spiel. Ihre Beschäftigung bestand in Jagd und Krieg.

Eintheilung der germanischen Bolfer.

Wir bemerken bei den alten Schriftstellern, daß die gers manischen Volker aus mehreren größern Völkervereinen bes kanden, welche Einrichtung wahrscheinlich auf der uralten Eintheilung in Stämme beruht. Casar theilt ein in germas nische Volker auf dem linken Rheinuser, in Germanen auf dem rechten Rheinuser und in Sueven, die er von den letztern unterschribet. Plinius theilt sie ein in Vindili, Ingaevones, Istaevones, Hermiones und Bastarnae. Zu den Vindilern

(mahrscheinlich einem Theil ber Sueven) gehören bie Burgundionen, Bariner und Guttonen; zu den Ingavonen die Cimbern, Teutonen und Chaucen. Unter den Istavonen sind die Bewohner der Rheingegenden zu verstehen; unter den Hermionen, ben Bewohnern des innern Landes ein Theil der Sueven, die Hermunduren, Catten und Cheruster. — Doch sind alle diese Eintheilungen schwankend und auch unvollstänbig, am vollständigsten sind uns noch die Ramen derjenigen Bolter aufbehalten, welche den Namen Suevi trugen. hießen alle Volker, welche zwischen der Elbe und Weichsel, von ihrem Ursprunge bis zu ihren Mündungen und noch bis in die scandinavischen gander fort, wohnten. Tacitus reche net zu ihnen die Semnones, Langobardi, Reudigni, Aviones, Angli, Varini, Eudoses, Suardones, Nuithones, Hermunduri, Narisci, Marcomanni, Quadi, Marsigni, Gothini, Osi, Burii, Arii, Helveconae, Manimi, Elisii, . Naharvales, Gothones, Rugii, Lemovii, Sucones, Aestyes.

## Einzelne Bolferschaften.

Bructeri, wohnten nördlich von der Lippe, von der Mfel bis zur Ems, und von der Ems bis in die Nahe der Weser.

Marsi, Bundesgenossen der Cheruster, nahmen nach der Berspstanzung eines Theils der Sygambrer auf das linke Rheinsuser ihre Wohnsitze auf beiden Seiten der Lippe, und nördlich bis an die Ems. Sie bewohnten demnach die Umgegend der Stadt Münster, die Grafschaft Rietberg und einen Theil der Landschaft, südlich von Hamm. Sie grenzten im Norden an die Bructerer, im Westen an die Usipesten, im Süden an die Tencterer, Sygambrer und vielleicht auch an die Catten; im Osten an die Tubanten und Dulgibiner, und gegen Nordosten an die Ansidarier. In ihrem Gebiete, zwischen der Lippe und Ems, befand sich das Heiligthum der Tansana.

Tubantes, wohnten in der frühesten Zeit, noch vor Casar, swischen dem Rhein und der Yffel, mußten aber den Usi-

petern weichen, und zogen sich auf die Sudseite der Lippe zurück, in das Gebiet zwischen Paderborn, Hamm und dem Arensberger Walde. Sie waren ebenfalls Verbundete der Cherusker. In ihrem Gebiete lag die Festung

Aliso, am Zusammenflusse der Alm und Lippe, Elsen.

Dulgibini, wohnten wahrscheinlich östlich von den Quellen der Lippe, gegen Osten bis an den Bogen, den die Weser zwischen Blothow und Hörter bildet, westlich reichten sie bis über den Teutoburger Wald. Sie saßen in den Gegenden von Lemgo, Pyrmont, Hörter, Paderborn und Detemplo.

Ansibarii, wohnten früher neben ben Bructerern nach der Weser zu, und reichten bis in die Nahe der Emsquellen. Späterhin wurden sie von den Chaucen vertrieben, und zogen sich in das innere Land der Chernster zurück.

Chamavi, besetzten den Landstrich zwischen der Weser und dem sudwestlichen Theile des Harzes, also das Eichsfeld, einen Theil von Grubenhagen und Hohnstein.

Usipetes, waren den Romern schon frühe bekannt, sie versiagten, selbst von den Sueven aus ihren Stammsten vertrieben, das belgische Volk der Menapier von dem rechten Rheinuser. Ja sie drangen sogar in Gallien ein, wo sie aber von Casar geschlagen wurden, und hierauf besetzen sie an dem Rheinuser, im Norden der Lippe, das Gebiet, welches früher die Chamaver und Tubanten besessen hatten. Etwas später wohnten sie südwärts der Lippenmündung.

Tencteri, kommen fast immer mit den Uspetern vor. Wie die Uspeter, so gehen auch sie über den Abein, werden gesschlagen, und ziehen sich zu den Sygambrern zurück. Hiersauf bewohnten sie das Rheinuser, und späterhin sinden wir sie nordlich bis zur Lippe. Sie waren schon zu Casars Zeiten durch ihre treffliche Reiterei berühmt. Sie besaßen in ihrer blühendsten Periode den südlichen Theil von Cleve, die Grafschaft Recklingshausen, das Herzogthum Berg und den größten südlichen Theil der Grafschaft Mark. Auch

sie standen mit den Cherustern im Bunde. — Die Juhones des Tacitus werden wohl mit Unrecht nach Deutschland gesetzt, da sie wohl schwerlich in Europa gesucht werden dürften.

Sigambri, Sicambri, Sycambri, sie wohnten wahrscheinlich zwerst an der Sieg, aber sie hatten sich von hier an weit nordwärts bis zur Lippe und über dieselbe hinaus ausgedehnt. Südlich grenzten sie an die Ubier, vor dem Übergang dieses Bolks über den Rhein. Auch der größte Theil der Sygambrer wurde späterhin auf das linke Rheinuser unter dem Namen der Sugerner versetzt.

Gambrivii, find ein unbefanntes Bolf.

Mattiaci, sie bewohnten das Land zwischen dem Main und der Lahn, also den Halbkreis, den der Rhein zwischen Mainz und Coblenz bildet, und das nördliche Mainuser. In den Feldzügen des Ornsus und Germanicus hießen sie blos Catten, von welchen sie ein Zweig waren, erst unter Claubins werden Mattiaci genannt. Ihren Namen empsinsen sie mahrscheinlich von den warmen Quellen in ihrem Lande; es sind die Bäder von Wiesbaden.

Frisii, in den nordwestlichsten Landstrichen Germaniens, von der mittlern Mündung des Rheins dis zu der Ems, und den Inseln in der Nähe, die Becht war wahrscheinlich die Südgrenze, auf welcher sie an die Bructerer stießen. Lacitus theilt sie in größere und kleinere. Sie waren frühe schon mit den Römern verbündet. — Unter den Inseln an dieser Küste werden genannt:

Burchana, welche bei den Römern Fabaria hieß, das heutige Borkum.

Austeravia, auch Glessaria bei den Römern, Ameland. Actania, vielleicht die Insel Schelling.

Einige Orte sind bei den Friesen:

Flevum castellum, etwas westlich von dem Ausstusse der Ems in den Dollart, vielleicht jetzt von dessen Wogen bedeckt.

Amisia, wahrscheinlich ein Haven an dem linken Ufer der Emb, in der Rahe von Delfzpl.

Chauci, minores und majores, an der Küste der Rordsee von der Ems dis zur Elbe, in dem größten Theil von Hannover und Oldenburg, und zwischen der Ems und Weser bildete vielleicht das Flüßchen Haase, zwischen der Weser und Elbe die Aller einen Theil der Südgrenze.

Angrivarii, erscheinen zwerst als die südlichen Grenznachbarn und treuesten Bundesgenossen der Chaucen, sie wohnten auf beiden Seiten der Weser, erstreckten sich aber auch noch weiter östlich gegen die Elbe.

Cimbri, wohnten kuf der Halbinsel Jutland. Diese Halbinsel wurde zuerst durch die Feldzüge des Tiberius und
Germanicus bekannt. — Die Toutones sind kein einzelnes Bolk, sondern unter diesem Namen faste man in früherer Zeit alle germanischen Stämme zusammen.

Catti, eines der ansehnlichsten deutschen Bolker, sie besaßen außer dem eigentlichen Churhessen auch alles Land zwischen dem Thuringer Wald und dem Harz his an die Saale, doch den letten Strich hatten sie wahrscheinlich nur auf einige Zeit erobert. Diese Catten sind auch zum Theil die Suevi des Casar, aber auch mit wirklichen Sueven hatte ers zu thun. Ihre Hauptstadt hieß

Mattium, auf der Nordseite der Eder, bas Dorf Daben bei Gudensberg.

Chasuari, ndroltch von den Catten, durch die Weser waren sie von den Chamavern getrennt, sie waren mit den Cherusstern verbündet. Bei ihnen lag auch die Burg des Segestes, des Schwiegervaters von Arminius.

Cherusci, die Sitze der Cheruster sind noch nicht völlig ausgemacht, man muß unterscheiden Cheruster als einen Bolterbund und Cheruster als ein einzelnes Bolt; westlich grenzten sie nach Cafar an die Catten, im Güben behnten sie sich aus von der nordwestlichen Spitze des Thüringer Baldes bis zur Elbe, als Südostgrenze nimmt man die sächsische Saale von Rudolstadt bis Weißenfels und von hier eine Linie bis zur Mulde bei Eisenburg und dann bis zur Elbe bei Torgau, die Nordwestgrenze wird gebildet durch eine nordwärts gekrümmte, von dem User der Weser bei Oldenburg bis an die Aller bei Celle, und von hier nach dem User der Elbe, in der Nahe von Magdeburg, gezogene Linie, demnach dehnte sich ihr Gebiet auf allen Seiten des Harzes so ziemlich gleich weit aus.

Fosi, ein unbedeutendes, den Cheruskern unterworfenes Bolk, sie wohnten in dem Hildesheimischen und Braunschweigischen, am dem Flusse Fuhse.

Hermunduri, ihre Sitze sind ebenfalls som ihnen in das Gebiet Zuerst wird erzählt, daß ein Theil von ihnen in das Gebiet der Marcomannen aufgenommen worden sey, diese Sitze erhielten sie mahrscheinlich in den Maingegenden, und ihre frühern sind vielleicht im nördlichen Theil von Böhmen anzunehmen, auch später scheinen sie wieder bis dahin sich erstreckt zu haben.

Narisci, ihre altesten Sitze waren zwischen dem Gebiete der Marcomannen und Hermunduren, im Suden scheinen sie damals die Donau berührt zu haben, sie finden sich spater in den Gegenden des Fichtelberges, des Franken- und Saalwaltes, das Vogtland gehörte zu ihnen.

Marcomanni, ein mächtiges Suevenvolk, das mahrscheinlich die Gegend zwischen dem Rhein, dem Main und der Donau gegen die Anfälle der Gallier hütete. Nach der Riederlage Ariovists wohnten sie zwischen dem Main und Neckar und ein Theil von ihnen reichte bis in die Rähe des Thüringer Waldes. Am Main dehnten sie sich östlich bis zu den Sigen der Boji aus, eines gallischen Bolkes, das sich von dem südlichen Donauufer innerhalb der Waldgebirge, die Böhmen allenthalben umschließen, niedergelassen hatte, und von welchem dieses kand den Ramen Boihernum — Boh, men erhielt. Doch nahmen bald die Marcomannen unter Warobod davon Besit.

Spåter reichten sie bis an die Donau herunter, nämlich von der Mundung ber Raab bis zum oftreichischen Kampfluffe, und führten von da aus mit den Romern meist lauter Eine Stadt bei ben Marcomannen war gluckliche Kriege. Marobodui regia, wahrscheinlich Budweis an der Moldau. Quadi, im Gudosten von Germanien, in fruherer Zeit bis in die Rabe ber Theis, ober bis an bas land ber Geten, spåter von ben Jazygen etwas weiter gegen Westen zuruckgedrängt. Auch bildete fich bei ihnen zwischen den Fluffen Mo. rava und Waag ein eigenes Reich — Vannii regnum — bas einen Bannius zum Konig hatte, jedoch nurk urze Zeit bauerte, und bann wieder mit bem Quabenreiche vereinigt murbe. Die eigentliche Grenze bes Landes war im Suben die Donau, im Often, bei bem Granflusse, ber sarmatische Stamm ber Jazugen, im Norden die Karpathen, das Klokangebirge und bie Gudeten, ober ber hercynische Wald, nach der Meinung der Romer, der sie von den Lygiern und Bastarnern trennte. Gothini, ein celtisches Volt, und Osi, wohnten in bem Quabenlande. In Berbindung mit diesen beiden Bolkern werden genannt:

Marsingi, sie wohnten vielleicht im Osten des Riesengebirges in einem großen Theil von Niederschlessen auf dem Westuser der Oder.

der Elbe. Sie grenzten gegen Suden in der Rabe des Riesengebirges und der lausiker Gebirge an das Gebiet der Marsinger, gegen Westen an die Cheruster, gegen Norden, ungefähr der Mündung der Saale gegenüber, an die Lons gebarden, reichten dann bis in die Gegend von Potsdam; gegen Osten, an dem Ufer der Oder, an das Gebiet der Burgundionen und der nördlichsten thgischen Stämme.

Lygii, eine Verbindung von mehrern Volkern, welche den District von Klein- und Großpolen, den die Weichsel durch ihre Krummung von der Quelle nach Osten und dann nach Rordwesten bis in die Rahe von Bromberg umschließt, und den östlichen Theit von Schlessen bewohnten. Sie kommen guerst zu Marbots Zeiten vor, unter Domitians Regievung befriegen sie die Quaden. Unter den lygischen Bölkern waren zu Tacitus Zeit die vornehmsten die Arii, Helvecones, Manimi, Clysii, Naharvali und Burii. Die

Burii wohnten am sublichsten, in der Gegend der Weichselbund Oderquellen und von hier an beiden Strömen hinunter, ungefähr dis Brieg, Czenstochau an der Warthe und Krakau, die Weichsel, zwischen Krakau und Sandomirz, trennte sie von den Sarmaten, und der unbedeutende Bergrücken zwisschen den Quellen des Nivas, Pilicas und Kamienastusses von den übrigen lygischen Stämmen.

Elysii, sie bewohnten wahrscheinlich bas Fürstenthum Dels und die benachbarten bstlichen Landstriche, sie reichten also von dem Ufer der Ober, zwischen Breslau und Brieg, bis an den Gebirgszweig zwischen Petrikau und Czenstochau.

Manimi, sie wohnten wahrscheinlich zwischen den übrigen lygissichen Bolkern und den Burgundionen, von der Oder bis zur Weichsel.

Helvecones, wahrscheinlich in der Gegend der Oder und Weichsel, im Norden der Nepe.

Burgundiones, zwischen den Kustenvölkern ber Oftsee und ben Silingern und Lygiern, von der Oder, die sie von den Seinnonen, dis zur Weichsel, die sie von den Gothonen schied, — im Flußgebiet der Netze, Wolna und Warthe.

Gothones, auf dem östlichen Ufer der Weichsel, im Rorden reichen sie nicht ganz bis an die See, von den Benedern sind sie getrennt durch die Berge der Beneder, d. i. durch den Gebirgszweig, welcher sich nördlich von Thorn an die Weichsel herabzieht, dann, nach dem frischen Haff sich wendend, der Ostsee sich nähert, und dann, ins innere Land zurückweichend, einen Theil der Grenze bildet zwischen dem Königreiche Polen. Südlich grenzien sie an die Finnen in der Rähe bes Bugsinsses.

Rugii, we der Diese, in dem Kustenstrich zwischen der Oder und Weichset, und auf der Insel Rügen. Die Lemovii sind nur ein Zweig der Rugier und sollen von der Wipper bis zur Weichsel gewohnt haben. Auch die Sciri oder Hirrischeinen zu den Rugiern gehört zu haben.

Varini; gehörten nach Tacitus zu den Völkern an ber Oftseekuste. Anghi, frühe schon mit den Varinern im Bunde, zwerst auf dem Oftnfer der Elbe, dann auf dem Westufer dieses Flusses in dem Herzogthum Magdeburg, zwischen den Lonisgebarben und Semnonen.

Langobardi, ihre altesten Sitze waren auf dem Westuser der Elbe, in dem Fürstenthum Lüneburg und der alten Mark, bis in die Nähe von Magdeburg, später zogen sie sich auf das östliche User des Flusses zurück, die Havel bildete hier die Nordgrenze, und gegen Süden erstreckt es sich über den östlichen Theil des Erzbisthums Magdeburg, den süden lichen der Mittelmark und den nördlichen des Shurfreises. Einige Zeit hernach scheinen sie wieder von dem westlichen Elbuser bis zu der Saale hin Besitz genommen zu haben.

Reudigni, Aviones, Eudoses, Suardones und Nuithones wohnten insgesammt auf dem rechten Elbufer.

Reudigni, Rachbarn der Longobarden und Avionen, ungefahr von der Grenze bes Herzogthums Lauenburg bis zur Ründung der Havel.

Aviones, Rachbarn der Angeln und Reudigner, in dem Hers zogthum Lauenburg und einem Theil von Mecklenburg.

Endoses, in der Nachbarschaft der Variner, in der Gegend um Rostockund in dem nördlichen Theile von Vorpommern. Suardones, ihre Lage tit sehr ungewiß, indem sie Einige an die Warthe, Andere auch in den südlichen Theil von Vorpommern, und noch Andere in die Gegend von Altlübeck und den dortigen Kustenstrich segen.

Naithones, wohnten wahrscheinlich um die vielen kleinen Sands ken in der Gräfschast Ruppin und in dem südöstlichen Theile des Herzogthums Wecklenburg.

5

Merkwürdig sind auch bie von Tacitus genannten.

Decumates agri, sie lagen in dem südwestlichen Winkel Germaniens, wo die Romer zur Kaiserzeit mehreren Abtheilnngen von Colonisten, besonders Galliern, gegen Entrichtung
des Zehntens den Andau des Landes erlaubt hatten. Rachdem die Romer hier besestigte Grenzlinien gezogen hatten,
betrachteten sie auch dieses Land als eine Provinz. Man
hat Spuren, daß diese Besestigungen von Regensburg,
eine kleine deutsche Meile oberhalb Kehlheim westlich und
dann nordlich bis über den Main hinqus reichen. Doch
sind die Grenzen des Zehentlandes nicht mit Gewisheit zu
bestimmen.

Von einigen Örtern und Meeren im Norden von Germanien.

Thule ist nach den Bestimmungen des Pytheas, von welchem Strabo berichtet, Island. Das bei Tacitus vorkoms mende Thule ist eine der Schettlands " Inseln, vermuthlich Mainland. Nach Plin soll Pritheas auch erzählt haben, daß die Guttonen eine durch Meerüberschwemmung zerrisseue Kuste Namens Meutonomon bewohnen, von welcher die Insel Abalus, die Heimath des Bernsteins, eine Tageschiffs fahrt entfernt liege. Dieß Mentonomon ist nach ber weis tern Schilderung die Gegend an dem Ausflusse der Weichsel, und die Insel Abalus ist der Vorsprung des festen Lans des zwischen Pillau und dem curischen Haff, auf welchem Königsberg liegt, den der Pregelfluß noch jest zu einer. bedeutenden Halbinsel macht. Eine Insei Basilia oder Baltia bezeichnet wohl die nemliche Stelle.

Codanus sinus, unter ihm wurde der westliche Theil der Ostsee verstanden, welcher sich zwischen den danischen Inseln
hindurchdrängend, unter dem Namen des Sundes, des
großen und kleinen Beltes bekanntist.

Codanonia insula ist entweder die sudostliche Spike Schwesdens, oder die Insel Seeland.

Septemtrionalis Oceanus, Amalchium, Cronium mare sind lauter Namen für alles Meer, das nördlicher als Germanien ist, das Eismeer mit einbegriffen.

Germanicum mare ist die Nordsee. Suiones sind die Schwesten. Scandinavia und Scandia, die Sudspiße Schwedens. Bergi, die Nordwestküste Norwegens. Nerigos, Norwegen selbst.

Östlich von der Ostsee nennt Tacitus noch einige Bolker Aestyi, die Esten, welche aber damals noch långs der preußisschen Küste wohnten.

Fenni, die Finnen. Venedi, die Wenden.

# BRITANNICAE INSULAE.

Die britannischen Inseln umfaßten, wie noch heutzutage, England, Schottland und Irland. Bevor man das im Rorden Englands wohnende Volk dem Namen nach kaunte, hieß die ganze Insel Britannia, deren wahre Gestalt und Lage dem ganzen classischen Alterthume unbekannt blieb, indem und Sasar eine Beschreibung von derselben liesert, welche keine Zeichnung zuläßt, und selbst Tacitus noch in dem Wahne steht, als strecke sich das Land mit einer Seite gegen Hispanien hin. Britannia sührt auch, wiewohl selten, den Ramen Albion, welcher so wie Caledonia erst in der Raiserzeit vorkömmt. Irland heißt Hibernia, Juverna, und Jerne (16001), bei den Griechen.

Bis in die spätere Kaiserzeit blieb Britannien den Romern, ein ziemlich unbekanntes Land, Bruchstücke erhalten wir sür die eigentlich flassische Zeit, und nur Bruchstücke sind es, die wir wiedergeben können. Unter Claudius zuerst wurde die Südhälfte des Landes erobert, eine römische Armee im Lande gelassen, und von den Einwohnern ein geringer Tribut bezahlt. Erst Agricola unterwarf den Römern das ganze eigentliche Britannia, denn Caledonia blieb immer unabhängig, auch

wurden unter ihm die britannischen Inseln zum ersten Male von Komern umschifft, die Orcades insulae entdeckt, und die Insel Thule aus der Ferne gesehen. Kaiser Hadrign ließ die Nordgrenze durch eine 1 Wall gegen die Barbaren befestigen, da vorher die Sabrina die Grenze gewesen war (der Pall sief vom Flusse Tina dis zum Astuarium Ituna). Weiter hinaus gerückt wurde dieser Wall unter Antoninus, und zur Zeit des Severus lief er quer über die schmalste Stelle der Insel (zwisschen den beiden Astuarien Ituna und Badotria).

Die Alten erkennen in der Insel Britannia zwei Haupts volker, die Britanni im Süden, welche sie für ein celtisches Bolk halten, und dann die nördlichen Bewohner, deren Land dann später Caledonia genannt wird, welche sie von den Gersmanen abstammen lassen, und die am Anfang der Völkerwans derung als Picti (die Gemalten) und Scoti erscheinen.

Ihre Sitten und Gebräuche sind nach Berschiedenheit der beiden Bolksstämme verschieden. Die Pewohner der südlig chen Gegenden batten wie die Gallier celtische Rüstung, ohne Panzer und Helm, dieselbe Art des Häuserbaues und denselben Götterdienst. Verschieden waren sie von Celten nur darin, daß sie sich zum Kriege, neben der Reiterei, auch des Kriegswagens bedienten, und sich, wie die Caledonier, das Gesscht bemalten.

Aber nicht nur has Gesicht bemalten sich die Bewohner des nördlichen Theiles, sondern den ganzen Körper und tattowirten ihn zugleich, auch bebauten sie das Feld nicht, es mangelte ihnen daher an Getreide, aber das Seltsamste ist, daß sie sich des Fischessens enthielten.

Mild war das Clima im südlichen Britannien schon das mals, Biehzucht und Ackerbau die Hauptbeschäftigung der Beswohner. Das Hauptproduct des Landes war aber das Zinn, wovon wir übrigens durch die Nomer nur spärliche Nachrichten haben. Auch Perlep wurden bei ihnen gesammelt, sie hatten jedochkeinen großen Werth. Von der Insel Hibernia haben wir gar keine nähern Nachrichten, weil sie nie den Römern

unterworfen war. Menschenfresser sollten, nach Strabe, auf ihr hausen, und reichliches Gras sollte, pach Mela, auf ihr gefunden werden.

#### I. BRITANNIA.

Cantium, die Gegend, in welcher bie Cantil wohnten, Die Provinz Reut mit der Gegend um London.

Londinium, London, an dem Fluß

Tamesis, die Temse. Tamesa aestuarium ist die Müdung der Temse.

Cantium promontorium, Northforeland ober das súdlichere Ramsgate.

Trinobantes, in der Grafschaft Esser und ben nachstangrens zenden westlichern Strichen.

Camulodunum, Colchester. Westlich von Colchester lag Verolamium, in kleiner Entkernung von St. Albans in Hertfordshire.

Iceni, wahrscheinlich nordlich vom Canal von Bristol vom Ausfluß des Severn bis Caermarthen, also etwa Glamorganshire und Mormouthshire.

Klures, in Sudwales.

Ordovices, in Nordwales.

Cangi, in Carnarvonshire, Denbigshire und Flintshire.

Erigantes, das nordlichste und ausgebreitetste Bolf des nords lichen Britanniens, im südlichen Theil von Northumbers land, in Cumberland, Westmoreland, Lancashire, Durham und Yorkshire. Bon Flüssen werden genannt:

Sabrina, ber Gevern, und Antona, ber Avarfluß.

#### II. CALEDONIA.

Horesti, ein Bolf im südlichen Caledonien.

Bodotria aestuarium, der Firth of Forth, an welchem Edinburg liegt.

Taum aestuarium, ber Firth of Zan.

Trudulensis portus, in der Nahe des Firth of Tan.

Caledonia sylva, mahrscheinlich die süblichen Gebirge.

Grampius mons, das Gebirge Grampian, von den Quellen des Tapflusses bis zur Quelle des Deeflusses.

Glotta aestuarium, der Firth of Clyde. Sonst werden noch von Inseln genannt:

Mona (des Casar), die Insel Man.

Mona'(des Tacitus und Plinius), die Insel Anglesen.

Andros, Arran. Vectis, Wight.

# SCYTHIA EUROPAEA.

Die Scythae, Sarmatae und Sauromatae bewohnten noch den Alten alles kand von der Weichsel östlich bis zum Caucasus, die nördliche Grenze war unbestimmt und unbekannt, im Eusden wurde das kand von der Donau und dem schwarzen Mexe begrenzt. Nur die taurische Halbinsel, das später entstandene regnum Bosporanorum, und das unter den Kaisern erst entstandene Dacia wurde nicht dazu gerechnet.

Späte Geographen nennen das Land Sarmatien, Sarmatia und theilen es in das europäische, und in das a siestische Sarmatien, der Namen Scythia Europaea kömut auch in Historisern vor. Herodot gibt nebst einigen andem Abstammungen der Scythen auch die an, die Scythen, ein Nomadenvolk aus Alsen, seyen von den Massageten gedrängt, über den Fluß Arares gegangen und hätten das Land der Simmerier besett. Zwar sielen sie noch einmal in Assen ein, kehrten aber doch endlich wieder an das schwarze Meer zurück.

Später wollte sich Darius Hystaspis die Schthen unterwerfen, er durchzog zwar, nach Herodot, ihr Land, suchte aber doch an das südliche Ufer zu kommen. Die Schthen sind wahrscheinlich die Stammväter der Kosaken.

Nach Herodot hatten sie weder Städte noch Castelle, lebten auch nicht vom Pfluge, sondern führten, als Nomaden, ihre Häuser auf Wagen mit sich herum.

# Scythia nach Herodotus.

#### Grenzen.

Rördlich von Thracien über dem Isterstusse fängt Scythien an, und erstreckt sich bis zum Flusse Tanais; westlich wird es begrenzt von den Bergen der Agathyrsen, den östlichen Bergen Siebenbürgens, von den Neurern bei den Quellen des Tyras; nördlich von den Androphagen und Melanchlänen. Das Land bildet beinahe ein Viereck, wovon zwei Seiten ans Meer stoßen. Vom Ister zum Boryssthenes sind zehn Tagereisen, und vom Borysthenes bis zur Mädtis ebenfalls zehn; auf eine Tagereise rechnet Herodot zweihundert Stadien, folglich ist Scythien 4000 Stadien breit und eben so viel lang.

Der Fehler in Herodots Zeichnung liegt darin, daß er den Bornsthenes in gerader Linie und den Palus Mästis von Suben nach Norden gewendet dachte,

Dieses Scythia umfaßte die heutige Moldau mit Bessarabien bis an die Quellen des Oniester und Bog und eine gegen den Duepr gezogene Linie, also ein dstliches Stück vom dstreichischen Polen, ganz Podolien nebst den dstlichern Steppen, dann vom südlichen Ansland, was zwischen dem schwarzen Weere und dem achtundvierzigsten Breitegrade ungesähr liegt, bis zu den donischen Kosaken an dem Donflusse.

#### Flüsse.

1) Ister, er kommt von Westen, in ihn fallen fünf Flusse, die in Scythien fließen, nemlich

Porata, von den Griechen Pyretos genannt, der Pruth. Tiarantus, der westlichste, der Sylfluß in der westlichen Wallachei.

Ararus, die Aluta.

Naparus, der Ardschisch mit der Dumbrowika vereinigt. Ordessus, der Sereth. Maris, weiter mestlich als die porigen, der Marosch mit ber Theiß vereinigt.

- 2) Tyras, er flicht von Rorden, kommt aus einem großen See auf der Grenze der Schthen und Neurer. An seiner Mindung wohnen die Tyritae. Es ist der Oniester, der aber mehr von Westen gegen Südosten fliest.
- 3) Hypanis, der dritte Fluß, entspringt in Scothia selbst, und fließt aus einem See, um welchen wilde, weiße Pferde waiden, des Sees Namen heißt mit Recht die Mutter des Hypanis. Er fließt eine Strecke von fünf Tagfahrten noch süß, dann vier Tagfahrten bis zum Meere bitter. Es ist der Bog, der sich in den Dnepr ergießt. Die Quelle des Hypanis ist auf der Grenze der ackerbauenden Scothen und der Alazonen; in dem Gebiete der Alazonen fließen der Tyras und Hypanis in nicht gar großer Entsernung von einander, von da an aber beugt jeder ab, so daß sie einen größern Zwisschenraum haben.

Borysthenes, der größte von diesen Flussen nach dem Ister, und zugleich der fruchtbarste nicht blos unter den senthisschen Flussen; sondern unter allen, den ägyptischen Ril aussgenommen. Der Fluß war in einer Fahrt von 40 Tagen bis zur Gegend Gerrhus aufwärts noch bekannt, von da an aber wußte Niemand zu sagen, wohin er fließe. Rahe am Meere fließt er mit dem Hypanis zusammen, das Land, was zwischen beiden Flüssen liegt, heißt Hippolai promontorium.

- 5) Panticapes, auch dieser fließt von Norden und aus einem See, und das Land zwischen diesem Fluß und dem Borpsthones bewohnen die ackerbauenden Scythen, hierauf geht er durch Hylaea, und dann fließt er in den Borpsthenes. Iwei unbedeutende Flüßchen, Kora Deresi und Helin Deresi sließen von der tartarischen Steppe gegen Westen in den Dnepr, sallen also auf der Ostseite in den Fluß, und werden für den Panticapes gehalten.
  - 6) Hypacyris, er kommt aus einem See, fließt mitten burch das land der nomadischen Schthen, und mundet bei der

Stadt Carcinitis, indem er die Landschaft sylda und den Promos Achillis rechts liegen läßt, es ist wahrscheinlich der Ralminsfluß.

- 7) Gerrhus, ein Seitenarm des Borystbenes, der da in den Borysthenes fließt, wo dieser aufhört befannt zu senn, die Stelle aber an seiner Mündung heißt ebenfalls Gerrhus. Es ist wahrscheinlich der Samarafluß, wenn aber, nach Herodot, der Gerrhus in den Hypakyris fließen soll, so ist dieß, nach unser Annahme, unmöglich, indessen sind die Quellen des Hypakyris und Gerrhus nicht weit von einander.
- S) Tanais, kommt aus den obern Gegenden, aus einem großen See, und fließt in einen noch größern, nemlich in die Majetis, welche die königlichen Scythen von den Sauros maten trennt, der Donfluß. In den Tanais fällt noch ein anderer Fluß, der Hyrgis, die Done &.

## Bolfer in Schthien.

Callipidae, saßen über der Stadt Bornsthenes, auf beiden Seiten des Bogs bis gegen den Bornsthenes, es waren Senthen mit Griechen vermischt. Über ihnen saßen die

Alazones, da wo der Bog und Dniester einander am nächsten sind, im heutigen Gpuvernement Podolien, aber auch auf der Nordseite des Bog. Ihre Súdgrenze war da, wo die bittere Quelle Exampäos in den Hypanis siel, also nahe an der Grenze der Gouvernemente Podolien und Niscolajev. Über den Alazonen wohnen

Scythae Aratores, pflügende Scythen, sie wohnten bis über den Bog hinaus, welcher bei ihnen aus einem See entspringt, sie reichten aber noch westlicher bis an den Ursprung des Oniesters.

Die Moldan und Wallachei scheinen zu Herodots Zeiten noch keine kesten Einwohner gehabt zu haben, scythische Volker kommen nur im Osten vom Bornsthenes vor, nemlich

die ackerbauenden Schthen, wohnten am Bornschenes hinauf von der Gegend Hylka an bis zum Panticas

pessluß. Die Gegend Hyläa erstreckte sich von der Münsdung des Borysthenes bis zum Fluß Hypakyris, und war von keinem scythischen Bolke besonders bewohnt, scheint daher ein allen Scythen gemeinsamer Versammlungsplatz gewesen zu seyn. Kördlich über den ackerbauenden Scythen war eine andre Gegend Gerrhus oder Gerrhi, es ist ein den Scythen heiliger Platz, weil er zum Begräbnisorte ihrer Könige diente, an dem heutigen Fluß Samara. Östlich von diesen Scythen und südlich unter ihnen leben

die nomadischen Schthen von dem Theile von Taurica an, welcher Chersonesus aspera (auf der nordslichen Seite) heißt, an der Kuste des mästischen Sees fort bis nach Cremni am Tanais. Aus ihnen wurde der König gewählt, und unter ihnen wohnte er. — Auch einige Örter und Städte nennt Herodot bei, den Schthen:

Tyritae, sind Griechen, welche an der Mundung des Tyras wohnten, und

Istriani, ebenfalls Griechen an der südlichen Mündung des Isters.

Achilleius dromos, die füdlichste Erdzunge von Sylaa.

Olbiopolis, Borysthenis, Borystheneitarum emporium, eine große und volkreiche Stadt, es sinden sich noch Ruinen drei geographische Meilen südlich von der heutigen Stadt Nikoslajev am linken Ufer des Bugs.

Hippolai promontorium, eine Landspite Olbiopolis gegenüber.

Carcinitis, an der Mundung des Hypacyris bei den nomadis schen Scythen, wahrscheinlich an-der Stelle der Stadt Marcupol.

Cremni, ein Handelsplatz bei den königlichen Schthen am mästischen See, an der Nordküste des asovschen Meeres, nicht weit von der Mündung des Tanais, in der Nähe der heutigen Stadt Taganrok.

Einige Völker wohnten nach Herodot nördlich von den Scythen, nemlich die

'n

- Agathyrsi, bei welchen der Maris entspringt, in einem Theile von Oberungarn und in Siebenburgen.
- Androphagi, am Borysthenes hinauf, nordlich über den ackerbauenden, Scythen und der Gegend Gerrhus, um Riew und nordlicher.
- Melanchlaeni, dstlich von den Androphagi, nördlich über den königlichen Scythen, am ersten Laufe des Tanais.
- Budini, dieses Volk, welches Herobot an die nordwestlichen Rusten des kaspischen Meeres sett, wohnte eigentlich in den innern Theilen Polens, vielleicht war ein Zweig von ihnen an das kaspische Meer gekommen.
- Bas von Scythia ober Sarmalia bei den Schrifts fellern nach herovot vorkommt.
- Riphaei montes, in früherer Zeit unbestimmt das Gesbirge nördlich über Schthien, später verstand man darunster das Baldais Gebirge südlich von Nowgorod.

#### Bolfer.

- Peucini und Bastarnae wohnten langs der Karpaten bis zur Mündung des Isters.
- Jazyges, Rhoxolani und Hamaxobii, in der ganzen europäisfchen Tartarei.
- Alani, sie finden sich in den südlichen Theilen des europäischen Rußlands zwischen dem Onepr und Don; späterhin drangen sie vom Don aus bis nach Armenien und Medien, und Sueton läßt sie schon unter Domitian an Parthien grenzen, sie sollen die Stammväter der heutigen Afghanen seyn.
- Satarcha und Auchetae, bitlich von der taurischen gandenge.
- Tauri, ein Bolt, welches der taurischen Halbinsel den-Ramen gab, sie werden schon frühe genannt und sind wahrscheinlich Abkömmlinge der Simmerier. Doch bewohnten sie die Halbsinsel blos. in ihren südlichen bergigen Theilen., der nördeliche und östliche Theil wurde von Scythen bewohnt.

#### EHERSONESUS TAURICA.

In und an dem Chersones bildete sich das Reich der Bosporaner, regnum Bosporanorum, es waren griechische Colonisten in dieser Gegend, welche das kleine Land an dem Bosporus Cimmerius gründeten, zu gewissen Zeiten verständ man unter dem bosporanischen Reich auch noch einen Strick von Asen, nemlich Sindice und die Küste noch weiter südlich am schwarzen Meere. Späterhin wurde dieses bosporanische Reich mit dem großen pontischen vereinigt.

Ein anderes kleineres Reich, Kleinschthien, entstand auf der Westseite des Chersones, sein Sis war die Stadt Chersonesus.

#### Ståbte.

Taphrae, an der engsten Stelle der Landenge, durch welche der Chersones mit dem festen Lande zusammenhängt. Einige Schriftsteller verstehen unter Taphrae die Landenge selbste Der Namen kommt vielleicht vom Taphros des Herodot, welcher aber einen Erdwall und Graben nicht an derselben Stelle, sondern viel weiter südöstlich versteht, wodurch die kleinere Osthälfte des Chersones von der größern Westhälfte getrennt wurde.

Eupatoria, beim heutigen Roslof.

Cherrhonesus Stadt und Landzunge oder Halbinsel gleiches Namens. Die Halbinsel liegt im Súdwesten der Krimm, und wird gebisdet durch den Busen, der sich bei Achtsat oder Sevastopol nach Osten zieht, und durch den von Süsden nach Norden sich ziehenden Busen von Balaklave. Zwei Haben bilden den 40 Stadien breiten Isthmus, der eine beist Portus Symbolorum, der andere Ktenus. Die Stads hatte den Beinamen Heraclea, weil sie von den Herakleoten in Pontus begründer war, sie dauerte viele Jahrhunderte hindurch als blübende Handelsstadt, war eigentlich immer frei, stand aber doch unter der Oberherrsschaft der bosporanischen, später der pontischen Fürsten

١

und zulest unter ben Römern; se lag bei dem heutigen Achtjar. Auf ver westlichen Spitze der Halbinsel war das Heiligthum der taurischen Göttinn, welche die Grieschen für Iphigenia, oder für die Diana hielten, und welcher die sremden zur See Verschlagenen geopfert wurden. Dasselbst befand sich auch das

Partbenium promontorium, hentzutage Fanary.

Criumetopon prom., ist die süblichste Spite der Bergreihe, welche sich von Balaklava aus fünf geographische Meilen südwestlich zieht, jett heißt die Landspite Ajadagh. Diesem Botgebirge gerade süblich gegenüber in Paphlaganien liegt das Borgebirge Carambis. Von hier aus gegen Diten zieht sich ein Gebirge, ein Theil desselben, östlich von Südak, heißt Trapezus, ein anderer Cimmerion.

Thedosia, an der Grenze zwischen den Taurern und Bosporanern, nahe beim heutigen Kaffa.

Cytae und Zephyricum, zwei Stadte, sind unbefannt.

Acrae, ein Flecken, gehörte nach Panticapaum; und lag an der hier 70 Stadien breiten Meerenge.

Nymphaea, Nymphaeum, am Eingang bes Havens von Panticapaum, wo jest bie paulovsfische Schauze liegt.

Panticapaeum, auch Bosphorus genannt, eine Anlage ber Wileser, auf einem Hügel, mit einem guten haven, Six des bosporanischen Reiches, nicht weit von Kertsch.

Myrmecium, an dem Bosporus Cimmericus, sitdwestlich von der Festung Jeni-Kaleh.

Parthenium, Landspiße und Flecken, an dem außersten und engsten Theil der eimmerischen Meerenge, bei ber Landsspiße Fanary.

Unter dem faulen See versieht Strabo den Theil des maotischen Sees, welcher burch bie lange Landzunge Arabat gebildet wird, bei ben Tataren Guilon More; bei ben Ruffen bet Glivas: Unter dem Fluß

Thapsis ist der beträchtlichste auf der taurischen Halbinsel, der Salgir zu verstehen, und in seiner Rähe auf der Westseite lag die Stadt Gargaza.

So weit reichte Scythin in Europa, was von Scythien ober Sarmatien in Asien liegt, soll bei Beschreibung dieses Welttheils nachgeholt werben.

Westlich von dem europäischen Schthien von der zwischen den Karpathen der Morawa und der Donau saßen noch einige nomadische Volker, von denen die Dacier späterhin eine eigene römische Provinz ausmachten.

Zwischen der Theiß und der Donau saßen die

Jazyges, ihre Nordwestgrenze wurde gebildet durch die Bergstette, welche sich aus den Karpathen gegen Süden längs des Granflusses nach der Donau herunterziehen.

Getas bei den Griechen, Daci bei den Romern, wohnten ans fangs zwischen dem Hämusberg bis zur Donau, wurden aber durch die macedonischen Könige auf das Korduser dieses Flusses gedrängt, wo wir im ersten Jahrhundert ter Kaiserzeit ihre Grenzen so angegeben sinden: gegen Westen die Theis, gegen Norden ein Theil der Karpathen, bis wo sich der Oniester gegen den Pruth wendet, in der Gegend von Chokim, gegen Osten der Pruth und die Donau von Tscherna-Woda bis Golat, dies waren die Grenzen von Dacia, welches Trajan zu einer römischen Provinz machte.

. Unter ber Benennung

Getarum solitudo verstanden die Alten den Strich zwischen der Aluta bis zur nördlichsten Mündung der Donau.

# ITALIA.

Italia bezeichnete von den ältesten Zeiten an das Land zwischen den Alpen, dem mittelländischen und adriatischen Meere. Wenn aber die Römer genau sprechen, so verstehen ste unter Italia alles Land, welches den Apenninen süblich liegt, von ihrem Austritte aus den Seealpen bis zum Flüßchen Rubicon, welches den gebirglosen Strich von da bis zum adriatischen Meere ersetzen mußte.

Was den Apenninen nordlich lag, hieß Gallia, und zwar, weil jenseit der Alpen noch ein Gallien lag, Gallia Cisalpina. Denn in diesen Theil vom großen Italia waren schon frühe gallische oder celtische Volkerschaften eingewandert, und die frühern italischen Bewohner mußten südwärts ziehen. Nur das Stück vom Picenum, welches früher die Senonen inne hatten, woraus sie aber vertrieben wurden, rechnete man ebenfalls zum eigentlichen Italia.

Die ältern Griechen verstehen unter Italia nur das unterste Stuck des kandes, welches das heutige Calabrien in sich begreift.

Italia wird auch zuweilen Ausonia, Oenotria und Hesperia genannt, jene beiden Namen sind blos dichterisch und bezeichnen den Theil fürs Ganze, Hesperia ist den Friechen das Abendland im Allgemeinen, und wird noch häusiger von Hispanien gesagt. Ganz Italien wurde ursprünglich von einem einzigen Bolkerstamme, den Itali, vorzugsweise beswohnt. Die Ligures waren vielleicht ein einzelnes Stammsvolk. Auch die Beneti im Nordosten von Italien sind ein besonderes Bolk. Die Pelasgi wanderten vor dem trojanischen Kriege aus Griechenland ein und vermischten sich mit den Tusci. Eigentliche Griechen wanderten erst nach dem trojanischen Kriege ein, und am spätesten die Galli.

# Grengen.

Im Nordwesten, Norden und Nordosten die Alpen, im Westen, Süden und Osten das Meer, welches die Komer mit dem Namen superum und inkerum bezeichnen. Diese Einsheilung ist vom Süden der Apenninen aus zu verstehen, daher das mare superum das adriatische Meer bis zur Osttüste Siciliens bedeutet. Von den Griechen wurde dasselbe Meer mare Adriaticum benannt, eine Benennung, die auch bei romischen Schriftstellern neben der andern nicht ungewöhn. sich ist.

Das adriatische Meer hat seinen Namen von der Stadt Adria zwischen den Mündungen des Po, oder, wie Einige glauben, von dem Küstenstrich nördlich von den Mündungen des Po, welcher Adrias geheißen haben soll. Einige Andere leiten den Namen von dem Adria im Picentinischen ab.

Mare inserum ist das Meer westlich von Italien, von Ligurien bis an Fretum Siculum; die Griechen nennen et Tyrrhenicam mare; von dem Volke, welches einst die Küste desselben inne gehabt hatte; die Romer gebrauchen das für den Ausdruck mare Tuscum. Der nördliche Theil dieses Meeres wird wohl auch zuweilen mare Ligusticum genannt.

Das Meer von Sicilien bis gegen Creta hin hieß mare Siculum, ein Theil desselben ist das mare Ausonium, welches pie drei Meerbusen umfaßte, den um Locri, den Schlastus und den Tarentinus. Das mare Siculum selbst aber ist wieder ein Theil von dem mare, exterum nach Strabo's Eintheilung.

# · Gebirge.

Zwei Hauptgebirge, die Alpen und die Apenninen. Von den Alpen haben wir den westlichen Theil bei Gallien kennen gelernt, dstlich vom St. Gotthard beginnen die Alpes Rhaeticae, sie ziehen sich durch Graubundten und Tyrol. Alpes Carnicae heißen sie, da wo sie mit dem südlichsten Arme Italien von Karnthen trennen und sich in das Innere von Krain ziehen, auf der Nordseite in Karnthen heißen sie Alpes Noricae \*). Alpes Juliae oder Ocra mons sind die südlichern,

<sup>\*)</sup> hier nennt Strabo zwei Berge: Phlygadia und Tullus, wovon jener mahrscheinlich ein Theil des Manhart beim Städtchen Flitsch ift, und dieser der Terglou.

niedrigern Berge Krains, der heutige Birnbaumer Wald, und ein Theil der julischen Alpen heißt Albius m., Javornik.

Apenninus mons, Apennini montes, die Apenninen. Sie ziehen sich aus den Seealpen gegen Osten, und nabern sich so die auf 500 Stadien dem adrictischen Meere in der arretinischen Landschaft, von hier aus wendet sich das Gesbirge gegen Süden, und läuft fo dis zu der südlichsten Spiße Italiens in der Nähe von Reggio fort, und mit einem östlischen Arm bis zum japygischen Vorgebirge.

Berge in Italien, in der Richtung von Norden nach Suden:

Livius erwähnt bei den Ligures Friniates die Berge: Auginus, Ballista und Suismontium, es sind mahrscheinlich Castelle in den Alpen selbst; der mons Auginus soll senn Castello di Nigona, Ballista — Baltignand. In ihrer Rähe ist auch der mons Letus. Zwei andere Berge werden an einem andern Orte von ihm erwähnt:

Sicimina und Papinus bei den Campi Macri, sie hefinden sich also in derselben Gegend, jener ist vielleicht Casteliso di Livizano, dieser M. Babio, ein Dorf.

Fiscellus m., im Sabinischen, auf ihm entspringt der Karfluß, auch sind hier des Virgilius schauerliche Felsen des Berges Tetrica und der Berg Severus zu suchen. Die Bergreihe heißt jest Monti della Sibilla.

Ciminius mons, Ciminus, Ciminia sylva in Hetrurien, zwisschen dem Marta und Mignonafluß, bis súdöstlich von Viterbo an den Ciminius lacus; er war einst so dicht und unzugänglich wie die Wälder Germaniens, jest Mte Fogliano.

Soracte mons, ebenfakts in Hetrurien, der hochste Gipfel einer Gebirgsreihe, welche sich auf der linken Seite der Tiber südöstlich herunterzieht; er liegt 5 geographische Meilen von Rom, ist auf seinem Sipfel mit Schnee bedeckt, und

hat ebendaselbst einen Tempel des Apollo, er heißt jett von einem tiefer liegenden Dorf und Schloß M. di St. Oreste.

Callicula, in Campanien, Cajanello.

Sacer m., der heilige Berg, berühmt durch den Auszug des romischen Volkes, welches nur durch die Alugheit des Menenius Agrippa von da wieder zurückgebracht werden konns te, 3 Millien von Rom, auf einem Hügel jenseit des Anio, auf welchem jetzt der Thurm di Becchio steht.

Massicus m., in Latium, und zwar in Latium Adjectum an der Grenze von Campanien, der Berg ist das Ende einer Reihe, welche sich von Trano her über Cascano und Agata bis nach Mondragone — also beinahe bis ans Meerufer—zieht, die südlichen Abhänge des Berges sind bekannt wezen ihres vortrefflichen Weines. Für die ganze Bergreihe haben die Neuern keinen Namen, die Mitte derselben heißt Massico, die südlichste Spize wahrscheinlich Mondrasgone.

Taburnus m., eine Bergkette in Campanien, welche auf der Spüdseite die caudinischen Passe bildet, ist auf der Nordseite in und rauh, und heißt jest Rocca Rainola und in iner Fortsetzung M. Vergine, nach Andern noch M. Laburno.

Trebanorum montes in Latium, die Berge bei Trevi.

Albanus m., in Latium, ist erstlich die Bergreihe, welche sich westlich gegen Rom und südlich gegen die Küste zieht, und dann ein einzelner Berg dieser Reihe — nach Einigen südlich vom lacus Albanus, nach Andern dstlich, dann ists der Monte Cavo.

Algidus m., kein einzelner Berg, sondern eine Bergreihe, die sich von Präneste südöstlich, an Tusculum vorbei, in einem Bogen an den Berg Albanus anschließt, sie ist ranh und waldig, und an ihren Abhängen wohnten die Aequer.

Marcius, in Livius VI, 2. wird bei kanuvium ein Plat ad

Marcium erwähnt, dies ist wahrscheinlich ein Berg zwischen Lanuvium und Suessa Pometia.

Vesuvius m., oder Vesevus, Vesbius, Strabo schreibt Vessuvius (ögog to Oversovier), er erhebt sich eine geographische Meile dillich von Neapslis mitten auf einer Ebene
in kegelsdrmiger Gestalt, der Berg ist außerst fruchtbar,
der Gipfel ausgenommen, welcher größtentheils slach und
ganz unfruchtbar ist, nur Asche, verbrannte Steine und
Höhlungen besinden sich auf demselben. Der erste Ausbruch
des Berges, wodurch die drei Städte Herculanum, Pompeji und Stabia verschüttet wurden, geschah unter der Res
gierung des Kaisers Titus, 79 Jahre n. Chr. Der Berg
bat bis heute seinen Namen behalten.

Gaurus m., in Campanien, er liegt nordlich von Baja und Puteoli, und vom See Avernus, auf seiner nordlichen Seite hatte er Waldung, die südlichen Abhänge gegen Baja und Puteoli lieferten einen köstlichen Wein, es ist eine isolirte Hügelreihe von vulkanischem Ursprunge.

Tifernus m., ein Berg in Samnium, etwa sublich von der Stadt Tifernum.

Garganus m., der bstlichste Zweig der Apenninen, ein Arm derselben geht an den Quellen des Fortore in Molise vom Mte Gizzio nordwärts am südlichen User des Flusses, dann mendet er sich beim See Lesina ostwärts und endet bei Punta Saracina, dieser lette Gebirgszug ist der Berg Garganus, ein Flecken auf dem Berge heißt noch Mte Gargana, oder auch St. Angelo.

Vultur m., die Gebirgsreihe-südlich von Benusia, auf der Grenze von Apulien und Lucanien.

Physicus und Latymnus m. werden an das Borgebirge der Juno Lacinia bei den Bruttii gesetzt, jener ist der Berg Pozzi, dieser der Lungo, wo die heil. Anna verehrt wird. Bon Walbgegenden werden erwähnt:

Maesia sylva, er lag westlich von Rom und hatte in frühern Zeiten den Bejenten gehört.

- Gallinaria sylva im Sinus Cumanus, er ist einige Stadien lang, masserlos und sandig.
- Sila sylva, dieser berühmte Bergwald ist ein Arm der Apenninen in Bruttium, er zieht sich zwischen den Flüßchen Savuto und Lamato ans Meer.

### Borgebirge:

- Cosanum oder Cosanum promontorium in hetrurien, M. Argentaro.
- Circaeum pr. auch Circaeus mons bei Circeji in Latium, Mte Circello.
- Misenum pr., oder Surrentinum, in Campanien südlich vom acherusischen See, Miseno.
- Minervae pr., ebenfalls noch in Campanien, südöstlich von Surrentum, mit einem kleinen Tempel der Minerva, bei den Griechen die Nordwestgrenze von Denotria im weitern Sinne, jest Punta della Campanella.
- Palinurum pr., zwei geographische Meilen dstlich von Velia, es hat seinen Ramen von dem hier in die See gefallenen Steuermann des Aneas, und heißt jest Punta dello Spartivento.
- Leucopetra pr., in Bruttium, 12 Millien südlich von Rhes gium, zu welcher Stadt auch das Vorgebirg gehörte; hier enden die Apenninen, nach Einigen, welche dem Strabo folgen, Pellaro, nach Andern E. dell' Armi.
- Herculis pr., die südlichste Spiße Italiens, C. Sparti, vento.
- Zephyrium pr., mit einem nur gegen die Westwinde gessicherten Hafen, von dieser Landspiße erhielten die hierher eingewanderten Locrer den Namen Epizephyrii, das Borgebirge beißt jest C. di Brussano.
- Cocinthum pr., auf der Grenze zwischen dem lokrischen und schlacischen Busen, Punta di Stilo.
- Lacinium pr., mit dem tomplum Junonis Laciniae, das Borgebirg bilbete bie westliche Grenze des tarentinischen

Meerbusens, so wie das japygische die ostliche, auf der Landspiße war von den Griechen der Juno Lacinia ein Tempel errichtet worden, groß und reich, durch viele Jahrhunderte von Reinem, selbst nicht von Feinden beraubt. war sechs Millien von Croton entfernt, dichte Tannenwal. dung umschloß einen Hain um ihn herum mit uppigen Weideplätzen, wo aller Gattung Vieh ohne einen hirten weidete, jeden Abend kehrten die Heerden abgesondert in die Stallungen zurud, ohne Beschäbigung von wilben Thies ren, ohne Beeintrachtigung rauberischer Menschen. dem Gewinn von diesen Heerken wurde eine heilige Saule massiv von Gold errichtet. In dem Tempel ließ Hannibal einen Altar errichten, auf welchem in punischer und gries chischer Sprache seine Zuge und Thaten eingegraben waren. Das Vorgebirge heißt jett C. della Colonna, di Nau.

Japygium ober Salentinum pr., die südöstlichste Spike Italiens und Japygia's, am östlichen Ende des tarentinischen
Meerbusens, im geraden Durchschnitt vom Lacinium Pr.
nach Strabo 700, nach Plinius 800 Stadien = 20 geogr.
Meilen, in Wahrheit 17 — 18 g. M. Das Vorgebirge
heißt jest E. di Leuca.

Crimisa pr., nordlich von dem vorigen, E. dell' Alice. Brundisii pr., E. Cavallo.

Gargani pr., die nordlichste Spiße des Gehirges Garganus, Punta Saracino, auch wohl Promontore di Monte Gargáno.

Camerum pr., südlich von Ancona, M. Comero.

# Klusse.

1) Padus, wird auch von Einigen für den mythischen Fluß Eridanus gehalten, und hieß bei den Einwohnern Bodencus (Bódeyxog), er entspringt aus dem Schoos des Bersges Besulus, einem der höchsten Alpengipfel, im Gebiete dek Ligures Bagienni, seine Onelle ist sichtbar, dann verbirgt sie

sich, und tommt im Gebiete ber Forovibienses wieder gum Vorschein, sein Lauf beträgt 388 Millien, er nimmt nicht blos schiffbare Flusse aus den Alpen und Apenninen, sondern auch große Geen auf, und fallt im Ganzen burch 30 Fluffe bereis dert ins adriatische Meer. , In der Rahe des adriatischen Meeres theilt sich der Po wegen der flachen Gegend in mehrere Arme, wodurch benn großere ober fleinere Gumpfe ente stehen. Der Po fließt in die Gee mit drei naturlichen haupts armen, zwei davon trennen sich oberhalb P. di Lagoecure nordlich von Ferrara, bei Trigaboli (Τριγάβολοι), der nords liche Urm heißt Padoa (Madoa), der südliche Olana ("Olava), der nordliche theilt sich wieder in Afte, genannt ostia Carbonaria, der Arm Dlana heißt jest noch Po di Bolano. Von diesem Arme trennt sich unterhalb Ferrara ein britter nathrlicher Arm, Namens Vatronus, er fließt an Spina vorbei, heißt deswegen auch bei der Mundung Spineticum ostium, Aus diesem erst wurde und bildet hier den Portus Batrenus. ein Canal durch Kunst abgezogen, genannt Padusa, er floß füdlich gegen Ravenna und dann oftlich ine Meer, jett Porto Zwischen dieser Mündung und der Nuova besta Bajona. Mündung Dlana sind noch zwei andere

Caprasia und Sagis, jene heißt jest Porto Interito di Bel Occhio, diese, die nordlichere, Porto di Mas gnavacea.

Flusse, welche von Norden in den Po fallen, in der Reihe von Westen nach Osten;

Duria, zwei Flusse dieses Namens werden genannt, ber sublichere, die Dora, entspringt auf den cottischen Alpen und fließt an Susa vorbei gerade östlich gegen Turin. Die nordlichere Duria, genannt Dora Baltea, entspringt auf dem kleinen Bernhard und fließt an Aosta vorbei in einem Bogen nach Suden.

Bessites, bstlich von dem lettern Fluß, stießt an Percelli vor. bei, jett Sesta ober Sessia.

Ticinus, weiter öftlich, einer der größten Rebenflusse des. Po, entspringt aus dem Berg Adula, auf dessen Rordseite die Quellen des Rheins sich besinden, und sießt durch den See Berbanus, jest Ticino.

Lambrus, er entspringt aus dem See Eupilis, es ist der Lambrus, welcher sublich vom Comersee in seinem ersten Laufe mehrere kleine Seen bildet, von denen der beträchtslichere Lago di Pusiano heißt.

Addua, auch Aduas ("Adovas), er fällt in ben Lacus Larins, die Abba.

Ollius, fließt durch den Sebinussee, der Oglio. In ihn fließt der Fluß

Mela, jest Mella, und ber

Clusius (Klovoiog), der Grenzfluß zwischen den Cenomani und Insubres, Chiese.

Mincius, er hat einen trägen und gefrümmten Gang und fließt an Mantua vorbei, jest Mincio.

Flusse, welche von Guben in den Po fließen, und zwar in der Reihe von Westen nach Often.

Stara, jest noch Stura, entspringt aus den Alpen, fließt aber nicht unmittelbar in den Po, sondern in Bereinigung mit dem

Tanarus, jest noch Tanaro.

Trebia, mit dem Beinamen Placentina bei Plinius, bekannt durch den ersten entscheidenden Sieg Hannibals über die Romer, jetzt noch Trebia oder Trebbia.

Tarus, jest noch Taro.

Nicias, nach Einigen Enza, ober Lenza, nach Andern Erostolo.

Gabellus, Secchia.

Scultenna, mahrscheinlich ber Fluß Scutana (Inourang) Strabo's, ber Panaro.

Rhenus, Reno.

Vatrenub, ersfällt in den südlichen Arm des Po, ist daher entweder der Santerno, ober der Senio.

Anemo, ber Lamone bei Faenza.

Utis (Utentis gen.), machte die Nordgrenze ber Senones, der Montone bei Forli, welcher in den Fluß Ronco fällt. Bedesis, floß durch Ravenna, ist wahrscheinlich der heutige Ronco.

2) Arnus, Fluß in Hetrurien, jetzt noch Arno, in ihn floß von Norden her der Fluß

Auser, und vereinigte sich mit ihm unterhalb ber Stadt Pisa, es ist der Serchio, welcher aber heutzutage unmittelbar in das Meer sich ergießt.

Zwischen dem Grenzflusse Varus und dem Arnus fallen ins Meer folgende Flusse:

Merula, nach Einigen Arescia.

Porcifera, jest Polcevera.

Feritor, Besagno.

Macra, Grenzfluß Liguriens gegen Etrurien, der Matra, welcher gerade nordlich aus den Apenninen herabfließt.

3) Tiberis, der Hauptstuß des mittlern Italieus, er soll früher Albula geheißen haben, aber weil der albanische König Tiberinus, der Sage nach, in seinen Fluthen ertrank, Tiberis genannt worden seyn, daher heißt der Fluß auch manchmal selbst Tiberinus, er entspringt im Gebiete von Arretium, an der Nordseite Etruriens, aus den Apenninen, in der erstern Hälfte seines Lauses ist er unbedeutend, und im Sommer oft vertrocknet, aber von der Ergießung des Nerasslusses an ist er schiffbar, und von seiner Mündung dis nach Nom, in einer Strecke von 3 Meilen trug er sogar Kauffarzteischisse. Drei Millien von der See theilt er sich in zwei Arme, in einen kleinern nördlichen, und einen größern südzlichen, diese beiden Arme machen in Berbindung mit der See ein Stück Land zu einer Insel, auf welcher zwei Tempel standen, der eine war der Tempel des aus Epidaurus gehols

ten Köcnlaps, der andere ein Tempel des Fannus. Der schiffbare Urm des Flusses war die auf Kaiser Claudius immer der südliche gewesen, da sich aber an seiner Mündung die Unstiefen von Jahr zu Jahr mehr erhoben, so legte Claudius an dem nördlichen Urme einen Haven an, von dem aber kaum noch eine Spur vorhanden ist. Die Tiber machte die Ost, und Südgrenze von Etrurien, die Südgrenze wenigstens in der frühern Zeit, und trennte dieses Land von Umbrien, den Sasbinern und von katium.

Flusse, welche auf ber ostlichen Seite in die Tiber fallen:

Clasia, Chiadcia, die an Poggio di Sotto und Sterbeto berab unterhalb Tordciano sich mundet.

Tinia, Teneas (Tevéas) des Strabo, ein Flüßchen, an welchem Mevania lag, ist nicht der Topino, sondern entspringt südwestlich von Spoleto, wo er heutzutage zuerst Maroggia heißt, dann bei der Fortsetzung wird er Timia genannt. Mit ihm vereinigt sich eine geggraphische Meile oberhalb Bevagna ein anderes von Sudosten kommendes Flüßchen, welches für den Fluß oder die Quelle

Clitumnus gehalten wird, der aus waldigen, steilen Unhöhen entspringt, und in seinem ersten Laufe an dem Tempel des Clitumnus vorbeifließt.

Nar, er entspringt auf dem Berge Fiscellus, fließt gegen Sudosten, macht in der ersten Hälfte seines Laufes die Grenze zwischen den Umbrern und Sabinern, nimmt dann hstlich von Terni den Belinus auf, und fließt in seinem ganzen westlichen Laufe durch das Gebiet der Umbri, heutzutage Nera.

Velinus, er kommt von Nordosten aus den Apenninen, nimmt unterhalb Reate den Tolenus, Turano, auf, und vereinigt sich dann mit dem Nar, er heißt jest noch Belino.

Himella, ein Bach im Sabinischen, hat auf neuern Charten teinen Namen, es ist der Bach, welcher dstlich von Uspra entspringt, und südwestlich von Torrevecchio in die Tiber fällt. 1

Allia, ein Bach im Sabinischen, bekannt durch den Sieg der senonischen Gallier über die Romer, ist eilf Millien von Rom entsernt, und ergießt sich unweit der Landstraße, er hat heutzutage ebenfalls keinen Ramen, es ist der Bach, welcher bei la Mentana entspringt und bei Fonte di Papa in die Tiber fällt.

Anio, auch wohl Anien, und noch seltener Anienus, kommt aus den Apenninen von dem Berge der Trebaner im Lande der Lateiner, fließt ansangs gegen Nordwesten, dann wendet er sich westlich und fällt drei Millien nördlich von Rom in die Tiber, jest Teverone. In den Anio fällt von Süden nach Norden das Flüßchen

Veresis, aus der Vereinigung mehrerer Bäche entstanden, und in gleicher Richtung das Flüßchen

Tutia, feche Millien von der Stadt Rom.

Almo, ein Flüschen unterhalb Rom, jest Aquaccio ober Aquataccio, fällt in die Tiber.

Flusse, welche auf der westlichen Seite in die Tiber fallen:

Clanis, ein Fluß in Etrurien, der aus einem See nördlich über Clusium entspringt und gegen Süden fließt, jett Chiare. Aber Clanis wurde auch der Canal genannt, welcher die Sümpfe über Clusium mit der südlichsten Beusgung des Arnusflusses in Verbindung brachte, um dieselben abzuleiten.

Cromera, ein Flußchen, bekannt durch die ganzliche Nieder, lage, welche die Fabier hier von den Bejenten erlitten; es ist ein namenloser Bach, der nur durch das Bergwasser ansehnlich wird.

Flusse, welche zwischen dem Arnus und der Tiber ins Weer fallen:

Cecinna, heißt jest noch Cecina, und fällt oberhalb Edifizio die Ferro in die See.

Umbro, nach dem Arnus der größte Fluß Etruriens, und an

seinen Usern sollen die Umbrer ursprüttglich gewohnt haben, jest Ombrone.

Minio, der süblichke Fluß, welcher in Etrurien genannt wird, jest Dignone.

4) Liris, einer der beträchtlichsten Flusse Mittelitaliens, er entspringt auf den Apenninen, da wo sie sich südlich um den Fucinersee herumziehen, nimmt seine Richtung gegen Sudsosten, von Sora an beugt er sich in einem mäßigen Bogen nach Süden, wird daselbst durch eine entgegenstehende Bergstette noch einmal nach Osten gedrängt, und erreicht endlich unterhalb Minturnä die See, jest Gariglian q.

In den Liris fließen:

Trerus, jest Sacco, und dieser nimmt das Flüschen Cosa auf, welches jest noch Cosa beißt, beibe auf der rechten Seite.

Melpis, jest Melfa, und

Casinus, jest Casino, beide auf der rechten Seite.

Flusse zwischen der Tiber und dem Liris, sammtlich in . Latium:

Numicius, ein Flußchen im Gebiete der Rutuler, jest Rusmico.

Astura, floß an dem Städtchen gleichen Namens ins Meer, jest Stura.

Nymphaeus, ein Flüßchen, welches die pontinischen Sumpfe bilden hilft, heißt jett Ninfa, und verliert sich in den Lago di Monaci. Das Flüßchen

Usens, jest Uffente, fließt östlicher, trägt ebenfalls zur Bildung der Sumpfe bei, hat aber auch einen Ausfluß ins Meer, mit dem größern Theise ergießt er sich in den

Amasenus, bieser begrenzt die Sumpfe auf der Ostseite, und heißt Amaseno.

- 5) Valturnus, er entspringt auf den Apenninen, und ist der größte Fluß Campaniens, jest Volturno. In ihn sließt der

Galor, er entspringt auf ber Grenze von Lucausen, fließt dann gegen Nordwesten, nimmt mehrere Flüschen auf, unter andern den heutigen Lamaro von Norden her und dann unterhalb Benevent einen andern, Sabbathus genannt, dessen Namen zwar bei den alten Historisern nicht vorstommt, von welchem jedoch gewiß die in Livius in dieser Gegend genannten Sabatini den Namen haben.

Nordlich vom Bulturnus fließt in die Gee der Savo, jest Saone.

6) Ausidus, der größte Fluß Apuliens, er kommt aus den Apenninen im Gebiete der Hirpini. Stlich von seinem Ursprunge theilen sich die Apenninen in zwei Arme, wovon der eine nach Osten, der andere nach Süden zieht, er ist nur sechs Stadien rückwärts von seiner Mündung schiffbar, und beißt jest Ofanto.

Flusse zwischen bem Bulturnus und Aufidns:

Clanius oder Glanis, jett Clanio Becchio, er. fliest durch das niedrigste Campanien.

Veseris, südlich vom Besuv, ein Bach, der an Torre del Annunciato vorbeisließt.

Sarnus, an ihm lag Pompeji, Sarno.

Silarus, entspringt in lucanien, und macht die Südostgrenze der Picentini, jetzt Sele. In den Silarus fällt der Tanager, jetzt Negro.

Hales, oder Heles, jest Alento, der östlich von Casalichio in die See fällt.

Melpes, billich von dem Promontorium Palinurum, er heißt jett Mingardo, und an seiner Mündung liegt das Castell di Molpa.

Batum, jest della Roce.

Liaus, er macht die Grenze zwischen Lucanien und den Bruttii, jest Lao.

Metaurus, jett Marro, der in den Golf von Gioja fließt.

Alex, er machte die Grenze zwischen Rhegium und kocri, fließt zwischen den Vorgebirgen dell' Armi und Spartivento ins Meer, und heißt Alace.

Butrotus, nicht weit von der Stadt Locri, jest Bruciano. Sagro, jest Novito.

Carcines, nicht weit von Schlaceum, jest Corace.

Caecinus (Thucyd. & Käirivde notaude) im Gebiet der Loscrer, also nicht zwischen Caulonia und Croton, denn im Lorrischen besiegten die gelandeten Athener am Flusse die 300 kocrer. Es ist auch nicht, wie Einige wollen, der 'Alex, sondern eben einer von den fünf Flüschen zwischen Castro vetere und Bianco.

Semirus, jest Senmari.

Crotalus, jest Alli.

Arocha, jest Crocchio.

Targines, der östlichste Fluß in dem Busen von Squillace, jett Tacina.

Aesarus, an dem Fluß wurde Croton angelegt, er floß mitten durch die Stadt, und heißt jest Esarv.

Neaethus, zwei geographische Meilen nördlich von Eroton, er soll seinen Namen von jenen trojanischen Weibern ershalten haben, welche von den Griechen hierhergeführt, an diesem Orte die Schiffe verbrannten, um nicht länger auf der See herumgeschleubert zu werden, jest noch Neto.

Hylias, er machte die Grenze zwischen dem Gebiet von Croton und von Thurii, deswegen halten ihn Einige für das Flüß, den Finmenica, welches südditlich von Cariați ins Meer fallt, bei Andern heißt er Lacaneta, auch Aquanile.

Träeis (es tommt nur der Acc. Τραεντα ποταμόν vor), jest Traonto.

Sybaris, genannt nach dem Flüßchen gleichen Namens an Agaja, das Flüßchen, an welchem die Stadt Sybaris lag, es heißt jett Coscile, doch kennen die Einwohner auch den Namen Sibari, nach Andern wird es Misofatogenannt.

Crathis, so genannt von dem Flüßchen Crathis bei Aga in Achaja, er heißt jest noch Crati, und soll nach Einigen (Mannert) eine geographische Meile vor seiner Mündung den Spharissluß aufnehmen, in diesem Falle ware der Missofati der Sybaris nicht, denn jener fällt allein ins Meer.

Siris, ein schiffbarer Fluß, an welchem Pyrrhus sein erstes Treffen gegen die Romer gewann; an seiner Mündung lag die Stadt Siris, er heißt jest Sinno.

Aciris ("Anique), eine geographische Meile nordlicher, jest !

Acalandrum, wird genannt nördlich von Heraclea, jest Scanzana.

Casventum, jest Cavone.

Pactius, ein Flüßchen in Apulien, östlich von Brundusium, der kleine Küstenfluß, welcher unter dem Namen Canale di Terzo sich in einen Landsee östlich von Brindist verlierk.

# Flusse vom Aufidus bis zum Padus:

- Cerbalus, eine geographische Meile süblich von Sipontum, jest Cervaro.
- Trento, er bildet die Grenze zwischen den Frentani und Apulien, jest Fortore.
- Tifernus, in Samnium, er bildet die Westgrenze der Frentani, und fällt eine Stunde ostlich von Buca in die See, jest Tiferno.
- Trinius, in Samnium, ist an seinem Ausflusse schiffbar, jest Trigno.
- Sagras (Sáygos), fällt zwischen Ortona und Histonium in die See, jest Sangro.
- Aternus, der beträchtlichste Fluß an dieser ganzen Kuste, er kommt aus den Apenninen westlich vom heutigen Aquila, und trennte das Picentinische von den südlichern Gegenden, und die Marrucini von den Bestini, jest Pescara (im Mittelalter Piscarius).

Matrinus, fällt östlich von Hadria in die See, jest Piomba. Truentinus, jest Tronto. An seinen Quellen lag einst Lista, nach Dionys von Halicarnaß die alte Hauptstadt der Aborigines, und nicht ferne davon Tiora, mit einem Orakel des Mars.

Tessuinum, Tesino.

Aesis, kommt aus den Apenninen und fließt zwei geograph. Meilen südöstlich von Senogallia ins Meer, jest Esino oder Finmesino. Er war zuerst die Südostgrenze von Gallia Cisalpina, namentlich der Senones gegen das eigentsliche Italia, nachher bildete er die Südgrenze von Umbriasena oder Senna, jest Cesano.

Metaurus, zwei Millien súdöstlich von Fanum, Metauro. Pisaurus, westlich von Pisaurum, jest Foglia.

Crustumius, das Flüßchen Conca, mitten zwischen Riminiund Pesaro.

Ariminum, Marocchia.

Rubico, vor Augustus die Grenze zwischen Gallien und Italien, daher merkwürdig durch den Übergang Casars mit seis nem Heere, es ist entweder der Lusa, oder der Pisatello, welche sich zwei geographische Meilen nördlich von Rimini munden, doch ists wahrscheinlicher der Pisatello. Bapis, nördlich vom vorigen, Sabio.

Flusse, welche zwischen dem Padus und der Nordostgrenze Italiens in die See fallen:

Athesis, bei Strabo Atagis ('Arapic), jest Abige oder Etsch. Mit ihm vereinigt sich in seinem ersten Laufe der Isarus, die Eisach, sobald er in Italien eintritt, bildet er die Grenze der Veneter und Cenomaner, und in seinem lessten Laufe vertheilt er sich in mehrere Rebenabtheilungen, und kommt theils mit dem Po, theils mit dem Flusse Tartarus in Verbindung, theils schickt er sein Wasser bei Brundulum unmittelbar zur See.

Tartarus, jest noch Tartaro, welcher an der Súdostseite

dem Mincius und der Athesis in seinem Laufe aufnimmt, und schon bei Hostilia beträchtliche Sumpse bildet, ist in seinem fernern Laufe durch mehrere Canale, Canal Castegnaro, Malopera, la Scordica mit der Athesis verbunden, und durch einen süblichen Canal mit dem Po, und von da an heißt der Tartarus selbst Canal Bianco. Die ganze Masse von Canalen hieß bei den Römern Fossas Philistinae, woher diese ganze Gegend noch jest Polesine gesnannt wird. Die Sumpse, welche oberhalb Brundulum gebildet werden, heißen Atrianorum paludes, und sind ein Theil der septem maria, oder aller Sumpse und Lagunen von Ravenna die nach Altinum.

Togisonus, er kommt von den euganeischen Bergen und fällt in den Haven Brundulum, es ist der Togna, welcher bei

Lonigo entspringt.

Medoacus, es sind eigentlich zwei Flusse, welche sich nicht weit von ihrer Mundung vereinigen, diese Flusse sind die heutigen Brenta und Bacchiglione, eigentlich bezeiche net Medoacus nur die Mundung.

Silis, jest Gille, entspringt in den Bergen nordlich von

Treviso.

Liquentia, kommt aus ben Bergen nördlich von Opitergium, und bildet bei seiner Mündung einen Haven, Grenzfluß zwischen dem Lande der Carner und dem eigentlichen Benetien, jest Livenza.

Tilaventum, entspringt aus den Alpen, und bildet bei seis nem Aussluß einen Haven, jest Tagliamento. Dieß ist der Tilaventum majus, der Tilaventum minus ist wahrscheinlich der nahe westlich davon in sumpfiges Land zerstießende Lugugnano. Westlich davon ist der

Romatinum, jest Lemene.

Anassus, bstlich vom Tilaventum, jetzt Stella, mit ihm vereinigt sich der

Varramus, jest Muzanella,

Alea, öftlich vom vorigen, eine halbe Meile westlich von Aquileja, jest Ausa.

#### Seen:

Verbanus lacus (ή Οὐερβανός λίμνη), eine der größten Geen in dieser Gegend, Lago Maggiore.

Larius lacus, an seinen Usern hatte Plinius d. J. Landhaus ser, Lago di Como (schon im 4ten Jahrhundert lacus Comaconus).

Benacus lacus (ή Βήνακος λίμνη), Lago bi Garda.

Trasimenus lacus, in Etrurien, berühmt wegen ber Verniche tung der Armee des Cajus Flaminius durch Hannibal.

Prolius lacus, bei Plinius Fluß Prille oder Prile, in Etrurien, mundet sich in das Meer nahe bei Castiglione, und heißt jest Lago di Castiglione.

Statoniensis laçus, ein kleiner See, auf dem sich eine schwimmende Insel befand, nicht weit vom Flusse Albenga.

Volsiniensis lacus oder Vulsiniensis, aus demselben wurden Fische, Seevogel und Schilf nach Rom verkauft, Lago bi Bolsena.

Ciminius lacus, Lago di Ronciglione.

Vadimonius lacus, nicht weit von Ameria, ein runder, mitztelmäßig großer See mit schwimmenden Inseln, es soll auch ein Fluß aus dem See kommen, welcher unter der Erde verschwindet, es ist der See bei Bassano, der aber in die Tiber fließt.

Sabatinus lacus, Sabata, Sabatia stagna, Lago di Brace ciano.

Fucinus lacus, im Lande der Marsi, er ist der größte See im süblichen Italien, die Apenninen auf der West, und Sübseite bilden hier mit den Bergen auf der Rordseite einen Ressel. In den See fällt ein kleines Flüßchen, Piconius, jest Lura, welches, der Sage nach, sein Wasser mit dem See nicht vermischte, auch soll es durch unterirdische Gänge bis nach Sublaqueum gestossen seyn, und daselbst einen Bergsee gebildet haben, aus welchem einst eine Wasserleistung bis nach Rom geführt worden sey.

Regillus lacus, in Latium, bekannt durch den Sieg des A. Postumius über die Lateiner.

Albanus lacus, jest Lago di Castel Gandolfo.

Avernys lacus, in Campanien nahe bei der Kuste, dstlich von Cumà, ein tiefer, mit Waldung umgebener See. Er soll immer spiegelhell geblieben, und von den Baumen nie ein Blatt in denselben gefallen seyn. Hierher wurde auch der Eingang in den Tartarus gesett, und durch seine Ausdunsstungen sollen Bögel erstickt worden seyn, die über ihn hinsstogen. Ebenso wurde der Styx in diese Gegend gesabelt, ein von Cumà südlich liegender See, heutzutage Lago Fusaro, machte den Acherusia lacus, und die Ebene daneben bildete die elisäischen Felder.

Lucrinus lacus, ist der innerste Theil des Busens von Baja, welcher durch einen Damm vom Meere völlig abgesondert war. Er wurde unter Augustus mit dem Avernus und mit dem eigentlichen Busen von Baja, Bajanus sinus, in Versbindung gesetzt.

Saturas palus, einer von den drei durch den Nymphausfluß gebildeten Seen, Namens Lago di Paola.

Ampsanctus lacus, im Samnium, etwas weniger als eine geographische Meile östlich von Taurasium, hier war einer der Eingänge in die Unterwelt, denn bei dem daran liegenden Tempel der Mephitis befand sich eine Stelle, deren Ausdunstung tödtlich war.

Salapina palus, in Apulien, Lago bi Salpi:

## Eintheilung:

Die gewöhnlichste Eintheilung Italiens ist 1) Gallia Cisalpina, Citerior, ober seltener Togata, (weil die Bewohner nach Bereinigung mit den Römern Togen trugen), mit Liguria, Venetia und Istria, Länder, die nie eigentlich zu Gallia gerechnet wurden. Die Grenze gegen Norden waren

die Alpen, im Suben westlich der Fluß Macra, bann die Apenninen und östlich der Rubico.

- 2) Italia im engern Sinne, im Suben bis zu den Fluffen Silarus im Westen, und Frento im Osten.
  - 3) Lucania, Bruttii und Graecia Magna.

Eine andere Eintheilung, nemlich in 12 Regionen, wurde unter Augustus gemacht, nach welcher sich aber fast kein Schriftsteller richtet.

#### LIGURIA.

bei den Griechen Acquoring, wurde bewohnt von den Ligures (Aiques), einem Bolte, das sich in der frühesten Zeit wohl von den Pyrenäen längs der französischen Küste dis nach Italien in die Gegend des Arnusstusses in einer beträchtlichen Breite nach Norden besonders ditlich vom Rhone und von den Alpen ausgedehnt hatte, späterhin sinden wir es vom Barsluß bis zum Macra, und unter Augustus waren seine-Grenzen folgende: westlich und ditlich der Barus und Macra, nördlich der Padus dis nahe an Placentia, dann von da südwest- und endlich südoskwärts dis zum Macra.

# Bolfer in Ligurien:

Vediantli, im größern Theil der Grafschaft Nizza, östlich bis nach Monaco, wo das Gebiet von Massilia aushörte, und das romische Ligurien ansing.

Intemelii, rings um ihren hauptort Intemelium.

Ingauni, um ihren Hauptort gleichen Namens. — Unter Ligures Capillati (Alyves of Kóuntol) versteht man die Ligurer in dem Gebirge und auf der Nordseite des Gebirges, welche noch ihre Nationaltracht, besonders das lange Haar beibehalten hatten. Solche Völferschaften im Innern sind die

Vogienni, von den Caturigern entsprungen, aber ansässig im Gebirge am ersten Laufe des Po.

Veneno, mahrscheinlich weiter gegen Suden, in den Seealpen. Statyelli, am Tanarussluß, von romischen Generalen einst gemißhandelt, und von dem Senat alsdann durch einen Semitsbeschluß in Schutz genommen ; in ihrem Gebiete waren mineralische Wasser.

Vibelli, wahrscheinlich in und um Sospello, am Flusse Livera.

Magelli, wahrscheinlich in und um Maneglia im Thale G. Martino.

Casmonates, wahrscheinlich in und um Casveto.

Veliates Vecteri, in und um Monte Beglio.

Friniates Ligures, welche der Consul C. Flaminius in mehreren Treffen besiegte und unterwarf; auf der Rordseite der Apenninen, in und um Frignolo.

Briniates, ebenfalls nordlich von den Gebirgen, in und um Brignolo am Flußchen Anto.

Garuli, in und um Caregli, in den Apenninen.

Lapicini, nicht weit von den Garuli, in und um Bucena.

Laevi Ligures, ihr Stammsit war wahrscheinlich in und um Levico auf dem rechten Ufer des Po. Zwar sett sie Livius an das rechte Ufer um den Ticinusssuß, und Plinius gibt die Levi und Marici als Gründer von Ticinum an, doch läßt die große Namensähnlichkeit der benachbarten Örter Saluzzo und Levico über den wahren Sitz keinen Zweisfel übrig.

Cerdiciates, in und um Cereto, nordlich von den Apenninen. Celelates, ebenfalls nordlich, in und um Celle.

Hercates, sublich bei den Garuli, in und um Arcen.

Apuani Ligures, wurden nach oftmaligen Widersetlichkeiten ins Samnium verpflanzt; sie wohnten um den Fluß Mascra, in und um Aulla,

#### Orte des Landes.

Nicaea, eine geographische Meile ostlich vom Barus, eine befestigte Riederlage der Massilier, denen der Ort auch noch unter den ersten Kaisern gehörte, der Ort hatte keinen Has ven, sondern bloß eine Rhede, jett Nizza. An der Stadt fließt der Fluß Paulon, der heutige Poglion, welcher östlich von Nizza ins Meer fällt.

Cemelium, gerade nordlich über Nicka, ein Ort der Bediantii, man findet noch Ruinen an einer Stelle, Cimia oder Cimiez genannt.

Portus Monoeci, portus Herculis Monoeci, es war die ofts lichste Bestsung der Massilier, ein natürlicher Haven zwisschen Felsen mit einem Tempel des Herkules; er nahm zwar nur wenige und keine großen Schiffe auf, aber er war doch der einzige Haven bis gegen das Gebiet von Hetrurien, jest der Haven Monaco.

Intemelii, Intemelium, Albium Intemelium, es wurde in den Bürgerfriegen geplündert und war ein Municipium, jest Bintimiglia.

Bei Intemelium fällt der Fluß

Rutuba in die See, jest Rova, an der Ostseite der Stadt.

Inganni, Albium Ingaunum, Albingaunum, Albigaunum, Hauptort der Ingauni, ein Municipium. Bei der Stadt fällt der Merusafluß (Aroscia) in die See.

Vada, Sahatia, Vada Sabatia, Vada Sabathorum, ein ben Romern sehr bekannter Ort mit einer offenen Rhede, jest das Dorf Bado, und der Ort Porto di Bado ganz nahe am Fort und Cap St. Stefano. Mehr als eine geographische Meile nördlicher liegt

Savo, eine Alpenstadt, schon im zweiten punischen Kriege bekannt, jest Savona.

Genua, im innersten Winkel der ligurischen Kuste, wurde von Wago, Hamiltars Sohn, eingenommen und zerstört, von den Römern aber wieder aufgebaut. Genua war der Hauptsmarktplatz Liguriens, Schlachtvieh, Häute, Honig, schone Holzarten, besonders Bauholz wurde an die Italiener verstauft, jest noch Genua.

Lunae portus, ein geräumiger Haven, an dessen Usern man weißen Marmor brach, eine halbe Meile östlich davon fällt der Fluß Macra in die See, es ist der Golfo di Spezia oder Spezzia.

Die übrigen Örter in Ligurien am nördlichen Abhang ber Apenninen:

Libarna, nordwestlich von Genua, jest Lerma, ein Flecken, fünf geographische Meilen von Genua, nach Andern ist-es aber Monte Chiard.

Dertona, eine beträchtliche Stadt, und ein Municipium, sie verband die südliche ämilische Straße mit der nördlichen ämilischen, sie liegt zwischen Genua und Placentia in der Mitte, von beiden Städten 10 geographische Meilen entfernt, jest noch Tertona am Flusse Scrivia.

Clastidium, ein befestigter Ort der Ananes nach Polybius, nach Livius ein ligurischer, so wie auch der nachfolgende, lag nach Straho nordlich über den Apenninen. Er kam durch Verrath an die Punier, welche daselbst Magazine anlegten, gerieth aber nachher in die Gewalt der Römer. Die Lage sinden Einige im heutigen Casteggio oder Schiateggio, Andern liegt dieser Ort zu weit westlich; siesehen ihn, da Clastidium doch auf jeden Fall auf der linken Seite der Trebia zu suchen ist, in die Rähe des Liddnessusses seite bei Castelnovo oder weiter südlich. Indessen scheint der frühern Annahme wenig entgegenzustehen.

Litubium, ein ligurischer Ort nicht weit vom vorigen, mahrscheinlich Tubiano südlich von Casteggio.

Iria, nordwestlich von Dertona, jest Voghera an der Staffora, die früher Ira hieß.

Statiellenses, Aquae statiellae, wegen der daselbst befindlischen mineralischen Wasser berühmt, jest Acqui an der Bormida.

Alba Pompeja, jest Alba am Tanaro, die Stadt erhielt wahrscheinlich durch den Bater des Pompejus ihre Ausbildung als Municipium, doch wird auch anderswo Scipio Africanus als Stifter, und Pompejus Magnus als Wiesderhersteller der Stadt angegeben, obgleich die Achtheit diesser lettern Urtunde verworfen wird. Bei Plinius heißen

tie Einwohner Albenses Pompejani, und aus bieser Stadt war ber Kaiser Pertinar gebürtig.

Pollentia, Pollentia juxta Alpes, bekannt and ben Bürgers friegen nach Casars Tode, und als Municipium unter Tisberius, welcher einen Theil der Einwohner wegen eines bes gangenen Übermuthes übermäßig hart bestrafte; die Stadt hatte vorzügliche Schaafe mit schwarzer Wolle, jest ist sie ein Dorf, Polenza, eine halbe Meile nordlich von Cherasco,, etwas von dem Tanarosluß entfernt. Von Pollentia kam man mit 35 Millien nach Turin.

Carrea Potentia, der Flecken Carru, drei Millien sudlich von Polenza.

Asta, einer der vorzüglichern Orte des innern Liguriens, jett -Aft i, am Einfluß des Borbaflusses in den Tanaro.

Ceda, berühmt wegen seiner guten Kase, jest noch Ceva, am ersten Laufe des Tanaro.

Industria, lag an dem Po, die heutige Stadt Casali.

Bodincomagus, wahrscheinlich subostlicher an dem Einfinster Gesta in den Po.

Barderate, ebenfalls im innern Ligurien, wahrscheinlich Berrua, am Einfluß der Dora Baltea in den Po.

Augusta Vagiennorum, nimmt man die Vagienni am ersten Laufe des Po an, so wird ihre Stadt südöstlich von Turin zu suchen seyn, vielleicht eine von den beiden Städten Carmagnola und Saluzzo; Andere suchen sie in der Stadt Bene, südlich von Carmagnola, Andere glauben sie in Vasco und Monte Vasco bei Mondovi gefunden zu haben.

Forovibienses, Viboforum, am Fuße der Alpen, ist nicht Castello di Fiora, sondern Pignerolo.

#### GALLIA CISALPINA.

Die ältesten Bewohner der Gefilde an den Usern des Po' und seiner Rebenstüsse waren die Tusci und Umbri, welche wahrscheinlich die erste Eultur in diese Gegenden brachten,

nad jene Canale nordlich von ben Mundungen des Po anlegten. Durch ihre gegenseitigen, fortwährenden Feindseligkeiten erleichterten sie aber den von Zeit zu Zeit einwandernden Celtenhaufen die Eroberungen des Landes. Denn schon- anderthalb Jahrhunderte nach Roms Erhauung kamen über die Alpen ungefähr an derselben Stelle, an welcher Hannibal spåterhin eindrang, die Insubres, diese setzen sich in der Gegend von Mailand fest. Auf sie folgten auf demselben Bege die Cenomani, welche von den Insubres bis gur Etsch reichten, in der Gegend des spotern Brixia und Berona. Dierauf tamen Die Salluvii, welche fich neben dem alten Bolte ber Lavi Ligures niederließen. Nach diesen die Bpji und Lingones über den Peninus, sie setten, weil schon alle Striche nordlich am Po besetzt waren, über den Fluß, und trieben die Etxuster sammt den Umbrern aus dem Lande, jedoch kamen sie nicht über die Apenninen. Auf diese Weise zogen sich die Tusci in das eigentliche Hetrurien zurück. Die junge ften Einmanderer sind die Senones, welche den Strich vom , Klug Utis bis zum Afis in Besit nahmen, und späterbin, bis nach Rom vordrangen. — Diese Ginwanderungen begannen unter der Regierung bes Tarquinius Priscus, 1643. nach Erbauung Roms, und dauerten etwas über siebenzig Jahre, dis eilf Jahre vor der Vertreibung des Tarquinius Superbus.

1

Allmählig besiegten die Römer diese Einwanderer; zuerst kam die Reihe an die Senones, sie nahmen ihnen den größten Theil ihres Landes — das Picenum — ab. Dann wurden die Boji geschlagen, und endlich, nach dem zweiten punischen Kriege von der Südseite des Possusses weggedrängt. Auch die Insubres und Cenomani auf der Nordseite des Po wurden zur Unterwerfung gebracht.

Da nun auf der Südseite des Politeine Gallier mehr was ren, sondern sauter Lateiner — Leute, welche die Toga trusgen, so wurde dieser Theil zwar noch nicht als ein Theil Italiens betrachtet, jedoch Gallia Togata genannt. Diese Provinz hieß auch Gallia Cispadana, im Gegensat von Gallia Transpadana, welches alle Striche auf ber Rordseite bes Po bis an Benetia umfaßte.

### GALLIA TRANSPADANA.

Cenomani, bei ben Griechen auch Gonomani (Toropároe), waren eingewanderte Celten, lebten jedoch mit ihren Stammsgenossen fast immer in Feindschaft, und zeigen sich in Berbindung mit den Benetern stets als Freunde der Römer-Sie grenzten ostlich und südlich an die Beneti, westlich sollten sie, nach Livius, bis nach Brixia reichen, wir sinden aber ihre spätere Bestgrenze bis an die Ada ausgedehnt, denn Plinius rechnet noch Cremona zu ihrem Gebiete. — Bon den Libui, welche die Cenomani bei ihrer Einwanderung vorsanden, weiß man weiter nichts.

Euganei, dieses Bolk, welches schon in der Gegend um Pastavinm wohnte, als die Beneti die Kuste des adriatischen Meeres besetzen, ist wahrscheinlich ein Zweig der Umbri, und somit der Rhati, da die Romer diese als Zweige jener betrachteten. Ihre Size blieben die euganeischen Bersge, die südlichen Striche von Tyrol.

Euganeische Bolkchen waren:

Triumpilini, saßen in dem Val Trompa, einem Thale, welches der Fluß Mella von seinem Ursprunge bis zur Stadt Brescia bildet.

Camuni, von Strabo zu den Rhati gerechnet, im Val Cas, monica, einem Thale am ersten kaufe des Flusses Oglio.

Stoni, zwischen den Tridentini und Lipontii nach Strabo, im südwestlichen Tyrol, zwischen den Alpen am höhern Laufe des Chieseflusses, wo sich noch ein Flecken Storo besindet.

Venostes, im heutigen Binst gau, am ersten Laufe der Etsch.
(im Mittelalter vallis Venusta genannt).

Tridentini, eigentlich eine rhätische Bolkerschaft, von Einis gen zu den Euganei gerechnet, sie standen schon vor August unter romischer Herrschaft, und wurden auch nicht zum Lande Rhatien, sondern zum eigentlichen Italien gerechnet, erst in der Nahe von Bolzano sing die rhatische Grenze an. Tridentum, auch wohl Tridentini, war der Hauptort des Boltes, eigentlich von den Umbrern gestiftet, aber als gal-lische Stadt betrachtet, da die Cenomani nachher Beherrsscher der Gegend wurden, sie war und blieb bis ins 2te Jahr-hundert nach Christus eine unbedeutende Stadt, sie heißt jest noch Trident.

Orter ber Euganei:

Verona, Beron (Byow'r) bei Strabo, Hauptstadt der Euganei, entweder eine romische Colonie, oder nur mit ben Rechten einer Colonie, von beträchtlichem Umfange und stark bevolkert, die Geburtsstadt des Dichters Catullus. Man sieht hier noch ein großes Amphitheater. Die Etsch theilte die Stadt in zwei ungleiche Halften, wovon die kleis nere östlich, die größere westlich lag. In der umliegenden Gegend murde ein berühmter Wein gezogen. Verona ist eigentlich im Mittelalter-berühmter, als im Alterthum, denn es war die Stadt ein Zankapfel zwischen den Romern und Ostgothen, bei Berona murde Odoacer von dem Ostgothenkönig Theodorich zum ersten Male übermunden, bei Berona auf der Westseite ber Stadt im campus Sardis feierte König Authari seine Hochzeit mit der bojarischen Prinzessin Theubelinde.

Einige setzen in die Nahe dieser Stadt die Campi Raudi, wo einst die Eimbrer geschlagen worden waren, und halten sie mit dem campus Sardis für dieselbe Stelle. Bellesus Paterculus weise ihnen diese Gegend an, und die Lage der Armeen un der Etsch bestätige diese Angabe. Ans dere geben mit überwiegenden Gründen nach Plutarch die Gegend um Bercelli als die Stelle des Treffens an. In Berona liesen die Hauptstraßen der Römer nach allen Richstungen zusammen.

Hostilia, ein Ort am Padusfluß, mit einer Brucke über ben Fluß, gehörte zum Gebiet von Verona, jest Oftiglia.

Mantua, eine alte, von Euscern angelegte Stadt, in einem durch den Mincius gebildeten See. Sie ist nach Birgil das , Haupt von drei Stammvölkern, wovon jedes wieder vier Bolkszweige unter sich begriff. Indessen ist die Stadt nur durch eben-diese Ansührung Birgils im Alterthum berühmt gewesen, sie war klein und unbedeutend, in der neuern Zeit ist Mantua weit beträchtlicher. Birgils Geburtsort war übrigens nicht Mantua selbst, sondern das nahe bei der Stadt gelegene und zu derselben gehörige Dorf Andes, wie Donatus berichtet; Einige halten das heutige Pinstola dasür.

Bedriacum, Betriacum, Bebriaeum, eine Meile westlich von ber hentigen Stadt Bozzolv. Der Ort ist durch zwei entsscheichende Schlachten bekannt; die erstere wurde geliefert zwischen Bitellius und den Generalen des Otho, etwas weiter südlich in der Nahe des Padus und an der Straße, welche von Cremona nach Modena führt. Wenn im Verlauf des Treffens gesagt wird, daß die othonische Armee mit 16 Millien an die Vereinigung des Addua mit dem Pomarschieren wollte, so ist entweder anstatt Addua — Ollius zu lesen, oder es ist das Flüßchen, welches unter Casal Maggiore dem Posich nähert, aber gegen den Oglio hinstießt.

Die zweite Schlacht zwischen des Bitellius und Bespassanus Soldaten siel acht Millien westlich von Bedriacum vor. Cromona, eine romische Anlage, mit blod romischen Einwohnern, und eine Colonie, angelegt einige Zeit vor dem Übersgang des Hannibal über die Alpen, auf dem nördlichen User des Padus. Späterhin war hier der Hauptmarktplat für die Produkte des Landes, und die Stadt erhielt die Rechte und Bortheile eines Municipiums. Die Stadt blühte bis auf die Schsacht zwischen den Truppen des Vitellius und Bespasianus, welche letzteren dieselbe einnahmen und völlig zerstörten, und erst im Mittelalter wurde sie wieder bedeutender.

Sirmio, ein Fleden auf einer schmalen Landzunge im Garda-

see, woselbst das schöne Landgut des Catulus sich befand, jest Germione.

Brixia, eine Stadt der Genomani, auch nach den Alten von denselben angelegt, wahrscheinlich aber eine tuscische Gründung, welche nachher unter die Cenomani kam, und von diesen an die Insubres überging, später aber wieder die Hauptstadt der Cenomani wurde, ein Municipium mit dem Rang einer Colonie. Nach Catullus fließt der Mela durch die Stadt, dieß ist aber nicht der Fall, denn Brescia liegt nicht am Mella, sondern etwas ditlich am Garzasluß.

Im Westen der Cenomani wohnten die

Insubres, bei den Griechen auch Isombres (Isombees) und Insubri (Ivsoußeot), waren mit ihrer gesammten Bolts, masse, so wie auch die Boji, nach Italien gezogen, west halb man in ihrem Vaterlande keine Spur mehr von ihnen sand. Auch als sie schon in eigentliche Italiener umgewandelt und romische Unterthanen geworden waren, blieb ihnen ihr ursprünglicher Name. Sie grenzten östlich an die Sesnomani, südlich an die Lävi und Marici, westlich an den la Gognassus, nördlich an die Lepontii und Orobii. Diese Orobii in den Gebirgen über Mailand, nach Justin die Gründer von Comum, waren wahrscheinlich ein Zweig der Insubres. Das Oorf Monterobio, die Orte Robiano, Robiate erinnern an den alten Namen.

#### Stabte ber Insubres:

Bergamum, nach Plinius eine Stadt der Drobii, blieb immer nur unbedeutend, und war ein Municipium, jest noch Bergamo (unter den Longobarden Sip eines Herzogs).

Mediolanum, Hauptstadt der Insubres, und von ihnen gesgründet. Nach der Einnahme der Stadt durch die Römer blieb sie ein Municipium, wurde start befestigt, zugleich sehr wohlhabend, weil hier die Straßen nach allen Richstungen hinliefen, und wegen der außerordentlichen Fruchtsbarkeit des Bodens, und durch die Pflege der Künste und Wissenschaften eine berühmte Lehranstalt, wenigstens zu des

jängern Plintus Zeiten, jett Milano, Mailand. In spätrömischen Zeiten wurde die Stadt durch erweiterten Umsfang, durch Bäder, Circus, Theater, und eine Münzsstätte ausgezeichneter, so daß die Kaiser, besonders anch um den von Norden her drohenden Barbaren näher zu seyn, hierher ihre gewöhnliche Residenz verlegten. Odvacer und Theodorich wählten diese Stadt ebenfalls zum Sitze ihres Reiches, und eben unter Theodorichs Regierung erreichte sie ihren höchsten Flor. Sie wurde zwar zur Zeit des Beslisarius zerstört, aber unter der Longobardischen Regierung wuchs sie wieder zur ehemaligen Größe.

Laus Pompeji, eine Anlage der Boji, ein Municipium. Die Stadt lag sechszehn Millien von Mediolanum, und heißt Lodeve oder Alt-Lodi. Denn die Stadt wurde im zwölfsten Jahrhundert zerstört, und das heutige Lodi einige Milslien östlicher angelegt.

Acerrae, Acherrae, eine der festesten Städte der Insubrer, nach Einigen Gera, nach Andern Pizzighetone.

Victumviae, ebenfalls im Gebiete der Insubres, wo Hannibal in einer Entfernung von fünf Millien sein Lager hatte, und wohin ihm Scipio entgegenzog, nachdem er eine Brücke über den Ticinus hatte schlagen lassen. Dieß reicht hin zum Beweis, daß der Ort nicht südlich, sondern nördlich vom Pozu suchen ist, und zwar da wo jest Vigevano liegt.

Ticinum, ein alter gallischer Ort, gegründet von den kavi und Marici, lag am Flusse Ticinum, wahrscheinlich ein Municipium, jett Pavia. (Die Stadt wurde erst unter der Herrschaft der Ostgothen wichtig als Festung, weshalb sie von den Longobarden drei Jahre belagert werden mußte, welche sie nach der Einnahme zur Residenz machten. Seit der Zeit aber als König Desiderius sich an Carl den Großen in Pavia ergeben hatte, sank die Stadt, auch hatte sie in dieser Zeit einen andern Namen, Papia, angenommen, woraus der neuere entstanden ist).

Lambrani, jest Castel — Lambro, nordöstlich von Pavia.

Novaria, eine celtische Anlage der aus dem südlichen Gallien eingewanderten Vertacomari, später unter insubrischer Herrschaft, ein Municipium, jest Novara.

Comum, oder Novum Comum, Novocomenses, ebenfalls eine Stadt der Insubres, nach Plinius der Orobii, wahrs scheinlich ein Municipium. Sie wurde nach und nach sehr wergrößert, daher auch der Name Rovum Comum, die Basterstadt des jüngern Plinius, an der südwestlichen Spite des Lacus Laxius, Como. Nördlich über den Comersee seten Einige die Vennones oder Vennonetes nach Straho, in das Baltelia, und an den Macraskluß; da indessen Strabo selbst die Bennones nach den Rhäti nennt, da sie ferner Plinius mit einem an dem Ursprunge des Rheines wohnenden Bölschen zusammenstellt, so müssen sie wohl nördlicher gesucht werden, daher haben Diejenigen mehr für sich, welche sie nördlich über den Bodensee in die Gegend um Wangen seten.

Volker, westlich von den Insubres, welche besonders die Alpen bewohnten:

patten sich aber mit den Celten vermischt. Die Romer erfuhren ihr Dasenn meist erst durch den Übergang Hannibals über die Alpen, allein von da an hört die Bekanntschaft mit ihnen nicht nur nicht auf, sondern sie unterwarfen sich dieselben auch bald.

Salassi, nach Strabo långs dem Laufe der Doria, im nord, westlichen Piemont. Sie konnten von den Römern nie ganz bezwungen werden, und erschwerten fast immer ihre Züge über die Alpen, bis sie unter Augustus von allen Seiten angegriffen, bezwungen, nach Eporedia abgeführt; und daselbst zum größten Theil als Sklaven verkauft wurden. Taurini, südlich und nördlich von der kleinern Duria bis an den Padus und zum Orcastuß hinab; durch ihr Land ging die Hauptstraße nach Gallien.

Levi und Marici, wahrscheinlich des Polybius Lai (Aco.)
und die

Laevi Ligures, welche Livius als Anwohner des Ticinussluß ses neunt; nach Plinius sind sie Gründer von Ticinum, sie kommen übrigens weiter nicht vor, und verlieren sich unter

den Insubres.

Lebecii (Aspéxioi), werden ebenfalls von Polybius genannt, ihre Hauptstadt ist Vercella, sie sassen auf beiden Seiten des Sessassusses bis zu seiner Mündung in den Po, sie sollen von den Salpern abstammen, welche ebenfalls zu dem ligusrschen Stamme gehören. Die

Libui-Galli des Livius werden von Einigen ebenfalls hierher gerechnet, andere weisen ihnen bei Bergamum und Brixia

· Sipe an.

Lepontii, ein wahrscheinlich aus ligurischen und tuscischen Bolkchen gemischtes Volk, das Einige zu den Rhati zählen. Sie saßen nördlich vom Lago Maggiore am ersten Lause des Ticinusstusses im Thale Leventina, und von da west lich in dem Thale, welches der Fluß Torre bildet, ferner bis nach Oberwallis und an den ersten Lauf des Rhope; in ihrem Lande befanden sich also der St. Bernhardsberg, der Mte Rosa, der Simplon und der St. Gotthard.

Unter Alliana regio versteht Plinius die Gegend um das heutige Dorf Allagna, zwischen dem Tieinus und Padus, berühmt wegen seiner Leinwand. Ebenso neunt er lina Retovina in der Gegend, und es ist auch sest noch ein Dorf Retovino vorhanden.

Vercellas, Hauptstadt der Lebecii, ein Municipium jenseits des Padus, stuber ein offener Ort, später befestigt, jest

Bercelli

Eporedia, bei den Salassi, an der Duria, eine Colonie der Romer, sie erhielt später die Einrichtung als Municipium. Im Mittelalter hieß sie Eporegia, Iporeja, woraus Ivrea entstanden ist.

8

Augusta Praetoria, Hauptstadt der Salassi, zwischen den grajischen und poninischen Alpen, den Namen erhielt der Ort
erst, als August nach der Bezwingung des Bolses diesen
Ort, wo sein General das Lager gehabt hatte, in eine Festung verwandeln ließ; es ist der nordwestlichste Punct
Italiens, jett Aosta. Plinius sagt, Augusta liege an
zwei Alpenpassen, der eine nemlich führt gegen Norden nach
dem Mons Penninus, dem großen St. Bernhard, welcher
auch Poninus heißt (weil Einige glaubten, die Punier unter Hannibal seven durch diesen Paß nach Italien gekommen). Diese Straße diente für die Armeen, welche nach
dem Rheine gingen. Die Bewohner dieser Gebirgsgegenben waren die

Veragri, die Bewohner von Vernane oder Veriere. Seduni, in der Gegend um Sitten, und

Nantuates, ein Volksname, zu welchem mahrscheinlich die Vorigen gehörten.

Der andere von Plinius angeführte Paß führt westlich nach Frankreich.

Taurini, Augusta Taurinorum, ein sehr alter, befestigter Ort, unter Augustus eine Colonie, Turin.

Ocelum, westlich vom Vorigen, die Grenze von Italien, Oulx, am ersten Laufe der Dora auf dem rechten Ufer.

Segusio, an der Duria, an einem Hauptpaß nach Italien, Susa, etwas süblich vom Mt Cenis.

In diesen Gegenden verbreitete sich das Reich des Cottius, Cottii regnum. Es hatte nemlich ein gewisser Cottius wahrend der Unruhen nach Casars Tode hier ein Reich gestistet, dessen Besitz ihm auch von Augustus, unter Anerkennung der römischen Oberhoheit garantiert wurde, das Reich blieb auch seinem Sohn und Nachfolger, nach dessen Tode aber unter Nero wurde es wieder mit dem römischen vereinigt. Das Reich umfaßte auf der westlichen Alpenseite den dstlichen Theil der Dauphine, welche von dem westlichen Theil durch eine Bergkette abgesondert ist, auf der italienischen Seite das lange Thal an der kleinen Durid (das, Land der Tridentini), und wahrscheinlich noch das südlichere Thal von Perona am Clusonestuß. Das Landsfaßte zwölf Eivistates (Cantone) in sich.

#### GALLIA CISPADANA.

Boji, einst das beträchtlichste Volk im cisalpinischen Gallien; sie verbreiteten sich über Parma, Modena und Bologna, ja auch noch über den Po, wo Laus Pompeji als ihre Gründung angegeben wird. Es ist nicht sehr wahrschein. lich, daß sie aus Gallien eingewandert sind, wenigstens mußte dieß in einer Zeit geschehen senn, die über die Geschichte hinausgeht, und sie mußten mit ihrem ganzen Bolfe ausgewandert seyn, da wir späterhin in Gallien keine Spur von Bojern finden, ausgenommen die, welche von den Abuern zu Casars Zeit in ihr Land aufgenommen worden sind. Deßwegen weisen ihnen Einige ihre Ursite an ben Ufern ber Alle übrigen celtischen Haufen waren von der Donau an. Bestseite her in Italien eingewandert, nur bie Boji nicht, sie wanderten spåter ein, mußten daber schon die Ufer bes Padus überschreiten. Von den Romern aus diesen Sigen endlich vertrieben, gehen sie wieder nordlich über die Alpen zurud, hier erscheinen sie aber nicht als neues Volt, sondern als Brüder berjenigen Bojer, welche in Verbindung mit den Celten Griechenland bedrohten. Die Boji wurden gegen den zweiten punischen Krieg hin von den Romern bes stegt', welche zu Cremona und Placentia Colonien anlegten; als aber Hannibal in Italien einbrach, so verbanden sie sich mit diesem. Spaterhin wurden sie von den Romern zum zweiten Male besiegt, und nicht nur besiegt, sondern auch aus gang Oberitalien vertrieben.

Lingones, waren mit den Boji zugleich eingewandert, dstlich von diesen, an dem Po bis ans adriatische Meer. Sie hats ten mit den Boji wahrscheinsich gleiches Schicksal. Sonones, wanderten am spätesten ein und besetzten die heutigen pabstlichen Legationen und das angrenzende Herzogthum Urbino. Diest Senones waren es, welche die Römer so hart bedrängten, Rom verbrannten, von Camillus aber völlig geschlagen wurden. Auch nahmen ihnen die Römer einen Theil ihrer Besitzungen ab, so daß sie sich wahrscheinslich mit den Boji vereinigten und späterhin ebenfalls auswanderten.

### Orte in Gallia Cispadana:

Placentia, die westlichste Stadt, am Padus, Colonie kurz vor dem zweiten punischen Kriege. Von hier dis nach Arisminum wurde vom Consul M. Amilius die amilische Straße angelegt, um sie mit der flaminischen in Verdinsdung zu setzen. Die Stadt wurde bald nach Vertreibung der Gallier durch Handel blübend, und erhielt die Einrichstung als Municipium, jetzt Piacenza. In ber Rähe von Placentia war ein Platz für den Markt mit den Galsliern, ein Emporium.

Velojacium oppidum, ein Städtchen auf den Bergen in der Rähe von Placentia, nach Einigen das Dorf Villoe südlich von Piacenza an der Nura, nach Andern Ruinen bei Massinesso.

Fidentini, die Einwohner von Fidentia, einem Städtchen westlich von Parma, bei welchem Carbo von den. Generalen des Sulla geschlagen wurde, wahrscheinlich beim heutisgen Borgo St. Donino.

Parma, eine romische Colonie, durch zweitausend Bürger gesbildet, von welchen jeder acht Jugera Landes erhielt, die Stadt wurde wahrscheinlich durch Augustus noch mehr begünstigt, jest noch Parma.

Brixellum, nordöstlich von Parma am südlichen Ufer des Pastussellusses. Hier erwartete Otho den Ausgang der Schlacht zwischen seinen Truppen und den Vittellianern, hier brachte er sich auch ums Leben, jest Bresello.

Tanetani, Tanetum, süböstlich von Parma, jett das Dorf und die Posisstation St. Illario.

Regium, Regium Lepidum, Regini a Lepido, ein Flecken, welchen M. Amilius Lepidus bei der Anlage der amilischen Straße verschönerte, jest die Stadt Reggio.

Mutina, zur Zeit Hannibals ein befestigter Ort mit romischen Einwohnern, die erste Anlage der Romer in dieser Gegend; eine Colonie wurde die Stadt mit Parma zu gleicher Zeit, sie erhielt ebenfalls zweitausend romische Bürger, jeder aber nur fünf Jugera Landes, später heißt die Stadt Mutena, jest Modena.

Zwischen Parma und Modena wahrscheinlich bis gegen den Padussluß hin ist eine große Ebene, die Alten nannten sie Campi Macri, hier wurde Schafzucht getrieben, und die feine Wolle besonders zu Parma verkauft; auch scheinen öffentsliche Versammlungen daselbst gehalten worden zu seyn. An die Südseite dieses Feldes stießen die Berge Sicimina und Papinus.

Forum Gallorum, ein Ort, welcher dadurch merkwürdig ist, daß Antonius hier den Sonsul Pansa schlug, und hierauf vom Consul Hirtius geschlagen wurde, jest Castel Franco. Bononia, früher Felsina, die ehemalige Hauptstadt der Tusci auf dieser Seite. Nach Vertreibung der Tusci besassen die Bojer die Stadt dis nach dem zweiten punischen Kriege; die Römer legten nach Vertreibung derselben hier eine Coslonie von dreitausend Bürgern an, von denen ein Reiter sebenzig, und jeder andere sünfzig Ingera Landes besam. Die Stadt erhielt auch die Rechte als Municipium, und wurde durch Augustus erweitert und verschönert, jest Boslogna.

Richt weit von Bononia war auch jene merkwürdige Stelle, wo sich Antonius, Augustus und Lepidus zum Triums virat verbanden. Diese Stelle wird von allen Schriftstellern auf einer Insel eines Flusses in der Gegend angegeden, nur über den Fluß selbst ist man nicht im Reinen. Appianus nennt

der Lavinius, unterm heutigen Namen Lavino, nicht bei Mutina, sondern eine Meile westlich von Bononia, folgelich nimmt man an, Appian habe die Namen beider Städte verwechselt. Die übrigen Schriftsteller sprechen von der Nähe bei Bononia. Nun aber ist der Fluß Rhenus der Stadt Bosnonia noch näher als der Lavinius, zugleich auch größer, weßwegen die Ausleger die Insel im Rhenus suchen wollen. Da indessen auch kleine Flüßchen Inseln bilden können, da der Lavinius ausdrücklich angegeben ist, und da die übrigen Schriftsteller den Rhenus, wenn die Insel in ihm gelegen hätte, seiner beträchtlichen Größe wegen gewiß würden genannt ha, ben, so muß die Stelle dem Laviniusstusseliesen.

Claterna, ein festes Städtchen, beim heutigen Magio, südostlich von Bologna.

Forum Cornelium, vom Dictator Cornelius Sulla angelegt, jest Imola.

Faventia, bekannt wegen ihrer schönen, ausgezeichnet weißen Leinwand, jest Faenza.

Forum Livii, sudostlich von Faventia, jest Forli.

Forum Popilii, jest Forlimpopoli.

Caesena, jest noch Cesena.

Forum Truentinorum, Bertinoro, zwischen Forlimpos poli und Cesena.

Otesini, in der Nahe des Po.

Padinates, wahrscheinlich beim heutigen Flecken Bondeno, etwas südlich von der Mündung des Panaro in den Po.

Solonates, eine geographische Meile südwestlich von Forum Livii, Citta di Sole, oder Torre di Sole.

Regiates, wahrscheinlich Reggiolo, sudostlich von Nuceria. Bavenna, von Pelasgern, namentlich von Thessaliern nach Strabo angelegt, von diesen aber verlassen und an die Umsbrer abgetreten; Plinius nennt sie eine Stadt der Sabiner, vielleicht machten diese einen Theil der Einwohner aus, die Stadt kam späterhin in die Gewalt der Lingonen, und war

bis auf Augustus ganz unbebentenb. Denn da dieser Kaiser für die Station der östlichen Flotte einen bequemen Plat an ben Mündungen des Po haben wollte, so wurde die Gegend bei Ravenna dazu ermählt. Eine geographische Meile: dstlich von Ravenna wurde ein Hafen für zweihundert und vierzig Dreiruberer gegraben. Zugleich wurde, um eine Wasserverbindung mit Ravenna hervorzubringen, ein Canal aus dem Po gegen Suden, dann um die Stadt berum, und von da gegen Often geführt, dieser Arm hieß Padusa, oder fruber Meffanicus. So wurde benn Ravenna eine wichtige Handelsstadt, besonders auch weil ein Theil des Canals durch Ravenna selbst floß, auf welchem die Schiffe bis in die Stadt kommen konnten. (Im fünften Jahrhuns. dert wurde Ravenna die Hauptstadt der romischen Raiser, und nach ihnen der Sig Odoakers und der Ostgothen, des ren König Theodorich hier begraben ift. Den Oftgothen folgten im Besitze die Franken.)

Butrium, nach Plinius zu den Umbrern gehörig, nach Strabo zu Ravenna, nicht weit von dem natürlichen Haven von Ravenna, beim heutigen Palazzuolo.

Im westlichsten Theile von Gallia Togata werden von Polybius noch einige Bolfer genannt, die Ananes (Avaves) zwischen dem Padus und der Trebia, und die Anamari oder Anamares (ή τῶν 'Αναμάρων χώρα), in den Ebenen um Placentia, und der Mündung der Adda gegenüber.

# VENETIA.

Die Beneti saßen an der Nordwestseite des abriatischen Meeres, sie waren eingewandert, nur die Gegend, woher sie kamen, und das Volk, von dem sie stammen, ist nicht entschieden. Nach Herodot sind sie Ilhrier, und in diesem Falle waren sie ganz aus der Nahe gekommen, indessen wird diese Behauptung durch keinen spätern Schriststeller bestätigt, und auch ihre Sprache war von der illyrischen ganz verschieden. Nach Andern sind sie Abkömmlinge jener Heneter in Paphlas

gonien, welche zum trojanischen Kriege gezogen waren; da man aber in Paphlagonien teine Heneter traf, so kam man auf den Gedanken, daß sie von den Beneti an der Westüste Galliens herstammen, mit denen sie übrigens nichts Ahnliches haben, als den Namen.

Die Reuern halten die Beneti in Italien für einen Zweig der Slaven. Da sie wahrscheinlich nur von der Landseite her eingewandert sehn können, so mussen sie wohl von Rorden gekommen sehn, es waren also entweder Deutsche oder Slaven. Deutsche waren es nicht, sie würden sonst in der spätern Zeit dafür erkannt worden sehn. Es waren also Slaven, und zwar ein Zweig derzenigen Slaven, welche als Veneti an der Kuste der Ostsee sasen und Bernsteinhandel trieben. Denn auch die Veneti in Italien gaben sich mit Vernsteinhandel ab, und zwar holte man von ihnen die größern und seltenern Stücke, die kleinern blieben im Lande, wo der Vernstein so wohlseil war, daß selbst die Weiber der Landseute Schnüre davon um den Hals tragen konnten.

Die Produkte des Landes waren die gewöhnlichen Frückte des übrigen Italiens, Schafe mit feiner Wolle, dauerhafte, schnelle Pferde und einige vortreffliche Sorten Weines.

Die Veneti schlossen sich immer an die Romer an, als diese daher von dem Lande Besitz genommen hatten, ließen sie den Einwohnern den Besitz und die Verfassung. (Vom fünften Jahrhundert an hatte das Land durch die immerwährenden Einfälle der Barbaren von dieser Seite viel zu leiden, die Hunnen, die Ostgothen und besonders die Longobarden thaten dem Lande großen Schaden.)

### Grenzen:

Östlich gegen Istria der Timavus, südlich bas abriatisische Meer, westlich die Etsch, nordlich die Alpen. Späters bin erhielt das Land gegen Nordwesten noch eine größere Ausdehnung, indem noch fast der ganze erste Lauf der Piave dazu kam.

Im Westen ber Veneti wohnten bie

Enganei, eine sonst unbekannte Bolkerschaft, von welcher die montes Euganeorum den Namen haben. Im Osten von Benetia saßen die

Carni, über Aquileja in Friaul und Karnthen.

### Örter in Benetia:

Aquileja, westlich vom Sontiusfluß, eine halbe Meile von der Kuste, eine romische Colonie, im J. Roms 569 anges legt, spåter murden noch 1500 Burger bahin abgeführt. Eine blühende Handelsstadt, die Bergbewohner brachten hierher Bieh, Saute, Stlaven, vielleicht auch Eisen, und holten die zur See angekommenen Waaren, und den Wein und das Di aus der Gegend selbst. Der Fluß, an dessen Oftseite Aquileja liegt, und auf welchem die Schiffe in die Stadt kommen konnten, heißt Natiso (Natiow), jest noch eben so, oder auch Padoan. Auch nennt Plinius noch einen andern Fluß Turrus, welcher aber unter dem Nas men Torre in einen Nebenfluß des Sontius fällt. blieb Aquileja die Schutwehr gegen die oftlichen Barbaren, nach und nach wurde es auch eine reiche blühende Handelsstadt, bis es durch den Hunnenkönig Attila erobert und zernichtet wurde. Die Stadt, welche nachher an derfelben Stelle erbaut wurde, erhob sich nie mehr zu ihrem vorigen Reichthum.

Gradus, der Haven von Aquileja, eine Insel, gebildet durch die Mündungen des Sontius, jest die Stadt Grado.

Eine halbe Meile westlich von Aquileja fließt der kleine Fluß

Alsa, jest Ausa. (Bei biesem Fluß kam ber jungere Conftantin gegen seinen Bruber Constantius um.)

Forojulienses, im Lande der Carni, bei den Alten ein ganz unbedeutendes Städtchen unter dem Namen Forum Julium, jett Cividale. (Wichtiger wird es im Mittelalter, es war die erste Stadt, welche die Longobarden eroberten, ein Bischoffskie, bald der Sitz eines mächtigen Grenzberzogs, und die Hauptstadt Benetiens. Der südliche Theil des kan, des der Carni erhielt von dieser Stadt den Namen Friuli oder Friaul. Sie wurde von den Avaren erobert und verbrannt, erhob sich dann noch einmal als Sitz einer frånstischen Markgrafschaft gegen die Slaven, sank aber alls mählig, so wie Udine sich hob.)

Concordia, eine romische Colonie, durch Attila zerstört, jett noch Concordia.

Altinum, eine der wohlhabendsten Städte des Landes, ein Municipium, mit vielen Landhäusern in ihrer Nähe, an der nordöstlichen Seite der Lagunen des heutigen Benedigs, weßhalb Schiffe auf den Canalen des Po bis hierher kommen konnten, welches dann die Fahrt über die sieben Meere genannt wurde, auch konnte man diesen Weg auf den Nehrungen machen, welche die Lagunen von der offenen Sce trennen, jest ein Dorf Altino. (Als Altinum nebst den übrigen Städten in der Nähe durch die Hunnen unter Attila zerstört war, slüchteten sich die Einwohner auf die kleinen Inseln der angrenzenden Lagunen, trieben daselbst Schiff, fahrt und Handel, und so entstand, doch erst in viel späte, rer Zeit, die Stadt Benedig.)

Patavium, eine alte Stadt der Beneti, angeblich von Antenor gegründet, an dem kleinen hier schisstaren Medoacus, bald volkreich, wohlhabend und mächtig. Denn in ihrer Blüthe konnte die Stadt zwanzigtausend Mann ins Feld stellen, die ganze umliegende Gegend war ihr Eigenthum, sie hatte hauptsächlich Manufacturen von Wollenstossen. Sie kam unter die Herrschaft der Römer, genoß die Rechte als Musnicipium, und ist auch die Vaterstadt des Geschichtschreibers Livius, dem man, wegen einiger Eigenheiten seiner Schreibart die Patavinitas zur Last legte, die Stadt heißt setzt Padua. (Sie litt durch den Einfall des Attila, und wurde durch den Longobardenkönig Agilolf gänzlich zerstört.)
Patavinae aquae, auch Aponi kons, berühmte heiße Schwesels

quellen, eine geographische Meile südlich von Padua beim Fleden Abano.

Vicetia, Vicontia, war ein Municipium, jedoch eine minder beträchtliche Stadt, nordwestlich von Patavium an dem fleisnern Medoacus (Togisonus), jest Bicenza.

Opitergium (bei Strabo Eniteqnor), nicht weit von den Quellen der Liquentia. (Gehörte später zum Eparchat und lag zwischen Tarvisium und Forum Julii.) Jest Oderzo am Flusse Montegnana.

Feltrini, ein rhatisches Völkchen sammt ihrem Orte, jett. Feltre.

Belanum, nordöstlich von Feltre am Piavefluß, jest Beluno. Ateste, eine römische Colonie, später Ab Estum und Ab Este, woher Este, südwestlich von Padua.

# Italia im engern Sinne.

#### ETRURIA.

In den frühesten Zeiten waren die Umbri das mächtigste Bolk Mittelitaliens, im Westen grenzten sie an die Ligures, nordlich reichten sie an den Po, westlich weiter herab an das tyrrhenische und östlich an bas abriatische Meer, südlich und skowestlich bis an den Tiberfluß. 'Sie hielten folglich auch den Theil besett, welcher nachmals Etruria genannt worden ist. Denn als die Pelasgi einwanderten, hatten sie es nicht nur ostlich, sondern auch westlich mit Ombrici zu thun, nach Herovot eroberten die Tyrseni das Land von ebendenselben Ombrici, auch heißt ein beträchtlicher Fluß im Suden von hetrurien Umbro. Die Umbrer also sind es, welche eine lange Reihe von Jahren in den vorhin angegebenen Strichen wohns. ten, Stadte erbauten, mit bem Seewesen jedoch sich nicht befaßten, da im Osten von ihnen ein anderes seefahrendes Volk sich ansiedeln konnte, und da man in Etrurien keine eigentlis den Seestadte bemerft. Bu ihnen tamen bie

Tyrseni oder Tyrrheni (Tugoppoi, Tugoppoi), Etrusci und Tusci bei den kateinern, Rasena oder Raseni in ihrer eigenen Sprache.

Man hat schon im Alterthum untersucht, ob die Etrusker ein Urvolk oder ein eingewandertes sehen, und woher einges wandert.

Ein Urvolt können sie nicht senn, denn st ift ließe fich nicht erklaren, wie so ploglich Tyrrhener mit Umbrern den Namen tauschen konnten, auch ist ihre Sprache verschieden von allen übrigen italischen, und die Tyrrhener selbst scheinen auch nie einen Anspruch darauf gemacht zu haben. Schriftsteller, welche von diesem Gegenstande handeln, verwirren sich besonders dadurch, daß sie zwischen Pelasgi und Tyrseni einen Unterschied machen, da doch beide Ausdrucke daffelbe bedeuten. Über ein halbes Jahrhundert vor der Zerftdrung Troja's, nach Andern aber erst nach dieser Begebenbeit wanderten Fremdlinge, von Lybiens Rusten vertrieben, Tyrrheni genannt, in Italien ein und vertrieben die Umbri aus ihren Sigen am tyrrhenischen Meere. Der Name Tusci war nicht ihr eigener, sondern sie wurden, ihres häufigen Opferns und des Gebrauchs des Weihrauchs wegen, von den Lateinern so genannt. Sie verbreiteten sich im Suben bis nach Campanien hin, im Norden bis über den Po, doch sank auch ihre Macht bald wieder, und sie wurden endlich auf diejenigen Grenzen eingeschränkt, in welchen wir Etruria unter der Herrs schaft der Romer sinden.

### Grenzen von Etruria:

Im Norden der Arnus, im Osten die Tiber, welche tas kand von Umbria und von den Sabini trenute, im Süden ebenfalls die Tiber, welche sie von Latium schied, und im Wesken das tyrrhenische Meer. Es begriff demnach den größten Theil von Toscana nebst einigen Theilen vom Kirchenstaate, dann Piombino, und kleine Abschnitte von Genua, Wassaund Luca.

Die Eintheilung bes Landes war nach zwolf Republiken von aristokratischer Verfassung, deren jede wahrscheinlich einen Borsteher — Lucumo genannt — an ber Spipe der Geschäfte Bei allgemein wichtigen Veranlassungen wurde auch wohl ein hochstes Oberhaupt, aber nur für diesen einzelnen Kall gewählt, vor welchem dann 12 Lictoren mit den Kasces und dem Beile hergingen. Doch scheint bas Band, welches diese Republiken zusammenhielt, nie recht fest gewesen zu senn, da es den Romern so leicht wurde, eine etrurische Stadt nach der andern zu erobern. Die einzelnen Republiken selbst werben von den alten Schriftstellern nicht namentlich angeführt, es find aber folgende: Rroton oder Kortona, Arretium, Clusium und Perusia, im nordöstlichen Theil bes kandes, westlicher lag Volaterra, südlich davon Vetulos nium, sudostlich von dieser Stadt Rusella, und oftlich bas von Bolsinik. Die übrigen vier lagen auf der Gudseite des ciminischen Waldes, nemlich Tarquinii und Agylla oder Care westlich, Beji aber und Falerii, oder statt dessen Cosa offlich im innern Lande. Diese vier letten kamen zuerst unter die Gewalt der Romer, nach und nach auch die übris gen, und murden theils Colonien, theils Municipien, jedoch immer mit großen Freiheiten.

Das Land war im Ganzen fruchtbar und gut angebaut, Getreide, edle Baumfrüchte, DI, gute Weine wurden im Überfluß gewonnen, auch fand man mineralische Quellen und Bider, feinen Marmor und andere Bausteine, Bauholz verschafften die Waldungen, und Eisen wurde auf der Insel Athalia gewonnen. Berühmt waren die Etrusker in einigen Zweigen der Industrie und Kunst, namentlich in Topferarbeiten und in der Baufunst, besonders in der Aufführung von Mauern durch Quadersteine ohne irgend ein Bindemittel. Von ihnen lernten die Römer Schauspieler und Schauspiele kennen, von ihnen entlehnten sie die Opfer und Opfergebräuche.

# Örter in Etrurien:

Pisae ober Pisa, soll burch einen hierher verschlagenen Theil von Nestors Flotte angelegt worden seyn, weswegen bie Stadt von Virgil nach dem Fluß Alphens in Elis, der burch Pisatis floß, Alphea Pisa genannt wird. Übrigens scheint diese Sage mehr als bloße Mythe zu senn, da die Pisaner weder ligurischen noch etrurischen Ursprungs find, sie waren mit ben Ligurern immer im Streite, und mahrscheinlich tam von ihnen die Sage nach Griechenland, daß sich bei den Ligurern ein Fluß befinde, deffen Fluthen in der Mitte so hoch wurden, daß Leute, die auf beiden Seis ten gegenüberstehen, sich nicht seben konnten. Denn biese Sage wird auf den Zusammenfluß der beiden, Flusse Urnus und Aufar, welche eine ähnliche Erscheinung, wenn gleich in verkleinertem Maßstabe, barboten angewendet. aber liegt Pisa nicht mehr in dem Winkel, welcher badurch hervorgebracht wurde, sondern an dem Arno allein, und der Ausar fließt etwas nordlicher ins Meer. Pisa war be= rühmt durch die Fruchtbarkeit der Umgegend, durch die Verführung von Steinen, und durch Bauholz. Frühe wurde sie eine lateinische Colonie, von Casars Familie in späterer Zeit verschönert und begünstigt, und im Mittelalter ein großer erobernber Freistaat. Der Haven ber Stadt mar bei ber heutigen Stadt Livorno.

Aquae calidae Pisanorum, eine Stunde nordöstlich von Pisa, die berühmten Baber von Pisa.

Vada Volaterrana, südlich von Pisä, gehörte zum Gebiete von Volaterrä, jett das Dorf und Torre di Vado, nordwestlich von der Mündung des Cecinaflusses.

Volaterrae, mehrere Meilen von der Kuste entfernt, eine von den zwölf Republiken der Etrusker, ein Municipium unter den Romern, mit eigenem Gebiet, zugleich aber auch romissche Solonie. Ihre Abgelegenheit von der Hauptstraße ershielt sie ziemlich unbekannt, zugleich lag sie auf der Hohe eines steilen Hügels, zu welchem nur ein sehr beschwerlicher,

fünfzehn Stadien langer Weg führte, jett ist nur am nordlichen Abhange des Hügels das unbeträchtliche Volterra
übrig, da die Spuren der Mauern der alten Stadt, auf
dem mondförmigen Gipfel der Hügelreihe zwischen den Flüssen Cecina und Era angelegt, einen Umfang von mehr als
einer geographischen Meile nachweisen. Die Stadt Oenarea
(Owágea), welche Aristoteles nach Tyrrhenien sett, in der
ren Mitte ein dreißig Stadien hoher, start befestigter Hügel
sich erhob, wird gewöhnlich für Volaterrä gehalten, sedoch
ohne Beweis.

Vetulonia, Vetulonii und Vetulonienses, eine von den zwölf Republiken, aus welcher Romulus die zwölf Fasces mit den Beilen, die Sella Eurulis, die Toga Prätexta und die Tuba zur Kriegsmusik entlehnt haben soll, an der Stelle steht nach Einigen das Dorf Badiola auf einer Anhöhe am Flüßchen Cornia, anderthalb geographische Meilen von der Küste. Nahe bei der Stadt nennt Plinius die aquae calidae, es befinden sich aber mehrere heiße Quellen in der Rähe der Stadt, man glaubt die von Plinius bezeichneten sehen nahe an der Küste in der Maremma am kleinen See bei Torre Becchia zu suchen, Andere sinden Vetulonia selbst bei dem setzen Orte.

Populonia und Populonium, ist die einzige an der Kuste gelegene Stadt der Hetrurier, ihre ersten Stifter sollen von
Corsica gekommen, aber von den Volaterrankern wieder vertrieben worden seyn, die nahe Insel Athalia gehörte zu ihrem Gebiete, sie lag auf einer gegen die See hin stellen Anhohe, wurde aber in den Kriegen zwischen Marius und
Sulla zerstört.

Telamon, Stadt und Haven, nach den griechischen Mythen sind die Argonauten Stifter dieser Stadt, weil ein Telamon unter den Gefährten des Jason vorkam, ein Haven mit einem daran liegenden Dorf Telamone. Unter dem heutigen Flusse Albenga ist ein Busen, bei Strabo limnothalatta

(Leprodalarra), mit einem großen Borrath von Fischen, besonders von Thunfischen, im Innern liegt jest Orbitello.

Saturnia, Saturnini, eine romische Colonie, nicht weit von Cosa bei dem Dorfe Capattia, nicht, wie man gewöhne lich annimmt, an dem Flusse Albenga, sie lag im ager Caletranus.

Cossanns portus, nur durch eine schmale kandenge vom vorigen gen getrennt, die Halbinsel aber, welche dadurch hervorgebracht wird, ist ziemlich beträchtlich, der Haven hieß eigentlich Portus Herculis, daher jest noch Port Ercole, es ist der Haven der Stadt.

Cosa, eine der altesten etruskischen Städte, wurde neun Jahre vor dem ersten punischen Kriege J. R. 481. römische Colonie, später durch tausend Familien vermehrt, zugleich ein Municipium, die Stadt liegt auf einem steilen Hügel nicht weit von der Kuste, sie ging zu Grunde, und man sieht jett nur noch Ruinen bei Orbitello. Cosa stand wahrscheinslich auf dem eingegangenen Orte, welchen Plinius durch Bolcientes oder Volcentini bezeichnet.

Lauretanus portus wird in derselben Gegend genannt, die Lage ist ungewiß.

Rusellas, eine von den kleinern, jedoch ziemlich volkreichen Republiken Etruriens, später eine römische Colonie, man sieht noch jett Ruinen von großem Mauerwerk bei dem Dorfe Moscone, anderthalb Meilen nördlich von Grosseto.

Regis villa, wird von Strabo angeführt als alter Sitz eines pelasgischen Fürsten, der Ort lag südlich von dem Flusse Fiore.

Graviscae, ein Städtchen an der Kuste, einst zu Tarquinit gehörig, dann von den Römern den Einwohnern von Tarquinit abgenommen, und nach dem zweiten punischen Kriege eine römische Colonie, unter Augustus erhielt sie zum zweiten Male neue Einwohner, sie lag an der Nändung des Mignoneflusses.

Centumcellae, murbe erst unter Kaiser Trajan berühmt, benn

er segte hier eine Villa an, in welcher er sich oft aufhielt, und einen sichern Haven, jest Civita Becchia.

Castrum novum, ein kleiner Ort südlich von Centumcella und eine romische Colonie, bei dem Dorf St. Marinello.

Pyrgi, in früheren Zeiten der Haven der nordöstlich entfernten Stadt Care, und berühmt wegen eines sehr reichen, der Lucina geweihten Tempels.

Caere, vier Millien von der Rufte im innern gande am Caeretanus amnis, oter Caeritis amnis, wie ihn Birgil nennt, in frühern Zeiten von seinen Grundern, den Pelasgern, Agylla genannt. Die Entstehung bes spätern Ramens wird auf folgende Art erzählt. Als die Tyrrhener oder Epdier, welche die Stadt belagerten, sich bei den Einwohnern nach dem Namen der Stadt erkundigen wollten, riefen ihnen diese xare! entgegen, welches die Belagerer bann fur ben Ramen der Stadt hielten, mit welchem sie bieselbe denn auch nach der Eroberung belegten. Die Stadt war eine von den zwolf Republiken, nach der Eroberung Roms durch die senonischen Gallier fanden die Flüchtlinge hier Schup, daher die Einwohner von Care nachmals von den dankbaren Romern bas Burgerrecht erhielten, jedoch ohne Stimme bei ben Versammlungen; in ben Burgerfriegen zwischen Marius und Gulla ging Care zu Grunde. Es wurde zwar nachher durch Drusus Casar wieder hergestellt, zeichnete sich aber weiter durch nichts als durch guten Wein aus, und ift jest ein Dorf Ramens Cerveteri. Die Aquae Caeretes ober Caerites finden sich in Ruinen bei Sasso.

Alsium, dessen Einwohner Alsiensis populus heißen. Die Stadt war eine Colonie, gegen das Ende des ersten punisschen Krieges angelegt, jest das Dorf Palo.

Fregenae, früher eine nicht unbeträchtliche Stadt ber Etrus.
ter, später eine Colonie, lag, obgleich als Kustenort bes
zeichnet, in einiger Entfernung von der See, bei dem heutigen Castel Guido am Fluß Arrone.

Novem Pagi, mahrscheinlich bei dem heutigen Flecken Bracciano an der Sudwestseite des Lago di Bracciano.

Foroclodii, nicht weit vom vorigen, jest Orivolo.

Blera (Βλήρα), Blerani, nordwestlich davon, jest ein Fle, den Bieda.

Tarquinii, eine von den zwölf Republiken, der Sage nach von Tarkon, einem der ersten etrukkischen Einwanderer, gegründet. Hierher war Lucumo, des Corinthiers Damasatus Sohn, ein gewandter und reicher Mann, eingewandert, sein Sohn kucumo über zog nach Rom, um dortzein Glück zu machen. Die Stadt war lange Zeit hindurch mit Kom in Krieg verwickelt, dis sie mit dem übrigen Etrurien unter römische Herrschaft kam, unter welcher sie eine Colonie wurde; ihr Andenken ist noch erhalten in dem Ramen des Hügels Tarch in o bei Corneta. In dem tarquinischen Gebiete befand sich ein Castell

Axia, und läg wahrscheinlich am heutigen Flüßchen il Rasso, das von dem Berge Romano kömmt, und dem Mignonestuß zusließt.

Statonia, Statones, Statonienses, berühmt wegen guten Weins und wegen Brüchen weißer Rieselsteine. Nahe dabei war der Lacus Statoniensis, zwischen welchem und dem Flusse Albenga die Stadt zu suchen ist.

Laca, neun Millien von Pisa, ein alt etruskischer, bann ein ligurischer Ort, später wahrscheinlich zu Pisa gehörig, wurde 576 v. Chr. eine römische Colonie mit zweitausend neuen Bürgern, zuletzt auch ein Municipium, das erst unter Augustus zu Etrurien geschlagen wurde, jest Lucca.

Pistorium, bekannt, well Catilina auf dem ager Pistoriensis in jener hartnäckigen Schlacht seinen Tod fand, jest Pistoja.

Florentia, eine römische Colonie, nach dem zweiten punischen Kriege, wahrscheinlich in den ligurischen Kriegen entstanden, und späterhin noch einmal durch neue Einwohner verstärkt, nachher ein Municipium; sie war sehr bedeutend, und von hier aus liefen Straßen süblich nach Rom, westlich an bie Rüste und nordöstlich nach dem diesseitigen Gallien. (Ihre Größe im Mittelalter verdankt sie hauptsächlich dem Handel.) Man sieht jett noch in Florenz Bruchstücke eines Amphitheaters.

Faesulae, eine geographische Meile nordöstlich von Florenz, welches Catilina zum Sammelplatze seiner Anhänger bestimmt hatte, jett Fiesole. Bei Polybius kommt ebenfalls ein Faesola (Paisola) vor, welches aber südlich von dem Omsbronesluß und westlich von Clusium lag.

Arretium, eine der altesten Stadte Etruriens und eine der zwolf Republiken, sie lag am nordöstlichsten von allen etrurischen Örtern, nahe an den Apenninen, sie wurde romische Colonie und von Augustus zum zweiten Mal vermehrt, daher waren dreierlei Einwohner in der Stadt, die Arretini Veteres, Fidentes und Iulienses, sie erhielt auch die Einrichtung als Municipium, jest Arezzo.

Clusium, Chemals Camers, ebenfalls alt und eine der zwolf. Republiten, an einem See und am Flusse Clanis, drei Tagereisen nordlich von Rom, groß und voltreich und bestannt als die Residenz Porsenas, welcher König von Elnssum genächt wird, wahrscheinlich aber nur das Oberhaupt der Republit (Lucumo) und Oberfeldberr der etruscischen Contingente (Kar) war. Die Stadt wurde von den senonischen Galliern belagert, ohne erobert zu werden, da sich die Feinde nach Rom wandten, und kam später mit ganz Etrustien unter römische Herrschaft, wahrscheinlich als eine Costonie, jest Chkusi. In der Nähe der Stadt soll sich das als Labyrinth angelegte Grabmal der Porsenna besunden haben.

Volsinii, eine der drei mächtigsten Städte Etruriens (die zwei übrigen sind Perusia und Arretium), kam durch Eroberung an Rom, jest Bolsena, etwas südlicher als die alte Stadt. Salpinates, nicht weit von den Volsinienses, wahrscheinsich.

M. Alfins nordöstlich von Bolsena.

9, 1

Trossuli, neun Millien süblich von Bolsinii, von welchem die römischen Reiter, welche das Städtchen eroberten, eine Zeit lang den Ehrennamen Trossuli führten, jest Ruinen, Trosso genannt, zwei Millien von Montesiascone.

Satrium, sudlich vom Ciminiussee, an der Sudostseite des ciminischen Waldes, eine romische Colonse, jest Sutri.

Veji, eine der zwölf Republiken und Sitz eines kucumo, zwölf Millien von Rom (denn der Ausdruck Liv. V, 4. intra vicesimum lapidem ist nur ungefähre Angabe), durch Camilo lus erobert, späterhin wenig bewohnt, die Stelle ist nahe bei Osteria del Fosso und Isola Farnese.

Seniensis colonia, sublich von Florenz, erst in späterer Zeit bekannt, Siena.

Perusia, eine der zwölf Republiken, wird erst zur Zeit des zweiten Triumvirats bekannt, eine volkreiche, große Stadt, von einer geographischen Meile im Umfang, hatte die Einrichtung als Municipium, ging aber bei der Eroberung durch Octavius zufällig zu Grunde, und erholte sich nie wieder, jest Perugia. Zwei geographische Meilen westlich ist der Trasimenussee.

Hannibals Zug vom Übergang über die Apens ninen bis zur Schlacht am Trasimenussee.

Der Frühling nahte heran, als Hannibal aus dem Winterlager ansbrach, da er vorher vergeblich versucht hatte, die Apenninen zu übersteigen. Es waren im ganzen zwei Wege, unter denen er wählen konnte, der eine, ohne daß er, nach Italien zu kommen, die Apenninen übersteigen mußte, in nordöstlicher Richtung nach Ariminum und von da auf die flaminis sche Straße. Dieser Weg war weit und an dem adriatischen Weere stand ein römisches Heer. Der andere, weit kürzere, zog über die Apenninen, und obgleich jenseit des Gebirges ebenfalls ein römisches Beobachtungsheer, nemlich bei Arretium, aufgestellt war, so wählte er doch den letztern Weg, nur so weit als möglich von den Feinden entfernt, um durch sie im übergang nicht aufgehalten zu werden. Dieser Weg ging durch Sumpse, allein sie waren dießmal so weit ausgedehnt, zugleich war der Arnussluß so sehr ausgetreten, daß das Heer wie durch einen großen See zu ziehen schien. So verlor Hannibal hier alle Lastthiere, und er selbst büßte ein Auge ein. Diese Gesgend, durch welche Hannibal zog, wird für das Thal gehalten, in welchem der Serchio sließt, da auch die beiden Seen von Bientina und von Fucechio nördlich vom Arno Sümpse über die ganze Gegend verbreiten.

hannibal, den romischen Consul rechts in Artetium liegen lassend, marschierte in sudostlicher Richtung, so daß ihm zur Linken Cortona, zur Rechten der Tyasimenussee lag. Pa wo sich der See hart an die Berge anschließt, und nur ein schmaster Weg den Durchgang übrig läßt, daselbst verbarg er einen Hinterhalt; dann erweitert sich die Gegend und wird hügelig, und hier im Freien wurde denn das Lager geschlagen. Den folgenden Tag zieht ihm der Consul hitzig nach, kommt auch glücklich durch den Engpaß, aber nun ist er auch von drei Seisten umringt, und die vierte bildeten die Fluthen des Trasimes nus. Wahrscheinlich zog Hannibal an der Westseite des Sees herab, der schmale Pfad befand sich an der Südwestseite, sud-lich von Castigsione, und der Wahlplaß nicht weit davan, zwischen den kleinern Hügeln an dem See, und den entserntes ren größern Bergen.

Anderthalb geographische Meilen nordwestlich vom Trassimenussee liegt die Stadt

Cortona, ursprünglich Croton (Kęózwe), auch wahrscheinlich Herodots Kęnstwe über den Tyrsenern, eine ursprünglich umbrische Anlage, von den Pelasgern erobert, und der leste Plat, den sie in Italien behaupteten, vor der Herrschaft der Römer eine bedeutende Stadt, nachher als römische Colonie sehr unbedeutend, sett noch Cortona, mit ursalten Mauern.

Vettonenses, die Einwohner von Bettona, südlich von der pprie gen Stadt, man findet jest noch Überreste beim Dorfe Bettona Tuder, eine Colonie, südlich von Bettona, jest Todk.

Ameria, ein Municipium, wird auch zu Umbriest gerechnet, sechsundfünfzig Millien von Rom, Baterstadt des Sextus Roscius, desgleichen des T. Roscius Capito und T. Roscius Magnus. Das Stadtgebiet nahmen die Veteranen des Augustus in Besit, ohne daß die Stadt deswegen eine Colonie geworden wäre, jest Amelia.

Falerii, Falisca, und die Einwohner Falisci, auch Aequi Falisci, eine uralte Stadt, nach Einigen von den Pelassgern erbaut, nach Andern ein Bolf der Aequer, eine der zwölf Republiken Etruriens, später römische Colonie, jest noch Ruinen in der Niede der heutigen Stadt Civita Casskellana, in welcher die Kirche St. Maria di Fasilari sich befindet.

Nepete, südlich von Falerii, ein Municipium und später eine Colonie, immer nur eine mittelmäßige Stadt, jest Nepi. Saxa Rubra, sechs Millien von der mulvischen Brücke und nenn von dem Mittelpuncte Roms entsernt, am Flüßchen Eremera, jest der Flecken Grotta Rossa.

Feronia, ober genauer Feroniae fanum, am bstlichen Abstange des Berges Soracte, gehörte mit dem daselbst geleges nen Hain nach Capena, hier war also das allen Etrustern gemeinsame Heiligthum der Blumengottin Feronia, wo auch Leute mit bloßen Füßen auf glühenden Kohlen tanzten.

Fescennia, der Ort, wo die Hochzeitgedichte erfunden wurben, lag wahrscheinlich bei dem Dorfe Gallese.

Kanum Voltumnae, war ein gemeinschaftlicher Bersammlunges ort ber Hetrurier, und lag wahrscheinlich in ber Nähe des Eiminiuswaldes.

### Infeln in ber Rabe:

Urgo, subwestlich von Pisa, jest Gorgona.

Capraria, Caprasia ober Aegilon, sublich von ber vorigen, wurde von wilden Ziegen bewohnt.

Hva ober Aethalia, jest Elba, súdöstlich von Capraria, war schon sehr frühe ben Griechen bekannt, berühmt wegen

ber Eisengruben. Die einzige Stadt der Insel hieß Argous (Appwog), die heutige Stadt Porto Ferrajo.

Planasia, südlich von der westlichsten Spitze Elba's, einst der Verweisungsplatz von Augusts Enkel Agrippa, jett Pianosa.

Barpana, die Inselchen Formiche, der Mündung des Umbro gegenüber. Maenaria, die heutige Insel Troja. Columbaria und Venaria, die heutigen Inselchen Palmajola und Cervoli.

lgiliam, 5 geogr. Meilen westlich von Cosa, mit einem Haven, jetzt Giglio.

Dianium, auch Artemisia, der Bucht von Cosa gegenüber, jest Giannuti.

#### UMBRIA.

Die Umbri, von den Griechen Ombrici ("Oußqueot) gernannt, befaßen in den frühesten Zeiten die ganze Strecke von den Mündungen des Po bis nach Ancona, östlich bis zum adriatischen Meere, westlich bis zum Tiderstuß, die südliche Scheidelinie zwischen ihnen und den Sabini bildete der Narssluß, und die Berge der Apenninen trennten sie von Picenum, Sie sind nicht alteeltischen, sondern altitalischen Stammes, verwandt mit den Latini und Sabini, und ebendeswegen auch mit den Latini und Sabini, und ebendeswegen auch mit den Adorigines. Denn diese Aboriginer sind kein besonderes Bolk, sondern blos ein sogenannter übernamen, welchen die cultivirteren Bolker der Gegend ihren noch nicht fest angestedelten Stammvettern ertheilten. Dies beweißt schon ihr Name, und ihr Verschwinsden, sobald ihre Bohnsitze geschichtlich werden, wo sie alss dann unter dem Namen Latini wieder zum Borschein kommen.

Umbria grenzte zur Zeit der Römer nördlich an den Rubico, südlich an den Assessuß und eine südlich von der Stadt Ass bis in die Breite von Capra Montana ostwärts von den Quellen des Nar gezogene Linie, die südwestliche Grenzemachte der Nar und die westliche der Tiber.

### Orte in Umbria.

Ariminum, zwei Meilen süblich von der Mündung des Rubiço, ber nordöstlichste Ort des eigentlichen Italiens am
adriatischen Meere, von den Umbrern angelegt, später mit
ihnen zugleich von den Pelasgi bewohnt, nachher von den
Senonen erobert, und endlich unter römischer Herrschaft
eine Colonie i. J. R. 485. Die Stadt lag an der flaminis
schen Straße, hatte einen kleinen Haven, und war volkreich
und wohlhabend, jest Rimini. Bei der Stadt floß ein
kleiner mit ihr gleichnamiger Fluß in die See, jest Mars
cochia, ferner ein anderer, von Plinius Aprusa genannt,
jest Ausa.

Pisaurum, Ort nahe an der Kuste, romische Solonie, bei der Stadt fällt der Fluß Pisaurus ins Meer, sie heißt jest Pesaro.

Fanum, auch Fanum Fortunae, an der flaminischen Straße, zuerst ein bloßer Tempel, dann eine Stadt und endlich eine Colonie, jest noch Fano. Von hier wendet sich die flaminische Straße südöstlich nach Rom.

Bena, Senogallia, von den celtischen Senonen angelegt, nach ihrer Vertreibung eine romische Colonie, jest Sinigaglia.

Forum Sempronii, ein Municipium, südöstlich von Fanum, jest Fossombrone am Flusse Metauro.

Nuceria, bei Einigen mit dem Beinamen Camellaria, wahrscheinlich ein Municipium, ein wohlhabender Ort, jest Nocera.

Forum Flaminii, ein kleiner aber blühender Ort, von wo aus Flaminius die Erbauung der nach ihm benannten Straße leitete, nach Einigen bei dem Dorfe Centesimo, nach Andern bei la Vescha.

Fulginium ober Fulginia, ein Municipium, vier. geographis sche Meilen ostlich von Perusia, jest Foligno.

Mevania, eine der altesten Stadte des Landes, in einer fruchts baren Gegend, wo sehr schöne, große Ochsen von weißer Farbe gezogen murden, jest Bevagna, eine geographie sche Meile westlich von Folignp.

Hispellum, in dem Thale von Mevania, brei Meilen von Fulginium, jett ein Flecken Namens Spello.

Spoletium, eine der beträchtlichsten Städte des Landes, romische Colonie schon 512. v. Chr., auch ein Municipium,

jest Spoleto.

Interamna, ein Municipium, am Narfluß und umschlossen von einem Canal desselben, woher auch der Name; die Gegend war so fruchtbar, daß man viermal mahen konnte. Interamna ist die Vaterstadt des Geschichtschreibers und des Raisers Tacitus, jest Terni.

Nequinum, spater Narnia, eine Bergfestung, die auf einer Seite ganz unzugänglich war, auf der Gudseite bes Nar-Ausses gelegen, eine romische Colonie, in dem Kriege mit den Umbrern angelegt, jest Narni mit Überresten einer

Brucke, welche Augustus hatte erbauen lassen.

Ocriculum oder Otriculum, obgleich südlich vom Nar bennoch zu Umbrien gehörig, ein Municipium, groß und wohlhas bend, lag wahrscheinlich zwei Millien weiter westlich an ber Tiber, als das heutige Otricoli mit seinen Überresten von Tempeln, Wasserleitungen, Webern und einem Amphitheater. Nahe bei der Stadt lag die Ocriculana villa, die im Cicero vortommt.

Carsulae, Carsuli (Kάρσουλοι), Carsulani, nordlich auf den Bergen der Stadt Narnia gegenüber, wahrscheinlich das heutige Mte Castrilli, nach Andern blos in der Rabe bes Castells Tondino.

Asisinates, nordlich zwischen Hispellum und Perusia, jest Alsisi.

Arna, Arnates, ein sonst unbefanntes Städtchen, jest Civis tella d'Arno, eine geograph. Meile östlich von Perusia.

Tuficani, ebenfalls unbekannt, wahrscheinlich Ficano, sudlich vom Esinafluß bei Singolo, nach Andern Mte Ruolo am Flusse Gena.

- Tifernum, Tifernum Tiberinum, woher Tifernates Tiberini zum Unterschiede von den Tifernates Metaurenses, an dem ersten Laufe der Tiber, jett Tifi, oder vielleicht Citta di Castello.
- Iguvium, ein Municipium und bedeutender Ort, jest Gubbio oder Eugubbio, mit Überresten von einem Theater und von Tempeln, woselbst auch in einem Gewölbe die sieben tupfernen, eugubinischen Tafeln mit etruscischer Schrift gefunden worden sind.
- Sarsina, ein Ort in den Apenninen am Sapissluß, wo Biehs zucht getrieben wurde, eine alte umbrische Anlage, im Kriege gegen die Gallier auf der Seite der Römer, Vaterstadt des Dichters Plautus, jest noch Sarcina am Savio.
- Sestinates, ein unbedeutender Ort, ebenfalls mitten in den Bergen, jett noch Sestino, ein Städtchen und Kloster nahe beim Ursprunge des Flusses Foglia.
- Tifernates Metaurenses, vielleicht die Stadt St. Angelo in Babo, am ersten Laufe des Metauroflusses.
- Urbanates Metaurenses, das Städtchen Urbania am Mestaurofluß, südwestlich von Urbind.
- Urbanates Hortenses, die Stadt Urbino, eine geographische Meile nordlich vom Flusse Metauro auf einem steilen Berge.
- Sentinates, die Einwohner von Sentinum, einer starken Festung in den Apenninen, nicht weit von den Quellen des Asis, wo auch ein neuerer Ort Sentina angegeben wird, der sich aber wenigstens heutzutage nicht findet.
- Suillates, ein völlig unbekannter Ort.
- Ostrani, vielleicht am Flußchen Sena sublich von Suafa.
- Aesium, eine ziemlich beträchtliche Stadt, bekannt wegen ihrer guten Kase, jest die Stadt Jesi am Flusse Esino.
- Attidiates, wahrscheinlich Attigio, ein Dorf bei der Stadt Fabriano mit Ruinen und Inschriften.
- Matilicates, Einwohner von Matilica, jest noch Matekica an den Quellen des Esino.

Camerinum, bei ben Griechen Camarinum (Kauagevor), ist verwechselt worden mit Camerte (Kauegrof), Camertes, von dem es indessen wohl zu unterscheiden ist. Denn Camarinum nennt Strado in Berbindung mit Sarsina, Ariminum und Sena, Camerte hingegen in Berbindung mit Insteramna, Spoletum und Asium, auch behauptet er von Camerte, es liege auf den Grenzen von Picenum. Die Lage dieses Ortes ist noch unausgemittelt, denn Canesmorto dei Tidur, folglich bei den Sabinern, kann es nicht senn, schon deswegen nicht, weil es von den Bergen, welche Picenum von den Umbrern scheiden, zu weit entfernt ist. Übrigens war Camerte eine bedeutende umbrische Republik. Camerinum dagegen ist jest noch vorhanden in der Stadt Camerinu in den Apenninen.

#### PICENUM.

Die Picentes erstreckten sich in den frühesten Zeiten von den Mündungen des Po bis unter das später angelegte Habria, so daß ihre Westgrenze durch die Apenninen, die Ostsgrenze durch das adriatische Meer gebildet wurde. Der nördsliche Theil scheint schon sehr frühe von den Umbrern und Tusscern besessen gewesen zu seyn, auf welche dann die senonischen Gallier folgten. Die Römer kamen i. J. R. 485. in den Besitz des Landes. Unter ihrer Herrschaft erstreckte sich das Picenum vom Fluß Ass nördlich bis unterhalb Hadria südlich, auf der westlichen Seite war es nordwestlich durch die schon angegebene Linie von Umbrien, südwestlich durch die Apenninen von den Sabinern getrennt.

### Orte des gandes.

Ancona, griechisch Ancon ('A; xa'v), die Stadt hat den Namen von dem Winkel, welchen hier zwei sich durchkreuzende Bergreihen gegen die See hin bilden, so daß ein natürlicher Haven durch die äußersten Schenkel entstand, in deren Irsnerstem die Stadt angelegt wurde. Bürger von Spracus

hatten sie ungefähr i. J. 370 gegründet, sie war später eine römische Colonie, mit lebhaftem Handel, besonders zur Kaiserzeit, und Manufakturen zur Purpurfärberei, die Umgegend lieferte vortrefflichen Weizen und Wein, Ancopa.

Namana, eine alte von den Siculi angelegte Stadt, und ein Municipium, im Mittelalter Humana, jett Ruinen unster dem Namen Umana Distrutta, einige tausend Schritte nördlich von der Mündung des Musone oder Muscionessusses.

Cluana, zwischen Potentia und Sastellum Firmanum, unbestannt, an der Mündung bes Flusses Chienti, beim heustigen Ort Civita Nuova.

Firmum, Firmum Picenum, Firmani, römische Colonie zu Anfang des ersten punischen Krieges, jett Fermo.

Castellum Firmanorum, eine Stadt und zugleich Haven von Firmum, welches nicht ganz eine geographische Meile lande einwärts entfernt war, jest ein Dorf Porto di Fermo.

Cupra, merkwürdig durch einen von den Pelasgern errichtes ten Tempel der Juno, zwischen Castellum Firmanum und Truentum, an der Mündung des Flüßchens Monecchia bei dem Dorfe Marano, nach Andern etwas südlicher bei Grotte a Mare.

Cuprenses Montani, zum Unterschied vom vorigen, welches Cupra Maritima hieß, vielleicht Ripatransone.

Truentum, Castrum Truentinum, am Trontofluß, das einzige Überbleibsel der auch hier angesiedelten Liburni, bei Porto d'Ascoli. Die Benennung

Praetutianus ager oder Praetutiana regio bezeichnet eine Unsterabtheilung vom Picenum im allgemeinsten Sinne, seine Grenze gegen das Picenum nördlich bezeichnet der Trontossluß, jett die Grenze zwischen dem Kirchenstaate und Reaspel, und südlich der Vomanussluß, welcher den Ager Prästutianus wahrscheinlich vom Ager Hadrianus schied, es ist ungefähr das Gebiet von Teramo.

Castrum novum, nördlich vom Matrinussluß, römische Colonie beim Anfange des ersten punischen Kriegs i. J. R. 489, jest Giulia Rova nördlich vom Trontinosluß. Andere suchen sie südlich davon.

Hadria, eine Seestadt obgleich sieben Millien von dem Meere entfernt, soll in frühern Zeiten den Aburni gehört haben, später eine römische Colonie, aus welcher der Kaiser Habrian sein Geschlecht herleitete, jest Atri.

Septempedani, ein Municipium, jest St. Severino am Flusse Potenza.

Treïenses, ein Municipium, jest Rumen nicht weit von Mte Milone.

Auximum, ein beträchtlicher Ort und romische Colonie, erst später eine wichtige Festung, jest Osimo.

Cingulum, eine Bergfestung, jest Cingulo.

Ricinenses, die Einwohner von Ricinum, man findet noch Spuren des Ortes am Flusse Potenza, einige Millien nordlich von der heutigen Stadt Macerata.

Urbesalvia Pollentini liest man im Plinind, es ist aber hinter bem erstern Namen zu interpungiren, so daß zwei Städte bezeichnet werden, die eine besser Urbs Salvia, ein bei den Alten wenig vorkommendes Municipalstädtchen, jest Urbisaglia. Die Pollentini hingegen, nicht zu verwechseln mit den Pollentini in Cisalpina, wohnten wahrscheinlich in dem heutigen M. Milona.

Potentia, eine romische Colonie, am Flüßchen Potenza, viels seicht Mte Santo.

Tolentinates, jest Tolentino, auf einer Anhöhe am Flusse Chienti.

Asculum, Festung auf einem steilen Hügel, vornehmste Stadt im ganzen Picenum, eine romische Colonie und zugleich Municipium, jest Usculo auf einem Berge am Trontostusse.

Pausulani, die Einwohner von Pausula, mahrscheinlich das heutige Städtchen Mte Elpare.

Beregrani, vielleicht Mte Filatrano. Die

#### VESTINI

bewohnten hauptsächlich die Bergreihen unmittelbar nördlich über dem Aternus; als Städte werden bei ihnen angegeben Aternum, Stadt und Haven an der Mündung des Aternus, über welchen eine Brücke führte, jest Pascara.

Pinna, am Abhange der Apenninen, trieb Biehzucht, jett Civita di Penna südlich von Atri.

Angulani, Civita St. Angelo, schon südöstlich vom Ater-

Aufinates Cismontani, das heutige Dorf Dfena nordlich von Popoli an dem Flußchen Busceo.

Plinius ermähnt eines Ager Pitinas, am Flusse Novanus. Wahrscheinlich muß Vomanus gelesen werden, und das Feld gehörte der Stadt Pitinum, welche später vorkommt, jest Pitino.

#### Die MARRUCINI

besaßen den schmalen Strich südlich vom Aternussluß von Popoli dis zu seiner Mündung, manchmal sind unter der Benennung die übrigen angrenzenden Volken mitverstanden, sie sind von den Bestini, Peligni, Frentani und von dem Meere eingeschlossen. Ihre Stadt hieß Teate, sie war bedeutend, jest Chieti, auf einem steilen Hügel am rechten Ufer des Aternusslusses. Südlich von den Marrucini wohnten die

### PELIGNI

begrenzt im Norden von dem südlichsten Laufe des Aternus, im Westen und Osten von einem hohen Rucken der Apenninen, und im Osten durch den Sagrusstuß von den Frentani.

Corfinium, 3 Millien vom Aternussluß und sieben Millien von Sulmo entfernt, einst im Bundesgenössentrieg der Vereinigungspunct der verbündeten Bölker, die daselbst einen gemeinschaftlichen Senat hatten, sie lag etwas nördlich von dem heutigen Dorfe Pentinia, die Brücke befand sich bei der Stadt Popoli.

Sulmo, sieben Millien von Corfinium gegen Saben. Rabe an den Mauern von Sulmo fließen zwei sehr kalte Bache,

woher der sonst sehr angenehme Ort unter der Benennung gelidus Sulmo vorkommt, er ist die Baterstadt des Ovist dius, jest Sulmona.

Superaequani, die Lage dieses Ortes suchen Einige östlich von Sulmo, in dem Thale von Palena, Andere westlich in Castel Vecchio Subrega.

#### MARSI,

sie wohnten in dem großen Kessel, dessen Vertiesung der See Fucinus bildet, zwischen den Bestini, Peligni, Hernici, Aqui und Sabini. Sie waren Stammgenossen der ebengenannten Volkden, und bedienten sich sabinischer Sprache. Ihre Kräusterkunde nebst der Kunst, Schlangen zu zähmen, brachte sie bei einigen Dichtern in den Geruch der Zauberei. Sie sind ihrer Tapserkeit wegen bekannt.

Livius nennt in der Gegend einen Ort

Censennia, vielleicht eine falsche Lesart für das später vorstemmende Cerfennia, welches etwa auf der Grenze der Pesligner und Marser gelegen sehn mag. Eine Stadt der Marsi nehnt sie wenigstens kein Classiker, Cerchio bei Col' Armeno.

Marrubium, Marruvium, die Einwohner bei Plinius Maruvii, der Hauptort des Volkes, jest Muria, drei Millien südlich von Col' Armeno.

Anxantini ober Anxatini, Avezzano.

Atinates, sublich vom Fucinussee gegen den Liris, Civita d'Antina im Thale von Roveto.

Lucenses bewohnten ben Ort Lucus Angitiae oder Anguitiae nemus, wegen eines nahe liegenden Haines, in welchem Angitia, der Medea Schwester, verehrt wurde, jest Lugo, ein Dorf.

Rordlich vom Fucinersee lagen:

Fresilia, Risciolo.

Milionia, Magliano.

Plestina oder Plistia, Peschiolo.

Die Tucentes, welche Plinius noch anführt, wahrscheinlich das Bölkchen, nach welchem der See genannt wurde, sind vielleicht Bewohner eines Ortes, doch nicht von Alba Fucentia. Diese Stadt

Alba, Alba Fucentia, Alba Fucentis ober ad Fucinum lacum, die Einwohner Albenses, auf einem steilen Hügel,
unter römischer Herrschaft Colonie und Staatsgefängniß,
wird weder von Plinius, der sie als Ort der Albenses aufzählt, noch auch von einem andern Schriftsteller zu den
Warsern gerechnet, sie ist aber eine Grenzseste gegen dieses
Bolt, nachdem sie, früher den Aquern gehörig, von den
Kömern erobert worden war, Alba.

Bei den Aequiculani oder Aequi auf der Nordostgrenze von Latium besinden sich die

Cliternini, deren Lage Niemand anzugeben weiß, und Carfoli, gehört nach Strabo zu Latium, nach Plinius nicht, romische Colonie, mit fruchtbaren Getreidefeldern, jest Carsoli am Flüßchen Turano in einem engen Thale.

#### SABINI

Die Sabini waren Stammgenossen der bisher beschriebes nen kleinen Bolker. Sie grenzten nördlich an die Umbri, so daß sie den ersten Lauf des Narflusses, die Umbri hingegen den letzten Lauf desselben inne hatten, südlich an den Anio von seiner Mündung bis wo er anfängt sich nach Süden herumzusbeugen, dstlich waren sie durch Hügelreihen von den Äquern und durch die Apenninen von den Marsern getrennt. Das Land war frucht dar an Wein, Di, Eicheln, und zog vorstresssiche Maulesel.

Drei Millien nördlich von Rom ist die Brücke über den Anio, pons Anienis, jetzt Ponte Salaro, nach der salarisschen Straße so genannt.

Fidenae, auch wiewohl seltener Fidena, von den Albanern ans gelegt, von Romulus erobert, sank, so wie Rom sich hob, und lag vierzig Stadien von Rom nahe an der Tiber, bei dem jetzigen Landgute Giubileo, vielleicht noch sicherer bei dem

süblicher liegenden Gute Serpentina ober Serpentara. Unter der Regierung des Tiberius stürzte ein hier errichtes tes neues Theater ein und begrub 20000 ober gar 50000 Menschen.

Crustuminium, Crustumerium und Crustumium, mit Fischena gleichen Ursprungs, bald nach Vertreibung der Könige von den Römern erobert, nokostlich von Fidena auf einer Anhöhe, wahrscheinlich eine kleine Meile nordöstlich von dem Landgute Giubileo. Auf den montes Crustumini (Livius) entsprang das Flüßchen Allia, es floß demnach durch den ager Crustuminius.

Eretum, eine alte sabinische Stadt, von den Romern vermals befriegt, und zulett in ihrer Gewalt, 140 Stadien von Rom, da wo jett la Fiora Osteria ist, etwas westlich vom Flecken Eretone, und eine kleine Meile nordöstlich vom Mte Rotondo, welches von Einigen selbst für Eretum gehalten wird.

Ficulnea oder Ficulnea vetus, nordostlich von Fibena.

Corniculum, nicht weit von Ficulnea, auf der Bergreihe, welche sich ostlich gegen Tivoli hinzieht, eine lateinische Stadt.

Nomentum, mit Fibenå gleichen Ursprungs, gehörte nachher ben Sabinern, zulest ben Romern, jest Mentana.

Forum Decii, Fara:

Forum novum, bei dem jetzigen Dörfchen Osteria Nova, nahe an der südlichen Quelle des Flüschens Farfa. Nicht weit davon lag wohl

Carès, in ben frühesten Zeiten von den Sabinern angelegt, später ihre Hauptstadt, bekannt durch den König Tatius, welcher nach dem Vergleich wegen des Sabinerraubes mit Romulus gemeinschaftlich in Rom regierte, und weil die Romer von dieser Stadt den Ramen Quirites annahmen, jest ein Dorf Correse an dem Bache gleichen Namens, eine Meile dstlich von der Tiber, zwei Meilen nördlich von

Mte Rotondo. Rorblich bavon flieft ein anderer Bach in bie Liber, Ramens Farfa, ber

Eabaris des Bürgilius, und norblich von diesem wahrscheinlich bes Horatius

Digentia, ein tlei fen Quelle, B fprang, in bem dela bas Landg

antino genannt, dese Berge Lucretilis ents nebst dem Dorfe Man-

Çasperia, Casper

llich vom Bache Digen-

tia, jest Mepra.

Trebula, 60 Stabien von Reate, ist bes Plinins Dre ber Trebulani Mutuscaei, jest Mte Leona bella Sabina. Berschieden davon ist bas nicht zu ben Sabinern gehörige Trebula, von Plinius.

Trebulani Suffenates genannt, es ift Erivigliano, etwas fublic von ben Quellen bee Teverone.

Reate, alter pelasgischer Ort, hauptstadt im nordlichen Theil des Sabinischen, unter ben Romern ein Municipium, jest Rieti am Belinofluß.

Marabium (ro Magovior), lag auf einer Infel bes Belinus. fees, man fucht die Lage beim Dorfe Morro.

Palatium , westlich von Rieti gegen Contigliano bin.

Aquae Cutiliae, ein Babeort, der von dem baran liegenden Gee (wegen seiner schwimmenben Insel und seines bitumis nofen, mit Salpeter gesättigten Wassers berühmt) ben Rasmen, erhielt, ber See ist ohne schwimmende Insel ditlich von Swita Ducale und nordlich über dem Belinofluß noch vorsbanden, und an ihm findet man Ruinen.

Interocrea, fieben Millien oftlich von Cutilla, jest Antro-

Phalacrine, Geburteort bes Raifers Bespafianus, Monte

Nursia, altes Municipium, Abstammungeort bee Bespofia-

#### LATIUM.

Latium, als mythisches Reich, unter ber Herrschaft des Latinus, erstreckte sich nur über die Stadt Laurentum und beren nachste Umgegend, ohne bestimmte Grenzen. Latium, als Wohnsit ber Latini, ber Berein von Städten Latini nominis. erstreckte sich nordlich bis zum Anio, westlich bis zur Tiber, súdwestlich und südlich bis nach Terracina an das Meer, dits lich an die Apenninen zwischen dem Anio und dem Fucinussee und dann an die Berge von da bis jum Algibus und an ber Subseite des Trerusflusses berab, in einem Umfang von funf. zig geographischen Quadratmeilen. Dazu wird bann noch bas nicht latinische Land gerechnet, das die Hernici bewohnten, nordlich über dem Trerusflusse von den Quellen des Teverone bis zum Einfluß des Trerus in den Liris. Endlich nach ber Besiegung ber Volsci und ter Aurunci, von welchen jene von Artium bis offlich zum Liris, und diese von Terracina bis nach Sinuessa sich ausbreiteten, erhielt Latium seine größte Ausdeh. nung, und das Gebiet der Aurunci führt von da an den Ras men Latium adjectum, ein Ausdruck, den man im Plinius jum erften Male lieft.

Die Hauptstadt von Latium war

Homa, von den romischen Schriftstellern gewöhnlich Urbs genannt, 754 Jahre v. Chr. auf der Westseite der Tiber, 120 Stadien oder 3 deutsche Meilen vom Meere erbaut. Die Geschichte der Topographie von Rom zerfällt in fünf Abschnitte, Rom vor der Vereinigung mit den Sabinern, Rom bis auf Servius Tullius, dann von da an bis zur Zerstörung der Stadt durch die senonischen Gallier; von da an bis auf Augustus, und von Augustus bis auf Aurelias nus. Vor der Vereinigung mit den Sabinern umfaßte die Stadt nur den befestigten mons Palatinus oder das Palatinus, dies ist die Roma quadrata, so genannt weil sie die Figur eines geschobenen Vierecks darstellte, das Pomerium der Stadtmauer war ein durch Marksteine bezeichneter Plas,

ber sowohl inner, als außerhalb der Stadtmauer, parallel mit dieser, sich zum Behuf gottesdienstlicher Ceremonien um die ganze Stadt herumzog.

Diese kleine Stadt hatte drei bis vier Thore (es werden genannt Porta Mugionis oder Mucionis, späterhin Porta Palatii, wahrscheinlich an der südwestlichen Spize des paslatinischen Berges, südöstlich hinter der Kirche di S. Masria Liberatrice. P. Romanula, unterhalb der westlich hervorspringenden Spize des palatinischen Berges, entsweder auf der Stelle der Kirche S. Anastasia selbst, oder zwischen dieser und der Kirche di S. Teodoro ungefähr oberhalb der Kirche di S. Giorgio. P. Janualis, dies war der später so berühmte, nur in Friedenszeiten geschlossene Janustempel. Die P. Saturnia war eigentlich kein Thor, sondern wahrscheinlich nur Bruchstück eines Thores von der alten Stadt Saturnia her, ging also gegen den caspitolinischen (saturnischen) Hügel.

Die ebenfalls angeführte P. Carmentalis hat zu Romulus Zeiten gewiß noch nicht existirt. Nach Beilegung bes sabis nischen Streites machte der capitolinische mit dem quirinalis schen Hügel, m. Quirinalis, die Besitzung des Tatius, ber palatinische mit bem colischen, m. Coelius, auch querquetulanus, bas Gebiet bes Romulus aus. Auf ber Oftseite des capitolinischen Berges verbreitete sich ein waldiger, sumpfiger Plat, dieser wurde gefäubert, und so entstand das Forum (zum Unterschied der übrigen später angelegten Marktplate ohne Beinamen). Auch fügte Ancus Marcius ben m. Aventinus noch zur Stadt. Die britte Erweiterung geschah unter Servius Tullius, welcher noch den viminalis schen Berg, m. Viminalis, und erquilinischen, m. Exquilinus, Exquiliae, zur Stadt zog, und dieselben mit Wall, Graben und Mauer umgab. Da, wo die Stadt zwischen dem collinischen und erquilischen Thore ohne Schutz war, wurde ein breiter Graben mit einem Wall in einer Erstres dung von acht Stabien gezogen.

Nach der Einäscherung der Stadt durch die Gallier wurden den die Mauern ausgebessert, sie wurden aber nach und nach so ziemlich verbaut, weil man späterhin keinen äußeren Feind mehr zu fürchten hatte. Augustus vergrößerte den Umfang der Stadt jenseits der Tiber auf dem Berge Janiculum, so daß er nach einer Messung unter Bespasian 23/5 geogr. Meilen betrug.

Aurelianus schloß endlich auch noch den Batican, Vaticani montes und den Campus Martius in das Pomdrium ein, und umgab die ganze Stadt aufs neue mit Mauern.

Die Eintheilung Roms in 14 Regionen entstand unter Augustus, ihre namentliche Aufführung wird hier übergangen, da in den Classikern kein Gebrauch davon gemacht wird.

Die merkwürdigern Thore der Stadt sind folgende:

Porta collina, befand sich nördlich über dem capitolinischen, westlich von dem quirinalischen Hügel, zwischen der Villa Mandosi und dem Puncte, wo die beiden Straßen Porta Pia und Porta Salara sich trennen.

Porta viminalis, östlich von dem vorigen, hinter der östlichen Ede ber diocletianischen Bader.

- P. Nomentana, entweder eins mit dem vorhergehenden, oder nicht weit davon.
- P. Exquilina, nordöstlich am exquilischen Hügel zwischen S. Antonio Abbate und S. Vito. In der spätern Kaisserzeit scheint sie eingegangen zu senn, und die jett dafür ausgegebenen Porta Maggiore bezeichnet ein Thor in der aurelianischen Mauer.
- P. Nae via war auf dem súdlichen Abhang des Aventinus.
- P. Capena ist auf keinen Fall das Thor S. Sebastiani, sowdern stand weiter zuruck, unmittelbar an dem Abhange des
  colischen Berges, erst in spätern Zeiten mag es weiter hins
  ausgerückt worden seyn.
- P. Trigemina, lag nicht weit von den Salinen, und soll nach Einigen noch erhalten seyn in dem Bogen, welcher vor denselben quer über die Straße geht. Doch ist sie mit mehr

Wahrscheinlichkeit weiter stromaufwarts und naher bei Pons Sublicius gleich unter S. Alessio zu suchen.

P. Flumentana, stand unmittelbar auf dem Flußuser, westlich von der P. Carmentalis, zwischen S. Nicola in Carcere außerhalb, S. Maria Egizziaca innerhalb der Stadtmauern und dem Tiberstrom,

Straßen, die von Rom ausgingen:

Via Salaria ging von Rom aus nordlich durche Sabinische.

Via Nomentana, welche etwas dstlicher als die vorige lief, sich aber bei Eretum, achtzehn Millien von Rom wieder mit berselben vereinigte, sie hieß vorher Ficulensis.

Via Gabina, erreichte Gabii mit acht Millien.

Via Latina, lief in suddstlicher Richtung zwischen der vorigen und der appischen Straße, in der Rähe dieser Straße be-, fand sich der lucus Camenarum und das Thal Egeria.

Via Labicana stieß in einiger Entfernung mit ber vorigen zusammen.

Via Appia, die berühmteste von allen, von Appius Claudius im J. R. 441. angelegt, sie war aus Quadersteinen, und so breit, daß sich zwei Wagen ausweichen konnten; sie lief zuerst nur bis nach Capua, späterhin südöstlich bis nach Brundisium und südlich bis nach Rhegium.

Via Ostiensis lief von Rom an der Gudseite hinab nach Oftia.

Via Flaminia, eine ebenfalls sehr alte Straße, die von Rom durch Etrurien nach Ariminum führte, sie war angelegt vom Censor C. Flaminius a. u. 533. Eine andere via Flaminia, angelegt vom Consul C. Flaminius lief von Bononia nach Arretium.

Via Cassia, angelegt von einem unbekannten Caffius, zog durch Etrurien, zwischen ber flaminischen und aurelischen Straße.

Via Aurelia, auf welcher Catilina aus der Stadt floh, lief an der Kuste Etruriens gegen Pisa hin. — Die Via Aemilia mar eine Straße in Oberitalien von Placentia nach Ariminum. , Unter den Bruden, welche über die Tiber führten, merken wir blos an

Pons sublicius, unterhalb ber Tiberinsel, zwischen dem palatinischen und aventinischen Berge.

Bemerkenswerthe Örter in Rom sind:

- Lupercal, der Sage nach, zu Evanders Zeit ein Plat am süblichen Abhang des capitolinischen Hügels, auf welchem dem Pan Lycaus ein Tempel errichtet war.
- Die Höhle des Cacus, d. S. n. im aventinischen Berge in der Gegend der nachmaligen Salinen und der Porta Trigemina.
- Germalum, der Ort, an welchem Romulus und Remus ins Wasser gesetzt wurden, es war eine kleine hervortretende Spize des untern Theils des palatinischen Hügels, wo später das Templum Romuli und jetzt die Kirche di S. Teodoro oder S. Toto steht.
- Ficus Ruminalis, ein Feigenbaum in der Rabe des Germalum, der entweder weil die Wölfin den Romulus und Remus in seiner Rabe säugte, oder auch von Rumon, einem angeblichen Ramen des Tiberflusses, genannt worden sehn soll. Das
- Asylum, eine angeblich von Romulus angelegte Freistätte, lag außerhalb der Stadt auf einem mit Bäumen besetzen Platze des capitolinischen Hügels, zwischen der westlich geslegenen nachmaligen Arx und dem nordöstlich liegenden Tempel des Jupiter Capitolinus, später Intermontium oder inter duos lucos genannt.
- Aedes Jovis Feretrii, lag auf der Westseite des capitolinisschen Berges, der Tempel war geweiht von Romulus, als er die von Accon, dem Anführer der Caninenser erheuteten Bassen daselbst aushing. Nicht weit davon war
- Arx, später Rupes Tarpeja, der tarpejische Fels, so genannt weil Tarpeja, die Tochter des Besehlshabers der dasigen Burg, den Sabinern den Ort soll verrathen haben.
- Curtius lacus, zu Romulus Zeit ein Sumpf mitten auf bem

Forum, in welchen Curtius, der Sage nach, zu Pserd gesprengt seyn soll.

Aedes Jovis Statoris, von Romulus geweiht in einem Trefsfen gegen die Sabiner, an der südwestlichen Spitze des caspitol. Berges, unweit der Kirche di S. Anastasia.

Area Vulcani, diese Stelle lag etwas höher als das Comistium an dem palatinischnn Berge binauf, südwestlich über der Kirche S. Maria Liberatrice.

Palus Caprae, der Sumpf, wo Romnlus bei Gelegenheit einer Musterung verschwand, sag auf dem Campus Martius, wahrscheinlich in der Nähe der Bäder des Ugrippa.

Comitium, ein Ort auf dem Forum, bei den Rostra, von wo man auf die Curie ging.

Aedes Vestas, ein kleiner runder Tempel, von Numa ersbaut, der den Altar mit dem heiligen Feuer und das Pallas dium enthielt, lag höchst wahrscheinlich an einem Ausgang der Bia Nova in das Forum, unmittelbar westlich von S. Maria Liberatrice, Andere nehmen die gemöhnlich für den Tempel der Besta angegebene Kirche di S. Stefan oalle Carozze dafür an. Nebenan lag der lucus Vestas und das Atrium Vestas, in welchem sich der Senat zu Zeisten versammelte.

Lucus Camenarum und Egeria vallis, in einem südöstlich gegen die Albanerberge sich hinziehenden Thale, gegenwärtig ein Weierhof, la Caffarella genannt.

Campus sceleratus, wo die vestalischen Jungfrauen, welche ihr Gelübde gebrochen hatten, lebendig begraben wurden; ber Plat war innerhalb ber Mauern unweit ber Porta Collina.

Janus ad insimum Argiletum, ein Janustempel im untersten Theile des Argiletum, von Ruma erbaut, er war vor der Porta Carmentalis, versiel aber nach und nach, und ein anderer am Forum Romanum wurde der wichtigere, doch bestanden späterhin beide wieder zusammen, woher man den Ausdruck Janus geminus erklären will. Aedes Fidei, ebenfalls von Ruma errichtet, lag wahrscheinlich auf dem capitolinischen Hügel.

Sororium tigillum, der Balken, unter welchem der Horatier, welcher seine Schwester ermordet hatte, durchgeben mußte, gegen die südlichste Spike des Mons Quirinalis.

Curia Hostilia, die Pohnung des Tullus Hostilius, stand wahrscheinlich auf derjenigen Spize des mons Coelius, welche sich bis ganz in die Nähe des palatinischen Berges erstreckte.

Aedes Murciae, zwischen dem aventinischen und çapitolinischen Hügel, späterhin innerhalb des Circus Maximus uns weit des unterirdischen Altars des Consus auf der Spina, also unweit der Carceres.

Cloaca maxima, dieser unterirdische Hauptcanal, welcher alle übrigen Abzugscanale in Rom vereinigte, ist erbaut von Tarquinius Superbus, das Werk wurde späterhin mehremals erweitert, der Ausgang desselben in die Tiber ist jest noch zu sehen an der Piazza della Bocca della Verita, unweit des sogenannten Vestatempels (S. Stefano alle Carozze.).

Aedes Jovis Capitolini, auf dem capitolinischen Berge.

Subura, ein zwischen dem colischen und erquilinischen Berge liegendes Thal. Sie grenzte nordwestlich an die

Carinae, das Thal nordlich zwischen dem palatinischen und erquilinischen Berge.

Dianae Ephesiae fanum, von Servius Tullius auf dem Aventinus angelegt, auf der nach dem Circus hinabschauenden
Seite des Berges, vielleicht wo jest S. Prisca steht.

Templum Fortunae virilis, ebensalls von Servius angelegt, hinter dem Forum Boarium, die Überreste sind verbaut in der Kirche di S. Maria Eggizziaca.

Tullianum, das Gefängniß für Eriminalverbrecher, wird bald für das ganze Gefängniß (carcer, robur), bald nur für den unteren Theil desselben gebraucht, der untere Theil ist jest eine Kirche di S. Piedro in Carcere (weil auch Pertrus hier eingekerkert gewesen seyn soll), der obere Theil

ist ebenfalls eine Rirche bi S. Ginseppe de' Faleg. nami.

Vicus Cyprius ober sceleratus, die Gasse, wo Tullia über den Leichnam ihres Baters, Servius Tullius, gefahren war, zwischen dem viminalischen und erquilinischen Hügel.

Campus Martius, das Marsfeld, hat seinen Ramen von den confiscirten Landereien der Tarquinier, welche dem Mars geweiht wurden, es umfaßte den Raum zwischen der Tiber, dem capitolinischen und quirinalischen Hügel, doch nicht in seinem ganzen Umfange.

Vicus Tuscus, das Thal zwischen dem palatinischen und capistolinischen Berge, wo die Römer einst tuscischen Flüchtslingen Bauplätze angewiesen hatten.

Aedes Salurni, neben dem tarpezischen Felsen, da wo die Kirche Maria della Consolazione ist.

Vicus Jugarius, zog sich von dem Saturnnstempel gegen die Porta Carmentalis und dillich gegen das Forum hin.

Templum Castoris, von dem Dictator A. Postumius am See Regissus gelobt, er lag auf dem Forum neben dem Tempel der Vesta.

Basilica Paulli, ein wahrscheinlich von Amilius Paullus, dem Besieger des macedonischen Königs Perseus, angelegtes Gebäude, an der Oftseite des Forums.

Graecostasis, ein Platz im südlichen Theil des Forums, vor dem Comitium, wo die fremden Gesandten sich aufhielten. Richt weit davon war

Curia, das Rathhaus, und die Rostra.

-Aedes Mercurii, lag zwischen dem vordern Eircus Maximus und dem Aventinus.

Quinctia prata, die Wiesen oder Felder, auf welchen L. Quinctius Cincinnatus als Dictator begrüßt wurde, sie lagen jenseit ber Tiber an dem Orte, wo zu Augustus Zeisten eine Raumachia war.

Tabernae novae, die neuen Buden, lagen wahrscheinlich an der Sudostseite des Forums am palatinischen Berge.

Forum piscarium, auch blos Macellum, bet Fischmarkt, lag zwischen der Basilica Porcia (neben der Kirche di S. Toto) und dem Bestatempel, vor der Hohe des Palatinus und hinter den Gebäuden des Comitiums.

Prata Flaminia, wo später der circus Flaminius war, lagen auf dem Marsseld.

Aequimaelium, (d. i. das dem Boden gleich gemachte Haus des Sp. Matius, welcher nach der Königswurde gestrebt zu haben beschuldigt wurde) war ein kleiner freier Plats in dem Vicus Jugarius, späterhin mit Gebäuden besett.

Templum Apollinis (Liv. IV, 29.), auf ben flaminischen Wiesen an dem spätern Circus Flaminius, welcher bavon auch Apollinaris genannt wurde, zwischen dem Palast Orsini, (früher Savelli, das alte Theatrum Marcelli) und der Piazza Campitelli.

Templum Junonis Reginae, auf dem nordlichen Abhange des Aventinus, nordwestlich an der Kirche di S. Sabina.

Clivus Publicius, wurde unter den curulischen Aedilen und Brüdern E. und M. Publicius Malleolus angelegt, so daß man von der Belia auf den Aventinus zu Wagen kommen konnte,

Forum boarium, hatte den Namen von einem daselbst aufgestellten ehernen Stiere, auch wurde hier Rindviehmarkt
gehalten, die Lage ist zwischen dem Aventinus, dem Palatinus, bem Circus Maximus und dem Belabrum.

Aedes Martis (Liv. VII, 23), lag vor der Porta Capena auf einer Anhöhe nicht weit von der Bia Appia.

Aedes Junonis Monetae, an der Mungstatte auf dem capitolinischen Berge.

Aedes Concordiae, über bem Forum an dem capitolinischen Berge, wo der Senat bei manchen außerorbentlichen Geslegenheiten sich versammelte.

Lacus Curtius, eine auf dem Forum eingesunkene Flache, welche nur durch die Aufopferung des M. Curtius wieder hergestellt werden konnte.

Campus sceleratus an der Porta Collina, wo die Bestalin Minucia lebendig eingegraben wurde.

Aedes Bellonae, an dem obern Theil des Circus Flaminius, ganz in der Nahe der Palaste Muti Bussi und Astalli. In einem anstoßenden Gebäude wurde den Feldherren, die ihr Commando noch nicht niedergelegt hatten, und den Gessandten auswärtiger Völker, wenn man sie nicht in die Stadt lassen wollte, Audienz ertheilt.

Aedes Jovis victoris (Liv. IX, 29.), lag mahrscheinlich auf bem aventinischen Berge.

Aedes Veneris (Liv. X, 31.), neben bem Circus.

Aedes Victoriae, auf dem palatinischen Berge, in demselben wurde das Bild der pessinuntischen Göttin verwahrt, bis sie einen eigenen Tempel hatte.

Aedes Jovis Statoris, in der Nähe des Forums, nicht weit in der Via Sacra, am östlichen Abhange des palatinischen Hügels.

Forum olitorium, südlich von dem Theater des Marcellus, zwischen dem capitolinischen Hügel und der Tiber.

Aedes Concordiae (Liv. XXII, 33. nicht zu verwechseln mit dem vorhin angeführten), auf der Westspiße des capitolinisschen Berges.

Piscina publica, zwischen der Porta Capena und dem Circus, von dem Plaze unterhalb S. Bibiana bis an die noch sichts baren Reste des südlichsten Umfreises des Circus.

Atrium Libertatis, eine Anlage von Zimmern um den Tempel der Libertas, in welcher das Archiv der Censorn sich befand, und unter Augustus die erste öffentliche Bibliothek angelegt wurde.

Aedes Matris magnae, er lag hinter dem Apollotempel gegen die Kirche di S. Greogorio.

Aedes Opis, lag gleich oberhalb des Vicus Jugarius am Abs hange des capitolinischen Berges, wo auch der Tempel des Saturnus sich befand. Basilica Porcia, von M. Porcius Cato erbaut, und zum Aufenthalt und zu ben Geschäften ber Censoren bestimmt.

Aedes Lanae, auf der nördlichen Anhöhe des Aventinus, da wo er sich gegen den Circus herabsenkt.

Basilica Sempronia, neben den Taberna.

Aedes Deorum Penatium lag in ber Belia.

Porticus Cn. Octavii, nicht weit vom flaminischen Circus.

Theatrum Marcelli, nicht weit von der fabricischen Brude.

Theatrum Balbi, bildet mit seinen Ruinen den sogenannten Monte de Cenci, und die Straße della Regola gibt die Sitze des Halbireises an, welcher die Sitzeihen desselben umgab.

Theatrum Pompeji und Porticus Pompeji, die Gebäude zwisschen dem nordwestlichen Ende der Straße di Giubbonari, dem südlichen Ende von Campo di Fiore, den Plätzen del Biscione und del Paradiso und der Straße de' Ciavari.

-Richt weit davon lag die Curia Pompeji, in welcher Casar ermordet wurde.

Aqua Marcia, war neben der Aqua Appia und dem Anio Bestus die dritte Wasserleitung in Rom.

Lucus und templum Furinge, wo Cajus S. Gracchus ers mordet wurde, lag unweit der sublicischen Brücke, jenseits der Tiber, wahrscheinlich im Thale.

Eine Menge herrlicher Gebäude lagen auf dem sogenannsten Gartenhügel, nordwestlich vom quirinalischen, er fängt an bei der jetzigen Piazza Berberina, geht von da durch Capo la Case, die Kirche della Trinita de' Monti, die Gärten von Napoli, die Villa Medicis, und läust durch den neuen öffentlichen Lustgarten (sonst zu Maria del Popolo gehörig) bis an die aurelianischen Stadtmauern. Hier lagen die Gärten des Pompejus und des Salelustius.

Horti Caesaris, lagen in der Nähe des von ihm zu Naumaschien bestimmten Bassins (welches wahrscheinlich zu suchen ist über der Tiber in den Gärten der Nonnen von S. Cates

rina di Siena), da mo jett die Klostergärten di G. Cossmato, der Judengarten und das Kloster G. Francesco ist, also in der Umgegend der heutigen Porta Portese.

Palatium oder Domus Augusti, lag auf dem Aventinus.

Das goldene Haus des Nero, war eine ungeheure Anlage, die vom palatinischen bis zum exquilinischen Berge lief, wo auch die spätern Kaiser wohnten. Der ofterwähnte/

Circus, auch C. maximus genannt, lag zwischen dem aventinischen und palatinischen Berge, hatte 8 Stadien im Umfang und faßte 150,000 Zuschauer.

Theatrum M. Scauri, welches auf 360 Säulen ruhte, mit 3000 Statuen geziert war, und 80,000 Menschen faste. Auf der Grundlage desselben soll Bespasian sein großes Amphitheater, das unter dem Namen Colosse um noch vorhanden ist, errichtet haben. — Unter den Werken des Agrippa auf dem Marsfeld ist ausgezeichnet das

Pantheon, mit einem gewölbten Dache, schon frühe in chriftlicher Zeit ein Tempel ber Maria, Maria Rotonda.

Mausoleum Augusti, auf der nordlichen Seite bes Mars, feldes.

Vier geographische Meilen von Rom legte ter Konig Ancus Marcius eine Colonie Namens

Ostia an, als Hafenplatz für Rom, vom Meere drei Millien entfernt, an dem linken Arm der Tiber. In späterer Zeit legte Kaiser Claudius einen andern Hafen am rechten Arm des Flusses an.

Laurentum, einst die Residenz tes Königs Latinus, schon bei den Romern ein unbedeutendes Städtchen, bei Torre Vajanico.

Lavinium, seche Millien dstlich von Laurentum, Mutterstadt von Alba Longa, jest Civita Lavinia.

Arden, Hauptstadt der Rutuli, romische Colonie, hunderts zwanzig Stadien von Rom, jest Ardia.

Antium, zweihundert sechszig Stadien von der Mündung der Tiber bei Ostia, auf einer Landspiße gelegen und stark befestigt, eine uralte lateinische Stadt, später romische Colonie, Geburtsort Rero's. Die Einwohner trieben Handel, besonders aber Seerauberei, Torre d'Anzo.

Ceno, der Haven von Antium, jest Rettung.

Astura, an dem gleichnamigen Flusse, Torre b' Affura. Clostra Romana, an der Westseite des heutigen Lago di Fog-

liand bei Torre di Fogliano.

Circeji, eine romische Colonie von Tarquinius Superbus angelegt, auf der Seeseite hundert Stadien von Tarracina entfernt. Zwischen Circeji und Tarracina verbreiten sich die Pontinae Paludes, eine sumpsige Gegend von ungefähr neun geographischen Quadratmeilen.

Tarracina, Tarracinae, früher Anxur, eine ursprünglich wolstische Stadt, später von den Römern erobert und in eine Colonie verwandelt, trieb Schiffschrt und Seerauberei, jest noch Terracina. Drei Millien von ha lag der lucus Feroniae. Und etwas östlich von Tarracina zwischen dem Meere und nahen Sebirge der Sehirgspaß Lautulas.

Bovillae, an der appischen Straße, eine der altesten Stadte Latinms, zwischen den Dorfern Ostium-Fratocchio und Capo di Leva.

Alba Longa, an der nordwestlichen Seite des Albanussees, von Ascanius, Aneas Sohn, angelegt, jest Castel Gandolfo:

Albanum, eine erst unter Nero genannte Anlage an dem Alhanusberge, jest Albano.

Aricia, ditlich vom vorigen, eine der altesten Republiken Latiums, später römische Colonie und Municipium.

Langvium, suddklich von Aricia, rechts von der appischen Straße, ein alt lateinischer Ort, später ein Municipium.

Tres tabornae, an der appischen Straße, drei herbergen sur Reisende, sie lagen drei Millien sudostlich von dem heutigen Flecken Cisterna.

Forum Appii, ettenfalls an der appischen Straße, in den pontinischen Gumpfen zwischen Tres Taberna und Terra-

cina. Auf der Stelle des heutigen Foro Appio stand wahrscheinlich ein späterer Ort, und das alte Forum Appia stand an der Stelle des jetzigen Posthauses del Fico.

Velitrae, eine volstische zum Bunde der Lateiner gehörige Stadt, später römische Colonie, aus welcher die Familie bes Octavius herstammte, jest Belletri.

Cora, sudostlich davon, eine alte lateinische Stadt, jest Core. Norda, eine lateinische zum Volscerbunde gehörige Stadt, unter römischer Herrschaft eine Festung, jest Rorma, ein Dorf auf einem Berge, an dessen Westseite der alte Komphäussluß entspringt.

Sulmo, eine lateinische zum Volscerbunde gehörige Stadt, südlich von der vorigen, jetzt der Flecken Sermonetta.

Setia, ebenfalls eine lateinische aber zum Bolscerbunde gehöst rige Stadt, später Colonie und Festung, jest Sesse oder Sezze. Der Wein um Setia gehörte zu den vorzüglichssten in Italien.

Privernum, dillich von Setia am Amasenussluß, gehörte zu bem Bunde der Bolscer, später tomische Solonie, Rusnen der alten Stadt etwas nördlich von dem heutigen Städtchen Piperno, unter dem Namen Piperno Becchio.

Signia, nordostlich von Cora, alte romische Colonie, jett 's Segni. Berühmt war die Gegend wegen ihres Weines.

Suessa Pometia, eine lateinische Stadt, aber mit den Bolscern im Bunde. Sie war reich, und als Tarquinius Superbus sie eroberte, betrug der Zehnte allein vierhundert
Talente, der Ort ging bald zu Grunde, vielleicht steht
Torre Petrara an seiner Stelle und der Pomptinus
(ager) und die Pomptinae paludes haben von der Stadt
den Namen.

Corioli, ebenfalls eine lateinische zum Volscerbunde gehörige Stadt, an der Westseite des Pomptinus, von Cajus Marcius, nachher Coriolanus genannt, zerstört, vielleicht Carocello.

Satricum, vielleicht Pratica.

Longula und Pollusca, ebenfalls Orte bieser Gegend, boch von ungewisser Lage.

Carventana arx, vielleicht Carpinetto.

Aquae Albulae ober blos Albulae, Quellen von mineralischen Wassern, welche aus einem kleinen, tiefen See in den Anio fallen, nördlich vom Anio, westlich von Tivoli, es ist der kleine Bach bei dem Dorfé Bernini, welcher aus dem nahen Lago d'Aqua Dolce in den Teverone fällt.

Tidur, zwanzig Millien von Rom, an beiden Seiten des Anio, besonders an der rechten, eine uralte lateinische Stadt, auf einem felsigen hügel, der Anio wird erst von hier aus schiffbar. Stadt und Gegend waren ihrer reizens den Lage wegen ein Liebtingsaufenthalt reicher Romer, und daher mit zahlreichen Villen geschmück, Tivoli.

Sublaqueum, ein den Aquern gehöriger Flecken, in bessen Rabe der Anio aus drei Seen entspringt, welche sich zwei geographische Meilen dstlicher besinden und bei den Alten Simbruina stagna genannt werden, der Ort heißt jest Subiaco.

Tuba, nahe bei ben Quellen des Anjo, jest Trevi.

Tusculum, hundert Stadien von Rom, auf einer Anhöhe, eine der altesten Stadte des Landes, nach der Einnahme durch die Romer ein Municipium, jest Frascati. Besen der herrlichen Lage waren in dieser Gegend von den Romern viele Villen erbant.

Pictas (eigentlich ad pictas — wahrscheinlich tabernas), eine große Herberge, etwas westlich vom heutigen Flecken Balmontone.

Lavicum, eine lateinische, mit den Aquern verbundete Stadt, von den Romern erobert, eine Colonie, beim heutigen Fles-den Colonna.

Gabii, zwolf Millien von Rom, eilf von Praneste, in dem Bunde der lateinischen Städte, versiel bald, in geringem Abstande von dem heutigen Lago di Castiglione.

Praeneste, eine uralte Stadt, mit ben Lateinern im Bunde, damals gehörten acht Städte zu ihrem Gebiete. Hier so wie in Tibur und Reapolis war eine Freistätte für verurtheilte Romer, eine starte Festung und romische Colonie, mit einem Tempel und Drakel der Fortuna Pranestina, die Stadt beißt jest Palestrina.

Antemnae, an ber Mundung bes Anio in die Tiber, der als

lernachste Ort an Rom, ging bald zu Grunde.

Politorium, schon fruhe zerstort, wahrscheinlich Pociglia. no, süblich von Rom.

Tellene, zwischen Rom und Alba Longa.

Ficana, ungefähr in berselben Gegend, auf bem Wege nach Ostia.

Medullia, vielleicht St. Giubileo, nördlich von Rom an der Tiber.

Pedum, auf der Straße von Labicum nach Rom, etwa zwei geogr. Meilen sublich von ber Stabt.

Anagnia, die wichtigste"Stadt der Hernici, welche bas Thal bes Trerusflusses und die Bergreiben nordlich über bem Klusse bewohnten, Municipium und romische Colonie, jest Anagni. Das Compitum Anagninum war eine Borstadt von Anagnia.

Ferentinum, oftlich vom vorigen, lateinische Colonie, jest Kerentino.

Frusino, sudoftlich von Ferentinum, an dem Flüßchen Cosas, welches in den Trerus fällt, jest Frosinone.

Verulae, eine hernicische Stadt wie die drei vorigen, jest Beroli

Atetrinates, eine jum Bunde ber hernici gehörige freie Stabt, Municipium und romische Colonie, jest Alatri.

Capitulum, Ort zwischen Praneste und Anagnia, mahrscheinlich bas heutige Paliano.

Cereatini, mit dem Beinamen Mariani, Städtchen zwischen Anagnia und Sora.

#### Drte ber Boleci:

Ecetrani, Einwohner von Ecetra, offlich vom heutigen Segni zwischen dem Berge Ceriette und dem Saccofluß.

Artena, in berselben Gegend.

Fregellae, am rechten Ufer des Liris, romische Colonie, spåter zerstort, bei dem Flecken Ceprano.

Fabrateria, drei Millien südlicher als Fregella an der Süd,

seite des Trerus, nicht-weit von der Mündung desselben in den Liris. Plinius nennt Fabraterni novi und veteres, wovon jene wahrscheinlich, als romische Colonie, auf einem Berge, diese im Thale wohnten, jest Falvaterra.

Aquinum, acht Millien von Fabrateria, Municipium und Colonie, jest noch Aquino.

Casinum, östlich von Aquinum, Municipium und Colonie, jett Muinen an der kleinen Stadt S. Germano und an dem Flüßchen Rapido. Auf der westlichen Anhöhe steht an der Stelle des alten Apollotempels das berühmte Stift Wonte Casino.

Interamna, an der Mündung des Flüßchens Rapido in den Liris, romische Colonie. Die Einwohner heißen Interamnates Succasini und Lirinates.

Atina, jest noch Atina, an den Quellen des Melfaflusses. Arpinum, Vaterstadt des Cajus Marius und des Cicero, ein Municipium, jest noch Arpino auf einer Anhohe, eine geographische Meile ostlich vom Liris.

Arcanum, ein Landgut des Q. Cicero, lag südlich von Arpinum, jest Arce.

Insula hieß das Gut, auf welchem Cicero geboren war, weil es auf einer kleinen, vom Flüßchen Fibre aus gebildeten Insel liegt, das Flüßchen heißt jest noch Fibreno, der Ott auf der Insel Carnello.

Sora, romische Colonie, jett noch Gora.

Orte ber Aurunci:

Cajetae portus, ein Haven bei der Landspike Cajeta, jest die Festung Gaeta. Nörblich davon war

Spelunca, eine durch ihre Größe ausgezeichnete Berghöhle am Ufer, eine Zeit lang der Lieblingsaufenthalt des Tiberius, jest Sperlonga. Der

Lacus Fundanus wird gebildet, indem das Meer von zwei Seiten gegen Fundi eindringt, und so eine Insel bildet, auf welcher der Vinum Caecubum wuchs. Hier soll einst das schon im Alterthum verschollene

Amyclae gelegen haben. Und auch in späterer Zeit hieß von dieser Stadt der Meerbusen sinus Amyclaeus. In der Nähe des

Praedium Formianum, an dem Busen nicht weit von Cajeta, wurde Cicero wahrscheinlich ermordet.

Fundi, Municipium und Colonie, mit gutem Wein, jett Fondi.

Formiae, im innersten Winkel des Sinus Cajetanus, vierzig Stadien von Fundi, Municipium und Colonie, bei dem heutigen Städtchen Mola.

Pyrae, bstlich von Formia, jest Barea.

Minturnae, auf beiden Seiten des Liris bei seiner Mündung, romische Colonie und Seehaven, Ruinen bei dem heutigen Städtchen Trajetta. In den paludes Minturnenses oftlich von der Stadt hielt sich E. Marius einige Tage auf.

Sinuessa, dilich von Minturna an der Kuste, an einem natürlichen Hafen, romische Colonie, mit vorzüglichem Weins bau, Ruinen westlich von dem Castelle Rocca di Mons bragone bis zu dem südlichen Ende des Mondragone. Östlich davon lagen die

Aquae Sinuessanae, beim Fleden Mondragone.

Trifanum, zwischen Minturna und Sinuessa, vielleicht li Bagnoli.

Suessa, Municipium, jest Sessa.

Vescia, ein unbekannter Ort in der Rähe, von welchem der Vescinus ager den Ramen hat, welcher sich wahrscheinlich von Interamna bis nach Minturna erstreckte, so wie wahrscheinlich auf der Ostseite der Vescinus saltus. In der Gegend nennt Livius auch einen Ort Ausona, vielleicht Mte Aucino.

# CAMPANIA, jest Terra di Lavoro.

Campanien grenzt nördlich an die Bergreihen, welche durch die am Fucinussee herablaufenden Apenninen gebildet werden, westlich reicht es vom Berge Massicus dis zum Borgebirge der Minerva, dstlich von den Quellen des Vulturnus dis zu seiner Beugung nach Westen und von da durch die sammitischen Berge, welche auch im Süden die Grenze bilden.

Campanien wird gerühmt als der fruchtbarste und reis zendste Strich Italiens, weßhalb die Romer hier besonders ihre prächtigen Landhäuser anlegten.

Als alteste Bewohner nicht nur von Campanien, sons dern auch vom Samnium, werden die Ausones oder Opici von den Griechen genannt, später sind die Cumani, welche sich von Cuma aus verbreiteten, die bekannteren, dann die Capuani und endlich die Campani.

## Orte bes ganbes:

Vulturnus, ein romisches Castell, im zweiten punischen Kriege an der Mündung des Vulturnus angelegt, später Colonie, jest Castel Volturno.

Liternum, sublich vom vorigen, romische Colonie, wo der altere Scipio Afrikanus die letten Jahre seines Lebens zus brachte, beim heutigen Dorfe Patria, etwas nordlich von der Mündung des Clanius oder Glanis, Clanio Becochio, welcher aber bei seiner Mündung Liternus, jest Patria genannt wird. Südlich von diesem Flusse bis zur Küste ist der silva Gallinaria mit niedrigem Gesträuch.

Cumas (Kύμη), eine uralte Colonie der ävlischen Stadt Cyms in Rleinasien, südlich von Liternum, von hier aus verbreizteten sich die Einwohner gegen das innere Land, und legten Reapolis und Zancle auf Sicilien an, später kam die Stadt

in die Hände der Campaner, dann der Römer und wurde Municipium und Colonie. Bekannt ist die cumäische Sibylle.

Misenum, ein erst unter Augustus angelegtes Städtchen auf dem Promontorium Miseni. Gerade gegenüber lag

Bauli, ursprünglich nur eine Billa, jest Bacolo.

Bajae, zwei Millien weiter nordlich an dem bajanischen Busen, bestand aus einer zusammenhängenden Stadt von Bilslen, welche hier wegen Fruchtbarkeit, wegen der reizenden Lage und auch besonders der mineralischen Wasser wegen errichtet wurden. Auch das Cumanum des Sicero besand sich in der Gegend, ein andres seiner Landgüter, Puteolanum, auch Academia, wo er seine quaestiones Academicae geschrieben hat, und wo Kaiser Hadrian gestorben ist, lag bei

Puteoli, auf der Ostseite des Busens, in frühern Zeiten Discharchia, eine Colonie von Cuma, unter den Romern Colonie und Municipium, trieb Schifffahrt und Handel, jett Pozzuoli. Nördlich über Puteoli dehnte sich von Cuma bis zum Besuv der einst zu Euma gehörige

Campus Laborinus oder bei den Griechen Campi Phlegraei (τὰ Φλεγραῖα πεδία) aus. Östlich von Puteoli sint Hugel, die sogenannten

Colles Leucogaei, wo sich die von der nahegelegenen Billa Pausily pon sogenannte Grotta del Monté di Posilipo besindet, auf deren Anhohe jest noch Virgils Grabmal geszeigt wird.

Neapolis, eine cumaische Colonie, auch Parthenope von den Dichtern genannt. Die Stadt war in zwei von einander durch Mauern getrennte Städte Palaeopolis und Neapolis getheilt.

Retina, jest Refina, ditlich von Reapel. Östlich davon lag Herculanum oder Herculanium, eine Festung, durch den Ausbruch des Besuvs 79 n. Chr. verschüttet, westlich vom heutigen Flecken Zorre vel Greco.

Pompeji, lag an der Mündung des Sarnus, und wurde zu

gleicher Zeit mit Herculanum von Afche bedeckt, bstlich von dem heutigen Fleden Torre bel Annunciata.

Stadiae, an der Sudspitze tes Sinus Puteolanus, litt ebenfalls durch den Ausbruch des Besuvs, bei Castel a Mare
Stabia.

Surrentum, die außerste Stadt Campaniens, subwestlich von Stabia, jest Sorrento. Längs des

Paestanus sinus von Surrentum bis an den Silarusfluß wohnten die Picentini.

Salernum, romische Colonie, jest noch Salerno.

Picentia, die einzige Stadt der Picentini, jest Bicenzas am Fluschen Bisentino. — Sublich vom Gilarusfluß befand sich der Tempel der argivischen Juno.

Urbana, sublich vom Mons Massicus, eine romische Colonie.

Casilinum, eine kleine feste Stadt, romische Colonie, an ber Stelle bes heutigen Capua.

Capua, die Hauptstadt Campaniens, tyrrhenische Anlage, die Einwohner, Campani genannt, waren eine Zeit lang Besiter des ganzen Landes, später römische Colonie und Musnicipium, das heutige Capua steht drei Millien nordwest. licher. Nördlich von Capua liegt der Berg

Tifata, auf beffen Unboben ein Tempel der Diana ftand.

Sidicini ober Teanum, Hauptort der Sidicini, welche den nordlichen Theil des Mons Massicus bewohnten, romische Colonie, jest Trano.

Cales, romische Colonie, mit gutem Weinwachs, es wird mit Unrecht für Calvimehalten. An Cales vorbei vom Massicus Mons östlich gegen den Vulturnus zog sich der ager Falernus, berühmt wegen seines Weines, und südlicher mehr gegen den Vulturnus die Stellates campi.

Calavii (Liv. XXVI, 27.) wird mit größerm Recht als Cales für das heutige Calvi gehalten.

Calatia, nach Einigen Cajasso, nach Andern zwischen dem beutigen Caserta und Maddaloni, bei dem Dorfchen Guas jazzo.

Caudium, eine alte, kleine Stadt, von Angustus der Colonie zu Beneventum geschenkt, jest S. Maria di Goti. Davon haben den Ramen die

Furculae Caudinae, Engpasse, in welchen das romische Heer von den Samnitern eingeschlossen wurde. Sie liegen an der Straße von Capua nach Benevent zwischen den beiden Fleden Arpajo auf der West- und Monte Sarchio auf der Osseite, wo das Flußchen Iscloro fließt, ein Fleden etwas westlich von Arpajo Forchia Caudina.

Atolla, eine alte Stadt, früher Republik, nach Hannibals Abzug unter romischer Herrschaft, Municipium und romische Colonie, Ruinen bei ber heutigen Stadt Aversa. Bon Atella haben die ludi Atellani, jugendliche Spiele mit abwechselndem Mimenspiele, Gesang und Tanz, den Ramen.

Acerrae ('Azédéai) bstlich von Atella, von Hannibal zerstort, unter August romische Colonie, jest noch Acerra.
Buessula, eine unbedeutende Stadt, süddstlich von Capua,
jest Castel bi Sesspla.

Nola, eine alte ausonische Stadt, stand mit den Romern jederzeit in gutem Vernehmen, jest noch Nola.

Abella, nordöstlich von Rola, jest Avella.

Nuceria, Nuceria Alfaterana, súdlich von Rola am Sarnussluß, romische Colonie, jest Nocera.

Saticula, samnitische Stadt, von den Romern eingenommen, in der Rahe des heutigen Caserta Beccio.

Frebula, nicht weit von Suessula, nach Andern nördlich vom Vulturnus, auf dem Berge Trebulans.

Combulteria, die Lage ist ungewiß.

Ruffae, man will den Namen finden in dem Feld la Costa Rufaria bei dem Dorfe Presencano.

# Inseln an der Rufte:

Acht Millien von Surrentum liegt die Insel

Caprone, mo Tiberius die letten sieben Jahre seines Lebens beständig wohnte. Ihr nordwestlich gegenüber auf der ans

bern Seite des Sinus Cumanus liegen zwei Inseln, von benen die größere bei den Alten

Aenaria oder Pithecusa genannt wird, jest Ischia, die Keinere Prochyta (ή Προχύτη), jest Procida. Östlich von dem Borgebirge Misenum liegt die kleine. Insel Nesis, jest Risita. Südlich von Circeji liegt die

Pontias insula, unter den Kaisern ein Verbannungsort, wie die übrigen Inseln, jest Isola di Ponzu. Vier geographische Meilen ostlich von Pontia liegt die Insel

Pandataria, ebenfalls ein Verbannungsort, jest Isola Bandotina.

### S'AMNIUM.

Die Samnites waren ein Stammvolk in Unteritalien, von ihnen stammten die Campani, Lucani, Apuli und die Volkschen bestilch und nordöstlich vom eigentlichen Samnium. Dieses wurde westlich von Latium und Campanien, südlich von Lucasnien, dstlich von Apulien und den Frentani (einem Zweige der Samniten), nördlich von den Marsern sund Pelignern besgrenzt. Rach langen, schweren Kriegen wurden die Samnisten von den Römern bezwungen.

# Örter in Samnium:

Vonafrum, eine alte Stadt, am ersten Laufe des Vulturnus, flusses, eine halbe Meile dklich vom jezigen Venafro, romische Colonie, die Gegend gab vortreffliches Öl.

Aesernia, romische Colonie, jest Isernia.

Allifae, eine wohlhabende Stadt, jest Alifa.

8aepinum, Municipium, jest Sepino, nordlich von Benevent, nicht weit vom kleinen Flusse Tamaro.

Telesia, romische Colonie, zwischen Allifa und Benevent.

Beneventum, früher Maleventum, im Mittelpunct der Hauptftraßen von Rorden nach Süden, in einer sehr fruchtbaren Gegend, romische Colonie.

#### Die HIRPINI,

ein samnitisches Volk, bewohnten ungefähr die Gegend von der Mündung des Calorflusses bis zum ersten Laufe des Austdus.

Abellinum, am Gebethusfluffe, jest Avellino. Berschieden bavon find bes Plinius

Abellinates Marsi und Abellinates Protropi, wovon jene in Marsico Vetere und diese in Avigliano gesucht werden.

Aoculani, Stadt der Hirpini, am Calorflusse, südlich unter dem Dorfe Taurasie, dem alten

Taurasium, vielleicht bezeichnen beide Namen biefelbe Stadt.

Aquilonia, in den Samniterkriegen von den Romern verbrannt, Mte Chilone.

Callifae, Carife an der westlichen Seite der Apenninen, nordlich vom Städtchen S. Angelo.

Ruffrium, das Städtchen Ruvo etwas südlich vom ersten Laufe bes Ausidus.

Compsa, nicht weit von den Quellen des Aufidus, jest Conza. Villa Trevici, wo Horaz auf seiner Reise nach Apulien über, nachtete, lag in oder bei dem Städtchen Ariano. Das ebenfalls dafür erklärte Trevico liegt zu weit gegen Osten.

Equus Tuticus, jest Castel Franco.

Ausidena, am Flusse Sagrus, jest Alfibena.

Bovianum, tomische Colonie, jest Bojano.

Bovienum Undecumanorum ift vielleicht Bovino.

Bola und Volani, Poli.

Palumbinum, Palombaro.

Herculaneum, von Sp. Servilius eingenommen, vielleicht M. Arazzo.

Cluvia, von den Romern erobert, Campo di Giovc.

Melae und Meles, wird von den Meisten für denselben Ort gehalten, vielleicht der Flecken Molise, Andere glauben Melae in Melito, und Moles in M. Miletto zu finden.

Maronea, Marano.

Murgantia, Morgentia, S. Croce bi Morcone.

Duronia, Durazzano. Cominium, S. Sio in Caldo. Fulfulae, vielleicht Mte Fuscone. Orbitanium, vielleicht Vitolano.

#### FRENTANI.

Sie erstreckten sich unter romischer Herrschaft an der Kuste vom Aternus bis zum Tifernus, oder wahrscheinlicher bis zum Frento.

Angulum, an der Mündung des Flüßchens Foro, wo Torre del Foro steht.

Ortona, die erste Stadt der Frentani und ihr Seehaven, jest noch Ortona.

Anxantini, Avezzano, nach Andern Civita d'Antino. Histonium; an der Kuste, jest Basto d'Ammone. Buca, vielleicht Termoli, ebenfalls an der Kuste. Larinum, Municipium, jest Larino.

# APULIA.

Bom Frentossuß im Norden, von den Apenninen und dem Bradanussluß im Westen, vom tarentinischen Busen im Süden und vom Mare Superum im Osten umschlossen liegen die Länder Apulia und Calabria, welches letztere südlich von Brundisium beginnt, die Griechen gaben dem Striche vom Frento die zum Austdus den Ramen Daunia (Aavvia), das Stück vom Austdus die nach Brundussum nannten sie Peuscetia (Neveria), und Calabrien Messapia (Messania). Sallentinorum regio hieß der Theil von Calabrien, welcher am tarentinischen Busen liegt.

### Orte in Apulien:

Uria, ein Städtchen, wird von Einigen zwar vom Prom. Garganum gegen Sipontum hin gesetzt, von Andern aber mit Garnas portus für benselben Ort gehalten, jett Torre di Barano. Gegenüber liegen die

Diomedeae insulae, von benen namentlich Diomedea und Teutria angegeben werden, jene heißt jest St. Domenico.

, Sipontum, süblich vom Prom. Garganum, der Sage nach von Diomedes gestiftet.

Salapia, eine Hafenstadt, berühmt durch ein Liebesabenteuer des Hannibal, im Bundesgenossenkriege von den Römern zu Grunde gerichtet, später wurde die Stadt vier Millien von der alten Stelle erbaut, die alte Stadt lag bei dem Dorfe Salpi.

Anxanum, südlich vom vorigen, Torre di Carapella ober bi Cervaro.

Barium, ein Municipium, jest Bari.

Egnatia ('Eyvaria) oder beim Romer Gnatia, Torre b'Ege nasia oder Agnazzo.

Brundisium, eine uralte Stadt, vielleicht von illyrischer Andlage, romische Colonie, gewöhnlicher Überfahrtsort nach Oprrhachium, von welchem es in gerader Linie 35 geogr. Meilen entfernt ist, die Stadt blühte durch Handel, hatte fast alle Vorzüge einer romischen Colonie und lag auf einer im Innern einer tiefen Bucht gebildeten Landzunge, jest Brindisi. In der Nahe floß das Flüschen Pactius.

Balesium, Valetium, súdostlich vom vorigen, beim heutigen Torre St. Jennaro.

Lupia, mit einem Haven, der vielleicht die statio Miltopas des Plinius ist, aus Eupia ist vielleicht das westlichere Lecce entstanden.

Soletum, jest Solito.

Fratuertium, vielleicht Copertino.

Coelium, nicht weit von Brundisium, das heutige Dorf und Cap Cavallo.

Hydrus oder Hydruntum, einer der altesten Orte Calabriens, jest Otranto.

Veretini, vielleicht Levrano.

Leuca, S. M. di Leuca.

Basta, Baste ober Beste, welches aber Einigen zu weit

westlich zu liegen scheint, weshalb sie die Stelle den Bastorbini zuschreiben, welche Andre blos für die Einwohner von Basta halten.

Callipolis und spater Anxa, fünfundsiebenzig Millien sablich von Tarentum.

Sasina portus, jest Porto Cefarea, drei geographische Meilen nordlich von Gallipoli.

Manduria, beim heutigen Stadtchen Cafal Ruovo.

Tarentum (Tágas), von Phalanthus dem Anführer der Parthenier aus Sparta 707 v. Chr. gegründet, blühende und mächtige Handelsstadt, besonders als sie noch unter den griechischen Colonien am tarentinischen Busen eine Art Obersherschaft ausübte, aber auch noch nach den Zeiten des Phrrhus unter römischer Herrschaft.

Hyria oder Uria, die Hauptstadt von Japygia, jest Dria.

Venusia, eigentlich eine samnitische Stadt, von den Romern zu Apulien gezogen, Geburtsort des Horatius, jest Benosa. Südlich von Venusia war der Berg Vultur.

Ferentum, jest Forrandina.

Forentani, Forenza.

Bantia, das Dörschen Maria di Banze, nordöstlich von Acerenza.

Genusini, Sinosa.

Tergilani, la Terza, beide nordlich von Metapontum.

Aocani, an der Stelle wurde im eilsten Jahrhundert das Städtchen Troja erbaut.

Herdonia, eine kleine Stadt oftlich von Neca, jest Ordona. Davon verschieden ist

Ardonea, jest Orta.

Canusium, eine alte und wohlhabende Stadt, jest Canofa.

Cannae, nordlich von Canusium, berühmt durch die Schlacht,' welche Hannibal hier gegen die Romer gewann, jest noch Canne.

Rubi oder Rudiae, die Baterstadt des Dichters Ennius, jest Ruvo.

Butuntinenses, jest Bitonto, nicht weit vom vorigen. Netini, jest Naja.

Luceria, eine alte Stadt, wurde, nachdem sie bald in samnitischer bald in romischer Gewalt gewesen war, von den Romern nach der Bernichtung ihrer Einwohner in eine Colonie verwandelt, jett noch kneera. Östlich davon lag

Arpi, früher Argos Hyppium und Argyrippa, eine alte Stadt, noch bis zum zweiten punischen Kriege mit eigener Berfassung, nach der Einnahme durch die Römer ein Musnicipium, jest Ruinen mit dem Ramen Arpi am Flüßchen Cesone, mehr als eine geographische Meile nördlich vom heutigen Foggia. Das Gebiet umber hieß Diomedis campus, wo das Treffen bei Canna geliesert wurde.

## LUCANIA

grenzte gegen Norden an die Picentini und das Samnium, gegen Westen an das tyrrhenische Meer, gegen Osten an den tarentinischen Busen und an Apulien, gegen Süden an den Laus, und Sybarissluß und diese südliche schmale Seite heißt auch der isthmuse

Posidonia, eine geographische Meile süblich von der Münsdung des Silarusstusses, eine Colonie von Sybaris, spåster lucanische Stadt mit verändertem Namen Paestum, dann römische Colonie, berühmt wegen der in der reizenden Gegend zweimal blübenden Rosen, Ruinen an der Stelle Pest i. Bekannt ist auch der

Alburnus mons, in einiger Entfernung von der Stadt, jest M. Albans.

Südlich von Pastum vor dem Promontorium Posidion liegt das Inselchen

Lencosia, auf welchem eine der Syrenen begraben seyn sollte, jest Piana.

Velia, Helia ('Tély oder 'Eléa), eine avlische Gründung, nach Strabo bas Vaterland der Pythagoraer Zeno und Parme-

nides, drei Millien östlich von der Mündung des Flüschens Helos, welches jest Alento heißt, bei Castel a Mare. Die

Oenotrides insulae, welche als Pontia und Iscia, zum Gebiete von Belia gehörig, angeführt werden, befanden sich wahrscheinlich weiter südlich, an der Stelle der heutigen Rlippen Isca.

Buxentum, bei den Griechen Pyrus (IIvhous), mit einem Haven, einem Fluß und einer Landspitze gleichen Ramens, romische Colonie nach dem zweiten punischen Kriege, jest Policastro.

Volcentes ober Volcentani, nach Einigen Buccino jenseit bes Vulturnusslusses, nach Andern Vallo zwischen Påsstum und Policastro.

Blanda, beim Fleden G. Biafio.

Nerulum, eine Festung, jest Drinolo, nach Andern Castellucio.

Potentini, die Einwohner von Potentia, jest noch Potenza.
-Grumentum, eine bedeutende Stadt, am Zusammenfluß des Agri und Sauro, il Palazzo.

Eburini, jest Choli norblich vom Gilaro.

Tergilani, la Terza.

Ursentini, Tursi.

Numistro, Nusco.

# BRUTTIUS AGER, das heutige Calabrien.

Die Bruttii sind ein mit entlaufenen Sclaven aus den griechischen Colonien gemischtes einheimisches Volk, frei bis auf die Ankunft des Hannibal, mit dem sie gemeinschaftliche Sache machten, nachher von den Romern bezwungen.

Cerilli, ber erste Ort an der Westfüste, jest Cirella Becchia. Clampetiae, Torre di Mezzo.

Temsa, griechisch Temese (Tepeson), in welchem einige Ausleger des Homers Temesa finden wollten, sudlich vom vorigen, die älteste Stadt in diesen südlichen Gegenden, nach Hannibals Abzug eine romische Colonie.

Terina, Anlage der Crotoniaten, von Hannibal zerstört, Ruinen südlich unter dem heutigen Fleden St. Eufemia.

Hippo, Vibo, Hipponium, angeblich von den Locri Epizes phyrii gestiftet, mit einem guten kunstlichen Haven, erst unter romischer Herrschaft erhielt sie dem Namen Vido Valentia, romische Colonie und Municipium, jest Bivona an der Südseite des Busens von Eufemia.

Rordlich von Hippo sest man die

Ithacesiae insulae.

Consentia, die Hauptstadt der Bruttii und eine Festung an der Bereinigung des Crathis mit dem Busiento, jest Cosenza. Pandosia am Acheron, wo der epirotische König Alexander, nach dem Ausspruch des Drakels, seinen Tod gesunden hatte. Acherontini, jest Cirega.

Portus Herculis an der Kuste, bei Briatico, Andere hals ten ihn mit Ricotera für einerlei Ort.

Modma, eine locrische Gründung, wahrscheinlich westlich vom beutigen Rosarno in der Nähe des Metramoslusses.

Orestis portus, südlich davon am Metaurusflusse, bei Gioja. Tauroentum, vielleicht mit portus Orestis berselbe Ort.

Scyllaeum, ein steiler Ort auf einer in das Meer laufenden Landzunge, jest Scilla, der in das Meer vorlaufende Fels heißt Scylla, und die hier sich besindendende schmale Stelle der sicilischen Meerenge Charybdia, wo das Meer bisweilen, wenn es in der Fluth an die Ufer hinausteigt, sich in der Mitte spaltet.

Caenys pr., eine Landspike eine halbe geographische Meile südlicher, wo die Meerenge am schmalsten ist. Zwischen diesem Vorgebirg Canys und Schläum ist das Flüßchen Cratais, jest Fallace.

Columna Rhegia, etwas vom vorigen entfernt, eine thurms abuliche Saule, wahrscheinlich mit einer Statue des Repstunus, wo die romischen Straßen sich endigten.

Rhegium, eine Colonie von Chalcis auf Euboa, früher eine machtige Stadt, von Dionyslus dem Altern zerstort, ersholte sich jedoch bald wieder, Reggio. Die Überfahrt von hier nach Messana beträgt 70 Stadien oder 13/4 geographische Meilen.

Leucopetra. voer Bruttium prom., südlich von Rhegium, Pellara.

Das Flüßchen Alex ("Alyg) machte die Grenze zwischen dem Gebiet von Rhegium und Loeri.

#### GRAECIA MAJOR.

Unter Größgriechenland verstanden die Alten eigentlich nur die acht griechischen Republiken, welche langs der Küste des tarentinischen Busens allmählig entstanden waren, namblich: Rhegium, Locri, Tarentum, Sybaris, Eroston, Saulonia, Siris oder später Heraclea und Metapontum. Der Name Graecia major, oder seltener Graecia magna, entstand in Italien, und wurde nicht gegeben in Bergleich zum eigentlichen Griechenland, sondern er entstand wahrscheinlich bei den südlichen Einwohnern Italiens, welche damit die zahlreicheren griechischen Solonien bezeichnen wollten, die sich dier am tarentinischen Busen beisammen fans den, im Gegensatz gegen die wenigen übrigen Colonien in Italien, z. B. Sumä und Neapolis.

Locri, Locri Epizephyrii (Aoxod' Enityquicot), die alteste unter den großen griechischen Anlagen an dieser Kuste, sie stammen ab von den Locrern in Griechenland, doch weiß man nicht gewiß von welchen, ihr Gesetzeber ist Zaleucus. Dionysius der Altere hatte eine Gemahlin aus dieser Stadt, Dionysius der Jungere zerstörte sie, hernach tam sie in die Gewalt des Pyrrhus und zulest unter die Romer, die Stadt lag bei Bruzzano. Bei Locri floß das Flüßchen Butrotus. Der Sila silva zog sich von Consentia dis an die Meerenge und ist wegen seines Peches bekannt.

Mamertini, vielleicht Martorano.

Caulon, Caulonia, in der Nahe des Sagraflusses, eine achaische. Anlage, von Dionns dem Altern zerstört und als Plats an die Locrer verschenkt, bei Castel Betere, sudstich vom Sagrafluß.

Mystia, in derselben Gegend, in der Rahe von Monas

sterace.

Castra Hannibalis portus, Ruinen beim Fleden Soverato. Scylacium, Scylletium, zu dem Gebiete von Croton gehörig, von Dionysius dem Altern an Locri verschenkt, später unter romischer Herrschaft, jest Squillace.

Croton, zur Zeit Ruma's von den Achdern unter Anführung des Myscellos gegründet, mit einem Haven, Aufenthaltsort des Pythagoras und seines Schülers Milo, jenes des rühmten Athleten. Nach der Zerstörung von Sybaris wurde Croton die mächtigste Stadt in Großgriechenland, sie hatte zwölf Millien im Umfange, zur Zeit Hannibals war schon ein Theil der Stadt unbewohnt, nach ihm kam sie an die Römer und wurde eine römische Colonie, jest Cotrone.

Petilia, eine griechische Anlage, gehörte früher zu Eroton, bann ben Lucani (obgleich im Bruttischen gelegen), und ends lich den Romern, lag an der Stelle des heutigen Strans

goli, 3 geogr. Meilen nordlich von Erotone.

Sybaris, etwas früher als Eroton durch Achder und Trozenier an dem erst seit der Anlage der Stadt sogenannten Flüß, den Sybaris angelegt, in ihrer blühenden Periode war sie wahrscheinlich die Besitzerin des ganzen westlichen Lucaniens, die Stadt reichte südlich bis an den Erathissuß, sie lag nicht weit von dem Zusammenslusse des Sybaris und Erathis etwas westlich vom heutigen Dorfe Polinara, ihr Umfang soll fünfzig Stadien betragen haben. Die Stadt wurde reich durch ihren Handel, besonders nach Kleinassen, es erhob sich aber ein Tyrann in ihrer Mitte, welcher mehrere angesehene Bürger aus der Stadt vertrieb. Da Eroton dieselben in Schuß nahm, so kam es zu einer blutigen

Schlacht, in welcher Sybaris vollig bestegt und vernichtet wurde.

Thurii trat als neue Anlage an die Stelle von Spharis, uns ter den Colonisten war auch der Redner Lysias und Herodot, Charondas war der Gesetzgeber der Stadt, sie wurde bald mächtig, kam später an Hannibal, dann an die Romer und wurde eine romische Colonie, Spuren sinden sich nordöstlich vom heutigen Städtchen Terranuova.

Lagaria, ein Kastell von Thurii, zu dem es auch gehörte, mit gutem Weinbau, in der Gegend von Rocca Imperiale.

Siris, Stadt am Sirisflusse.

Heraclea, auf einige Zeit der Versammlungsort der großgriedischen Städte, man sindet jest nur noch unbedeutende Spuren in der Nähe des Schlosses Policoro.

Metapontum, eine der unbedeutenderen griechischen Anlagen, war von Hannibal besett, Ruinen nördlich von der Münsdung des Basientoflusses.

Zu Italien gehört Sicilien, mit den umliegenden Inschr, Sardinien und Corsica.

# SICILIA.

Die frühesten Einwohner der Insel waren wohl die Sicani, zu ihnen kamen, durch die Aborigines und Pelasgi aus Italien vertrieben, die Siculi aus Latium, zu ihnen gesellten sich die Griechen, welche zuerst Naros, Megara und Siracusä gründeten, sie hatten besonders die Ostseite des Landes inne, während die Carthager an der Nordwestseite ihre Bestungen batten. Nachdem beide Theile sich immer weiter ausgebreitet batten, wurde der Fluß Himera als Grenze zwischen den westelichen carthagischen und den dstlichen griechischen (spracusanissen) Bestungen angenommen. Nach dem ersten punischen Ariege stand die ganze Insel unter der Herrschaft der Römer, welche das schöne, fruchtbare Land als ihre Kornkammer be-

trachteten. Außerden lieferte basselbe nebst den Sudfrüchten, Dl und Wein, auch Honig und Wolle.

## Gebirge und Berge.

Nebrodes montes, ein wenig genanntes Gebirg, welches für die Gebirgskette gehalten wird, welche sich von der sicilischen Meerenge westlich gegen den Berg Ernr zieht.

Heraei montes, ebenfalls wenig genannt, erstreckte sich in der Richtung von Norden nach Suden von den Quellen des Chrysakslusses bis zum Vorgebirge Pachynum.

detna mons, erhebt sich aus der südlich laufenden Rebenkette der Nebrodes, und ragt über alle Berge der Insel mit seis nem schneebedeckten Haupte bei weitem hervor.

Eryx mons, im nordwestlichen Winkel der Insel, nordöstlich von Mothe, auf seinem Gipfel stand der berühmte Temspel der erncinischen Venus, jeht M. S. Giueliano mit der Burg Trapano del Monte.

### Borgebirge:

Pr. Pelorum, Peloris, Pelorus, Pelorias (Medwoeds), das nordditichste Vorgebirg, jest C. di Faro, oder auch Peloro.

Pr. Taurus ober Xiphonia, C. di St. Croce.

Pr. Plemmyrium, die süddstliche Landspiße unter Spracus, jest C. di Gigante.

Pr. Pachynum, die sudostlichste Spitze Siciliens, bildet mit dem Pr. Pelorum und Lilybaum die dreieckige Gestalt der Insel, von welcher sie auch den Namen Thrinakia, Trinakria oder Triquetra erhielt, jest E. Passarp.

Lilybaeum pr., die westlichste Spiße der Insel, von welcher der Abstand bis zum Prom. Mercurii auf der karthagischen Seite tausend Stadien oder fünfundzwanzig geographische Meilen beträgt, jest E. Bona.

# Flüsse:

Symaethus, auf der Ostseite, südlich von Catana, jest Giaretta. Cyamosorus, vielleicht der Rebenfluß des Symathus, welscher jetzt Trachino heißt.

Chrysas, ein Fluß, der durch das Gebiet der Agyrini und Assorini fließt, wahrscheinlich ein Nebenfluß des Symathus, jest Dittaine.

Terias, südlich vom Symathus, einige tausend Schritte nordlich von Leontini entfernt, jest Lentini. Eigentlich ist der Texias nur die nördlichste Mündung dieses Flüschens, Namens Guaralunga, der erste Lauf desselben kömmt unter dem Namen Lissus vor.

Longanus, in dem Gebiet von Mylå, weswegen er får den Myla des Livius gehalten wird.

Alabon, jest G. Ginliano.

Anapus fließt an dem Theil von Spracus, welcher Epipola heißt, vorbei in den westlichsten Theil des großen Hasvens, die Sumpfe, welche er hier bildet, heißen Lysmelia und sollen einst Syraco (woher dann Syracusa) geheißen haben, der Fluß heißt jest Alfev. Bon Sudwesten her sließt in ihn der Bach, welcher aus der Quelle Epane entsteht, die ihren Ursprung der Hinabsahrt des Pluto mit der geraubten Proserpina an dieser Stelle verdankt.

Cacpparis (Κακύπαρις), jest Cassibile, fallt unter E. Lungo ins Meer.

Erineos ('Egiveos), jest Gallo.

Asinaros (Asinagos), wo sich die Athener gefangen geben mußten, jett Fiume di Noto.

Helorus, weiter sublich.

Hirminius, di Ragusa, westlich von E. Passaro.

Achates, Dirillo, westlich vom vorigen.

Vagedrusa, Manomuzza.

Gelas, an welchem die Stadt Gela lag, jetzt di Terra Nova. Halycus, einige Meilen westlich von Agrigentum, bildete einige Zeit die Ostgrenze der carthagischen Besitzungen,

jest Platani.

Atys, vielleicht Corbo.

- Hypsas, er floß bei Agrigentum, wo er den Agragas aufnahm, jett Drago.
- Crimissus wird von Einigen für den S. Bartolomeo aus gegeben, welcher östlich von Egesta ins Meer fallt, Andere halten ihn für einen nach Süden laufenden Nebenfluß. Jener S. Bartolomeo ist auch nach Einigen der Simois des Strabo, westlicher sließt dann der Scamander.
- Himera, an der Nordfuste, an welchem die Stadt Himera lag, jest S. Leonardo. Die Alten meinten, er komme mit dem südlichen Himeraflusse aus einerlei Quelle.

### Orte des gandes:

- Messana, bei den Griechen früher Zankle (Zárndy), eine chals cidensische cumaische Colonie, kam nach vielen abwechselnden Schicksalen in die Hande der Mamertini, eines Räuberhausfens, der durch den Schutz, welchen ihnen Rom angedeis den ließ, den ersten punischen Krieg veranlaßte; die Stadt hatte einen Haven und eine Burg und wurde später römissche Colonie, jest Messina.
- Mylae, auf einer kandzunge an der Nordkuste, eine Anlage von Zankle, und auch immer dahin gehörig, jest Mestazzo,
- Artemisium, subostlich von Myla, an der Mündung des heutigen Flüschens Nucita.
- Naxos, an der Ostüste, die erste griechische. Colonie auf Sicilien, jett Schisso, Richt weit davon lag
- Tauromenium oder Taurominium, nach der Zerstörung von Naros angelegt. Augustus vertrieb die Einwohner und machte die Stadt zur römischen Colonie, jest Taormina mit einem guterhaltenen alten Theuter.
- Súdlicher an der heutigen Stadt Jaci fällt das Flüßchen Açis ("Axic) ins Meer, in welches Flüßchen jener junge Acis verwandelt wurde, den Polyphem durch einen Stein tödtete, weil ihn die Galatea mit ihrer Liebe beglückte.

Catana, südlich von Jaci, von den Chalcidensern fünf Jahre nach der Gründung von Spracus angelegt, im ersten punissen Kriege kam sie an die Romer, unter Augustus romissche Colonie, jest Catania. An der Stadt floß der Bach Amenanus.

Aetna, am sublichen Abhange bes Berges Atna.

Leontini, eine chalcibische Anlage, auf einem Hügel, langjährige Nebenbuhlerin von Syracus, jest Lentini. Die Gegend umber wird Leontini, aber auch Laestrygonii campi genannt.

Megara oder Mogaris, auch Hyblae Megarae, von Doriern ... aus Megara gegründet, zwischen Leontini und Sprakus, berühmt war die Stadt ihres Honigs wegen. Etwas weister südlich liegt

Syracusae, angelegt von Archias, die Stadt erhielt nach und nach funf Theile, sie wurde angelegt auf der nur durch eine schmale Landenge mit bem festen Lande verbundenen Insel Orthgia, späterhin vorzugsweise Nasoa oder Inavia genannt, mit der Quelle Arethusa und einem guten haven an der nordlichen Seite, der kleine hafen genannt, und mit dem Palast des Königs Hiero, der nachmaligen Wohnung der Pratoren. Als die Volksmenge hier fich vergrößerte, murde ein nordlich über bem fleinen Saven in die See vorspringendes Stuck bazu genommen und Achradina genannt, nordlich davon befand sich der Trogiliorum portus, späterhin wird auch Tyche westlich davon, Neapolis südlich von Tyche, welches die Vorstädte begriff, und die nordwestlichste Spige Epipolae, mit ben Befestigungen und Thoren Euryalus, Labdalum, Hexapylon und Galeagra erwähnt. Zwischen der Nasos und dem Vorgebirge Plemmyrium befand sich ber große haven, portus magnus ober Syracusanus portus, und ostlich'davon das Olympium mit einem alten Tempel des olympischen Jupiters, der ganze Umfang der Stadt betrug 180 Stadien oder 41/2 geogras phische Meilen.

- Trogilus und Leon, letteres sieben Stadien von Achradina waren Flecken nordlich von Spracus. An dem süblichsten Theile der Stadt verbreiteten sich die Sümpfe Syraco und Lysimelia, die Quelle Cyane fällt auf dieser Seite in den Anapus. Südlich vom Olympium lag der Flecken Dascon.
- Helorum, an der Mündung des Helorusflusses, stolich von Spracus.
- Muticenses, an der Sudfuste Siciliens, westlich vom Prom. Padynum, jest Modica.
- Camarina, spracusanische Anlage, mehrmals zerstort, jest unbedeutende Überbleibsel auf der Stelle Torre Camerina, am heutigen Camerinafluß.
- Gela, vorher Lindos, dorische Colonie, angelegt vom Rhosdier Antiphemos, die Brüder Gelo und Hiero sind hier gesboren, jener aber verlegte seine Residenz nach Spracus. Ruinen bei Terra Nova. Die Einwohner wurden spästerhin verpstanzt nach der Stadt
- Phintias (Divilag), westlich von Gela, wahrscheinlich am heutigen Flußchen Finzina, nach Andern ostlich von Gela etwas ruckwärts von der Mündung des heutigen Drillosinsses.
- Acragas ("Angayag), Agrigentum, früher Camicus, eine alte sicanische Stadt, in welcher die Geloi eine neue Colonie mit dem Ramen Acragas anlegten, oft zerstört und oft wieder aufgebaut, lange Zeit hindurch blühend, reich an Südfrüchten, jest Girgenti mit beträchtlichen Ruinen, besonders eines unausgebauten Jupiterstempels.
  - Minon, duch Heraclea Minon, nach dem zweiten punischen Kriege romische Colonie, einige Ruinen an der Mündung des Platanistusses.
  - Thermas, romische Colonie, westlich von Heraclea, jest Sciacea.
- Selinus, Colonie von dem auf der Ostäste Siciliens gelegenen Megara, mahrend des ersten punischen Krieges wurden die Einwohner von den Carthagern nach Lilpbaum verpflanzt

und die Stadt zerstort, jest beträchtliche Ruinen auf bei 'ben Seiten des Flußchens Madiuni.

Aegithallos, nordlich von Lilybaum, bei dem Thurm Todore. Lilybaoum, bei dem Borgebirge gleichen Namens, mit einem Haven, eine blübende Stadt und Überfahrtsort nach Carthago, jest Marsala.

Motye, nordlicher, phonicische Anlage, auf einer Insel, nicht weit vom Berge Eryx, auf der kleinen heutigen Insel di Mezzo, gegenüber einer südlich von Trapani herlausenden Landzunge.

Eryx, am westlichen Abhange bes Berges Eryx, mit einem haven.

Drepanum ober Drepana, erst im ersten punischen Kriege von hamilcar angelegt, auf einer Landzunge südwestlich von Erpr, jest Trapani.

Nahe bei dieser Landspiße liegen die Aegusae oder Aegates insulae, Aegusa, jest Favignana, Bucina, jest Les vanso und Hiera oder Hieronesos, jest Maretimo.

Egesta oder Segesta, soll aus Aneas Zeiten herrühren, vield leicht der an der heutigen Straße von Trapani nach Palers mo liegende Flecken Baida.

Macella, sublich von Egesta.

Hyccara, westlich von Panormus.

Panormus, eine phonicische Colonie, mit einem guten Haven, jest Palermo.

Solus, Solentini, bfilich von Panormus, jest das Castello di Solanto:

Himera, die einzige alte griechische Republik an der Nordkuste, eine Colonie von Zankle, zerstört durch Hannibal, sie lag an der Westseite des Himeraflusses, man findet noch beträchtliche Ruinen.

Thermae, an der Ostseite des Himerastusses, mit berühmten mineralischen Bädern, unter Augustus romische Colonie, jest Termini.

Cephaledum, fleine Festung mit einem Saven, Cefali.

Halesa, Halesini ('Adaisa und 'Adesa), ein wohlhabendes Städtchen, jest Ruinen nordöstlich von dem Flecken Tusa, nicht weit von der Mündung des Pettineoflusses.

Calacta, etwas nordlich von bem heutigen Städtchen Ca-

Haluntium ('Adoverior), nach der Mythe von den Beglettern des Aneas angelegt, auf einem steilen Hügel nahe an
der Kuste, etwas bstlich vom heutigen Flusse Furiano.

Agathyrnum, östlich vom vorigen, bei dem heutigen S. Agata.

Tyndaris, mit einem Haven, lag an der Kuste sehr nahe westlich von dem Cap di Mongioio, eine Kirche der heilis gen Maria soll auf den Ruinen der Stadt stehen:

Centuripae, Centuripinum, Centoripa (Κεντόρεπα), ... súdlich vom Atna, jest Centorbi.

Agyrium, Geburteort bes Diodorus von Sicilien.

Ameselon ('Aujoelor), eine Bergfestung, zwischen Centus ripa und Agyrion, vielleicht Ragalbutto.

Enna, eine der altesten siculischen Städte auf einem Berge, mit besonderer Berehrung der Ceres, wurde für den Mittels punct Siciliens gehalten, jett Castro Gjovanni.

Assorus, zwischen Agyrium und Enna, jest Afaro.

Imacharenses, jest Maccara.

Tissenses, vielleicht Randazzo nördlich vom Atna.

Herbita, eine Zeitlang ziemlich mächtig, die Bestimmungen der Lage sind ungewiß, Einige finden sie in Ricosia, Andere in Erba.

Paropus, sudostlich von Termini.

Amestratini ober Mytistraton, eine Festung, lag noch oftlie der, jest Mistretta am Flüßchen Seravelli.

Apollonia, zwischen Calacta und Haluntium.

Galatini, jest der Flecken Galati auf einem Berge westlich vom Fittaliaslusse und der Stadt Tortorici.

Nogeni, mahrscheinlich der heutige Flecken Roara am ersten Laufe des Grangottaflusses.

Abakanon ('Akaxawor), auf einem steilen Berge beim bewtigen Städtchen Tripi am Grangottaflusse.

Hadranum, mit einem Tempel des einheimischen Gottes Howbranus, am Abhange des Atna, jest Aderno.

Hybla (major), subostlich vom vorigen, jest Paterno.

Murgantia, eine kleine Festung, schon im Alterthum zerstört, vielleicht südostlich von Agyrium in der Rabe des heutigen Dittainoflusses.

Menenii, jest Mineo auf einer Anhöhe nicht weit vom Palagonioflusse.

Acrae, eine alte Anlage der Spracusaner, Festung auf einem steilen Berge, jest Ruinen beim Fleden Pallazola am ersten Laufe des Anapus.

Acrillae, in der Nahe von Acra.

Hera, welches auch Hybla Heraa genannt wurde, nach Einigen bei Ragusa, nach Andern Chiaramonte, welches an den heraischen Bergen liegt.

Herbessus, ein fester Ort in ber Gegend von Leontini.

Cacirini, vielleicht Caffaro.

Bidis, nordwestlich von Spracus, bei der Kirche S. Gio-

Casmenae, eine spracusanische Anlage,

Echetla, in ben Gebirgen westlich von Spracus, zwischen Leontini und Camarina, vielleicht bei der heutigen Stadt Vizini.

Netini, sudwestlich von Syracus, Ruinen auf einer stellen Anhöhe zu Roto Antiquo.

Mactorium (Maximotov), nördlich von Gala, kömmt bei Herodot vor, mahrscheinlich Mazzarino.

Erbessus (Eoßnoros), nordoklich von Agrigent, eine kleine Festung, nach Einigen li Grutte.

Motyon, vielleicht zu suchen in den Ruinen über Selinus bei Castel Vetraro.

Petrini, auf dem Gebirge an der Stelle Gemelli Colle, viele leicht Petralia Soprana.

Enguidi, im innern Lande, wahrscheinlich bei ben Quellen bes Salsoflusses, bei dem jetigen Städtchen Gangi.

Entella, ebenfalls auf der Westseite der Insel, am exsten Laufe des Baliciflusses ostlich von Peggio Reale.

Makella, wahrscheinlich am ersten Laufe des heutigen Bellotaflusses bei dem Flecken Palazzo Adriano.

Halyciae, zwischen Entella und Lilybaum, bei Rocalcale am Halycussluß.

Jetini, bei Cicero Letini, ein festes Städtchen. Gudlich von Sicilien liegen die Inseln

# Lampas (Δαμπάς), Gaulos und Melita.

Melita, jest Malta, gehörte zuerst den Phoniciern, dann den Carthagern, endlich den Romern, aber nie den Griechen. Berühmt war die Insel wegen ihrer feinen Leinwand (wahrscheintich Baumwollenstoffe) und wegen des Honigs. Die Stadt

Melita lag auf der Stelle der heutigen Citta Pinto. Die Insel Gaulo's heißt jetzt Guzzo, und die Insel

Lampas, Comino. Die Insel

Cossyra liegt zwischen Afrika und Sicilien, jest Pantala. ria. Nördlich von Sicilien liegen die

Insulae Acoliae, Vulcaniae (ober Vulcani) oter Liparae,

wo nach den Mythenerklarern die Behausung des Aolus und die Werkstätte des Bulcanus gewesen seyn soll.

Lipara, die wichtigste unter den Inseln, mit der Stadt gleischen Ramens, einer dorischen (knidischen) Colonie, an der nemlichen Stelle, wo noch jest Lipari steht.

Vulcani insula lag südlich von der vorigen, hieß auch Hiera, jett noch Volcano, hier besonders hatte Vulcan seine Werkstätte (als eine der zwei seuerspeienden).

Euonymos (die Linksliegende), die heutige Insel Salini, westlich von Lipari, nordwestlich von Volcano.

- Didyme (die Zwillingsinsel), die heutige Insel Panaria, nordlich von Lipari.
- Erikusa und Phonicusa (die Heidekraut, und die Datteln, tragende), nordlich von den vorigen, diese heißt jest Dat, tolo, jene Lisca Bianca.
- Strongyle, die nordöstlichste Insel, jest Stromboli (dis zweite feuerspeiende), hier soll nach den Meisten Aolus Wohnung gewesen seyn.
- Ustica, der Nordwestkuste Siciliens gerade über, jett noch ultica.
- Osteodes, der Stadt Goli gegenüber, jest Alicur.
- Heraclea, die heutige Insel Felicur, zwischen Alscur und Salini.

#### SARDINIA

ober Sardo (Σαρδώ), auch bei einigen Altern Sandiliotis und Ichnusa.

Sardinien liegt dem mittlern Italien westlich gegenüber, fruchtbar in den westlichern und südlichern Strichen, besonders gewann man Salz und Wolle, von keinem reissenden Thiere, keiner giftigen Schlange bewohnt, übrigens ungesund. Die Insel war nach einander im Besitz der Phonicier, Carthager und Romer.

In den Gebirgsgegenden des Landes wohnten die Pelliti Sardi, in den nordlichen die Corsi, auch werden Ilienses und Balari als Volkchen genannt.

Taphros fretum bezeichnet die Meerenge zwischen Corsica und Sardinien, jest die Straße von S. Bonifacio. In dieser Straße liegen die zwei

Cuniculariae insulae, nemlich Phitonis und Fossae, jest die Inseln Caprera und St. Madalena.

Turris Libyssonis, im nordwestlichen Theil der Insel, die einzige Colonie des Landes, Ruinen auf einer Anhohe nes,

ben dem Gavinofluß, der Haven heißt noch Porto Torre. Westlich davon liegt das

Gorditanum prom., jest Cap Falcone. Nördlich von diesem Cap besindet sich

Herculis insula, jest Isola Asinara. Der Fluß

Tyrsus auf der Westseite, an bessen Mündung die heutige Stadt Bosa liegt, bildete einst die Grenze zwischen ven griechischen Einmanderern und den nördlichen Eingebornen, er heißt jest noch Tirsis.

Neapolitani, jest Dristano am Dristanosluß.

Sulci, eine der beträchtlichsten Städte der Insel, auf der Süde kuste, mit einem Haven, der vermittelst der vorliegenden Insel Enosis gebildet wird, eine carthagische Anlage, jest Ruinen bei Palma di Solo.

Norenses, tie Stadt Nora lag an der Stelle des heutigen Forcadizo, und war gegründet durch eingewanderte Iberer.

Caralis ober Carales, von den Carthagern angelegt, Hauptsstadt der ganzen Insel, reichte noch weiter östlich, als das heutige Cagliari.

Caralitanum prom., die südöstlich von Carils ins Meer laufende Landspiße, sett C. S. Elia. Diesem Vorgebirge gegenüber liegt die Infel

Ficaria, wahrscheinlich die jetige Isola dei Coralli.

Olbia, eine der altesten Städte der Insel, wahrscheinlich an der Stelle des heutigen Terra Nova.

Cornus, Hauptort der Pelliti Sardi, Festung im Gebirge, vielleicht Corneto.

Bosenses, die Einwohner von Bosa, am ersten Laufe des jetigen Flusses Gavino, nicht zu verwechseln mit der heutigen Stadt Bosa am Tirsisfluß.

Valentini, bas beutige Sglesias.

# CORSICA, griedifch Kyrnos (Kúgvos).

-14

Die Insel wird geschildert als sehr gebirgig und waldig, nur långs der von Romern bewohnten Ostfüste gut angebaut. Harz, Honig und Wachs sind die Produkte des Landes, welsches die Borwürfe des Seneca nicht verdiente. Iberer und Ligurer haben die Insel bevölkert, und nach dem ersten punissen Kriege waren die Romer Besitzer derselben.

Aleria, die alteste Stadt der Insel, von den Phocaern ges grundet, kam im zweiten punischen Kriege an die Romer. Sie und

Mariana, an der Mündung des Golofluffes, sind die einzis gen vorzüglichen Städte des Landes, beide romische Coslonien.

# GRAECIA.

Griechenland trug in der frühern Zeit keinen allgemeinen Ramen, denn es werden dreierlei Urvölker im Lande angegeben, nemlich Hellenes (Ellyves). Leleges nehst einer Unterabtheifung derselben, den Curetes und Pelasgi. Auch werden die Griechen von Homer Achaer oder Argiver und Danaer genannt. Die gewöhnlichsten Namen sind für den Theil nordlich vom Isthmus Hellas, und südlich von demselben Peloponnesus.

Hellas (Ellas), hieß nach Plinius nesprünglich nur eine Stadt in Phthiotis, einem südöstlichen Stricke in Thessalien, dann besonders in den homerischen Zeiten ganz Thessalien, und erst nach Homer wurde der Name Hellas allen südlich von Thessalien liegenden Ländern bis an den Isthmus beigelegt. Zur Zeit Philipps von Macedonien wurde der Namen auch auf alle nördlich von Hellas gelegenen Länder ausgedehnt, in welchen die griechische Sprache die überwiegende war.

Anstatt des Ausdrucks Hellas in dieser Bedeutung brauschen die Romer durchgangig Graecia, nach der Eroberung des Landes durch die Kömer bezeichnete der Ausdruck Achaja das, was vorher Peloponnesus und Hellas zusammen.

Und so hatte Griechenland nach den verschiedenen Begrifsfen einen verschiedenen Umsang. Bald wird nur der Peloponnes und Hellas, bald die beiden nebst Thessalien, bald die drei vorigen nebst Epirus, und endlich zur Zeit der Mascedonier auch Macedonien dazu gerechnet.

Die Grenzen Griechenlands in diesem Sinne sind westlich bas ionische und ostlich das ägäische Meer, im Norden wird es dann von den westlichen, nordlichen und ostlichen Grenzen Macedoniens umschlossen.

#### Gebirge:

Von den scordischen Gebirgen, mons Scardius, jett Argentaro, welche Mossen von Illyrien trennen, lauft ein Arm von den Quellen des Ariusslusses gerade ditlich, er heißt Scomius, von den Quellen des Strymon bis dahin, wo er wieder nach Rorden gewendet eine ditliche Richtung annimmt, er durchschneidet jett Thracien unter dem Ramen Haemus, zuvor jedoch trennt sich von ihm über den Quellen des Nestussslusses sine Gebirgstette, Rhodope genannt, welche in ihrer siddstlichen Richtung eine Vormauer gegen Macedonien bildet.

Von dem stardischen Gebirg laufen zwei Hauptaste nach Süden, wovon der dillichere den ganzen Lauf des Strymon begleitet und sich in der Halbinsel Chalcidice endigt, er heißt Cercine, der westlichere trennt sich bei den Quellen des nordslichen und südlichen Drino und des Ariusslusses. Diese Gesbirgsreihe läuft gegen Süden, wo sie die Grenze zwischen Ils lyrien und Macedonien macht, sie hieß Bernus, Barnus oder Bora, und sendet südlich vom See Lychnitis einen andern Zweig nach Macedonien hinein, welcher Bermius genannt wird.

Aber hier an den Quellen des südlichen Nebenflusses des Haliacmon und des Aous lauft die Gebirgskette in eine westliche

und in eine oftliche aus. Der Punct, von bem fle ausgehen, ift ber Berg Lacmus, jet Mezzovo, sublicher ber Lingus, und weiter westlich ber Aeropus; biese Rette nimmt eine nordwestliche Richtung an, bildet unter dem Namen Ceraunit montes, jest Chimera ober Chimara, die Nordgrenze von Epirus und erreicht als Vorgebirg Acroceraunia das Meer. Offich vom Lingus und Lacmus ziehen sich bie Cambunii montes, welche in ihrem letten Striche den Berg Olympus, den Sig der Gotter, jet Lacha bilden, der sich auf der ndrdlichen Seite bis zum Thal Tempe und an den letten Lauf des Peneus hinzieht. Aus der Mitte diefer horizontalen Gebirgsreihe entwickeln sich wieder zwei, die in senkrechter Riche tung nach Suben laufen, ber westlichere Zweig brangt fic zwischen bem acherusischen See und dem Fluß Arachthus burch bis zum ambracischen Busen, der öftlichere macht anfangs die Grenze zwischen Epirus und Thessalien und heißt bis an den erften Lauf bes Sperchius Pindus, jest ohne allgemeinen Ra. Cercetius mons, jest Agrafa, beißt er in seinem ersten Laufe bis dahin, wo bstlich aus bemselben der mons Othrys tritt und Theffalien durchschneidet, er erhebt sich aber wieder bei den Hügeln Cynoscephalae und wendet sich mit einer Seite unter bem Ramen Pelion, jest Petras, nach Magnesia, mit ber anbern nordwarts, bem Ausflusse bes Peneus zu, unter bem Ramen Ossa, jest Kiffavos. Nordwestlich über ben Quellen bes Achelous hat sich ein anderer Arm von ihm abgesondert, der unter dem Namen Thyamus sich zwischen ben Flussen Inachus und Achelous nach Acarnanien herunterzieht. Ein anderer Theil des Pindus ist ber Tymphrestus, unterhalb den Quellen des Sperchius, jest Mustratje. Aber über ben Quellen bes Cephissus sonbert sich das Gebirge Oeta, jett Rumanta, in dstlicher Richtung ab, und theilt sich bald in zwei Arme, wovon der eine gerade gegen Often fich wendend nordlich von bem Boagrius an bas Reer sich zieht und als Berg Tichius, Ilhoduntia und Cal-Udromus jene Engpässe bildet, wovon die Thermoppien die

sublichern sind. Der andere Arm zieht sich dann zwischen bem Cephissusssus und dem eubbischen Meere als Berg Cnemis in den beiden Locris und als Ptoon und Messapius in Bootien ans Meer.

Von dem Dta scheibet sich sudwestmarts ab das Gebirge Aracynthus, welches das Flußgebiet des Achelous und Evenus begränzt so wie das Gebiet des alteren und des nordlis deren Atoliens. Sudostwärts aber schickt es einen andern Zweig, das rauhe Gebirge Corax, bis zum Parnassus, von hier aus wendet es sich gerade sudlich durch Atolien fast bis an die Rufte, und von da an wieder westlich, so daß es in feinen Endspißen Taphiassus und Chalcis mit feiner Abbachung und der des Aracynthus bei Pleuran das Bette des Evenus Sublich von den Quellen des Cephissus zieht sich bas bildet. Gebirg Parnassus bis vor Delphi hin und dann herab von seinen beiden bochsten Gipfeln Lycorea und Ti Thorea an den Quellen des Plistusflußchens in oftlicher Richtung unter dem Ramen Cirphis an das Meer. Oftlich von seinen bochften Gipfeln zieht sich in gleichem Laufe mit dem Cephissus der Acontius mons, und subostlich schließt sich an ihn an ber Helicon, jest Zagara, noch in Phocis aber mit langerem Laufe in Bootien, und an diesen ber Cythaeron über Thespiå, jest Livadostro.

Dstlich von diesem läuft in südlich paralleler Richtung mit dem Asopussluß das Gebirg Parnes; da wo der Parnes ansängt, zieht sich ebenfalls ein Sebirg nach Süden unter dem Namen Brilessus und Cerata dis nach Eleusis, ein anderes nach Südwesten durch Megaris dis zum Isthmus und heißt Geraneia (Tepáveia) und deren dstlichere Fortsesung Opsi montes, südlich unter Tanagra läuft dann noch ein Gebirg nach Süden hinab und durchstreicht ganz Attica dis an das Borgebirg Sunium, es ist der Pentelicus mit dem Lycabetetus (Avxaspyrros) und weiter südlich unterhalb Athen der honigreiche Hymettus.

Der Isthmus selbst wird von einer Flügelreihe durchzogen,

aber schon mit bem Berg Onion ("Orcior), dflich von Corinth und füblich von Cenchrea, fangt wieder ein zusammenhangendes Gebirg an, bas in oftlicher Richtung die Grenze bildet zwischen Achaja unbelrcabien und nordwestwärts in ber Spige Ararus und bstwarts beim Borgebirg Chelonatas endigt. Diese Rette trägt auf ihrem Zuge verschiedene Ramen. Das hauptgebirg heißt Cyllens und bildet in seinem Laufe die Grenze zwischen Achaja und Arcadien, einzelne Berge und Streden von ihm sind, und zwar gleich bei seiner Erhebung noch öftlich von den Quellen des Nemeaflusses, der Tretos, einst der Aufenthalt bes nemeischen Lowen, zwischen Cleona und Argos, Stymphalus m., ostlich von ber stymphalischen Quelle, Gerontius (tò Tegóvtesor ögog) zwischen den beis den Städten Pheneos und Stymphalus, in der Rahe der Berg Trifrana, von drei auf ihm befindlichen Quellen so genannt, und der Berg Sepia mit dem Grabhugel des App. tus, und nordlich davon ist dann- auch der höchste Gipfel des Berges Cyllene mit einem alten Tempel bes Merkur. westich auf der Grenze von Pelleue und Pheneus ist der Berg Cheliborea, auf welchem Mertur 'aus ber Schale einer Shildfrote die erste Lyra zurichtete. Dann folgt der Berg Krathis (Koadic), auf welchem ber Fluß gleichen Kamens entspringt. Das Gebirg Erymanthus (Equavoos), ber kannt durch das von Herkules in seinen Wäldern erlegte wilde Schwein, liegt auf der Grenze von Achaja, Arcadien und Elis, und die nordwestliche Spitze desselben ist mahrscheinlich der Berg Lampeus, die subliche Fortsetzung dagegen ber Berg Pholoë, bas Grenzgebirge zwischen Elis und Arcadien. Zweig zieht sich vom Berg Lampe gerade westlich zum Vorgebirg Chelonatas, und trägt den Namen Scollis (Dxoldig), er ist nach Strade der olenische Fels des Homer. Zwis schen Arcadien und Argos läuft aus dem Cyllene ein anderes Gebirg herab, welches in seiner sudlichen Fortsetzung die oftliche Hälfte von Laconien in zwei Theile theilt und an dem Borgebirg Malea ins Meer tritt. Dieses Gebirg hat keinen

allgemeinen Ramen, nur einzelne Puncte desselben werden benannt.

So heißt der Berg beim argolischen Städtchen Lyrcea kyrkeion (Avonew,), nicht weit davon oder wahrscheinlicher derselbe ist der Artemisius mans, mit einem Tempel der Diana.

An der Straße von Argod nach, Tegea liegt der mit Cypreffen bewachsene Berg Entone, bann ber Chaon (Xaor),aus welchem der Erasinusfluß kommt, der Pontinus, nicht weit vom lernäischen Sumpfe, und eudlich ber mons Parthenius, ber sublichste Berg, ebe man nach Tegea kommt, nebk bem westlicher liegenden, bem Pan geheiligten und wildprets reichen Berge Maenalon. Über den Quellen der nordlich berabfließenben Nebenflußchen bes Eurotas breitet sich bas Gebirg Parnon aus, westlich von ihm ist der Berg Borus (zo Bopeior opos), an der Grenze von Megalopolis, Tegea und Palantium. In nordöstlicher Richtung von Sparta liegt ber mons Barbosthenes. Auf der Westseite entwickelt sich als Fortsetzung des Gebirgs Pholoe südlich dem letten Laufe bes. Alpheus ein anderes Gebirg, von dessen hauptknoten, mons Lycaous genannt, nach Messenien und Laconien Gebirgezweige berabsteigen, er heißt jett Tetragi.

Durch das vom Lycaus sudostlich herunterlaufende Gebirg wird die Westhälfte von Lacpnica durchschnitten, es ist der Taygetus mans, der erst beim Vorgebirg Taenarum endigt, er heißt jest Pentadactylos. Seine höchsten Spisen sind der Kaletus und Euoras, nicht weit von Bryseä.

#### Flüsse:

Es folgen zuerst von Norden nach Süben die Flusse, welche in das ionische und das dem Peloponnes südlich geles gene Meer, dann diejenigen, welche in das ägäische Meer fallen.

Der nördlichste Fluß in Epirus ist der Fluß. Thyamis, nördlich von der Landspitze gleichen Namens, Grenze zwischen Thesprotis und Cestrine, jest Kalama. Acheron, er entspringt in den stymphalischen Bergen, fällt in den See Acherusia, tritt bei der Stadt Ephyre wieder aus demselben, fließt dann eine Strecke unter der Erde, und erreicht die See beim Hafen Glykis, er heißt jest Beliki-oder Delika.

Aretho ober Arachtus, auch Arachthus (Apaxvos), er entspringt aus dem Berg Stympha und fließt in südlicher Richtung in den ambracischen Busen, heißt jest Arta.

Achelous, in Afarnanien und auf der Grenze gegen Atolien, einer der größten Flusse in Griechenland, berühmt in der Mythologie durch den Mythus des Herfules und der Deianira, er entspringt auf dem Pindus, sließt durch Atolien, Dolopia, durch das Gebiet der Agrai und durch Amphisochia, dann durch die afarnanische Ebene, und fällt bei Öniada ins Meer, wo sich viele kleine Inseln bilden, der Fluß heißt jett Aspro Potamo, und die seiner Mündung vorliegenden Inseln sind die Echinades insulae, des ren wichtigste Dulich ium (Lovdizion) voer Doliche war, welche auch bei Homer vorsommt.

Inachus, ein Nebenfluß des Achelous nach der Mythe, nach Strado jedoch fällt er durch Amphilochia in der Rähe der Stadt Argos in den ambracischen Busen. Dieser Fluß heißt jett Krikeli. Es ist jedoch ein anderer Fluß bstlich von diesem, welcher wirklich in den Achelous fällt, und der auch von Einigen für den Inachus gehalten wird.

Petitarus, ein Nebenfluß des Achelous, von Often tommend, fließt in den Achelous funf Millien von Stratus.

Anapus, ebenfalls ein Rebenfluß des Achelous, mundet sich achtzig Stadien sudlich von Stratus, von Westen herstommend.

Evenus (Ecopog), Hauptfluß Atoldens, entspringt bei den Bomiai, fließt zuerst gegen Guden, dann gegen Westen und dann wieder gegen Suden, jest heißt er Phibari.

Plistus, drei Stadien von Delphi, und fließt in den crissäis schen Busen.

- Nemen, schon im Peloponnes die Grenze zwischen Corinthia und Sicyonia, fällt in das corinthische Meer. Weiter west-lich fließt der
- Asopus (Ασωπός), er entspringt auf dem Berge Carneastes beim Berge Colossa, gibt dem sichonischen Bezirke Asopia den Namen und fällt dstlich von Sichon in das Meer. Weiter westlich fällt der
- Elisson (Elissow), und westlicher der
- Sythas (Zidas) ins Meer.
- Erius (Koids), er entspringt südlich von Pellene, und fällt bei Ägira in die See.
- Crathis (Koadis), einer der wenigen kleinen Flusse dieser Kuste, der sein Wasser das ganze Jahr hindurch behielt, entspringt auf dem gleichnamigen Berge in Arkadien.
- Selemnos, wahrscheinlich zunächst westlich von dem Prom. Rhium. Westlicher floß
- Charadrus, ein Waldbach, und ganz nahe an der Nordfeite von Patra.
- Meilichus, ebenfalls ein unbedeutendes Flußchen.
- Pirus, welcher in Strabo auch Melas heißt, der ansehnlichste Fluß Achaja's, er fällt ins ionische Meer, jest Ramenita, von einem an seiner Wündung gelegenen Flecken.
- Larissus, Larisus (Aάρισος), entspringt auf dem elischen Gebirge Stollis und fällt südlich von dem Pr. Ararum ins ionische Meer, bildet die Grenze zwischen dem Gebiete von Opme und Elis nach Livius, und im Allgemeinen die Südswestigrenze von Achaja.
- Peneus und Selleis, zwei Flusse im hohlen Elis, der Peneusstuß entspringt auf dem Gebirge Phalon, mundet sich südlich vom Prom. Chelonatas ins ionische Meer, und heißt jest Iglia oder Gastuni von der Stadt gleichen Namens. Ein südlicherer Fluß, der jest Pacista heißt, ist wahrscheinlich des Strado Selleis.
- Alphous (Adoeiog), zwar ein mittelmäßiger Kustenfluß, aber bennoch ber Hauptfluß des Peloponnes, entspringt

einige Stadien von Asea, wo er mit dem Eurotas zwanzig Stadien lang gemeinschaftlich fließt, dann fallen sie in eis nen Erdschlund und der Alpheus kömmt als Fluß erst wieder im megalopolitanischen Gebiete zum Vorschein. Übrigens verlegen Einige die Quellen des Alpheus noch nördlicher nach Tegea an den Ort Phylake. Eigentlich ist sein Urssprung erst im Gebiete von Megalopolis, wo er aber auch sogleich als Fluß erscheint, er sließt nordwestlich durch Arskadien, wird in Elis beträchtlich und fällt drei geographische Meilen westlich von Olympia ins ionische Meer, er heißt jest Alfeo, oder Kosea.

Rebenflusse des Alpheus sind auf der Rorbseite:

Helisson (Elwow), entsprang nordlich von Megalopolis beim Flecken Helisson, und theilte die Stadt Megalopolis in zwei Hälften.

Gortynius, westlich vom vorigen, hieß an seiner Quelle Lusias, und floß an Gortys vorbei.

Buphagus, weiter westlich, die Grenze zwischen herda und Megalopolis.

Aroanius, für dessen Ursprung man das Flüschen Olbios bielt, fließt in den

Labon, der seinen Ursprung in dem See im Thale von Pheneus hat, er nimmt auch in seinem ersten Laufe das Flüßchen Clitor auf, weiter südlich das Flüßchen Tuthoa.

Erymanthus, weiter westlich.

Leucyanias, Parthenias und Harpinnates.

Cladaus floß auf der Westseite von Olympia.

Cytherus am Fleden Berafleg.

Enipeus, ein Flußchen, das zu Strabo's Zeit Barnichies bieß, und an welchem Salmone lag.

Flusse, welche auf der Sudseite in den Alpheus fallen:

Ehins, ein Flußchen auf der Straße von Megalopolis nach Lacedamon. Westlicher fließen die Flußchen

Mallus und Sprus, auf bem Wege von Megalopolis, nach Meffenien.

Karnion und Gatheates, zwei westlichere Flüschen, von welchen der lettere beim Flecken Gathea entspringt. Das Flüschen

Diagon fällt dem Erymanthusfluß gegenüber in den Alpheus,

, und trennt Pisa von Arfabien.

Aceron (Azéque) und Dalion, beide Flüßchen flossen bei Typanda, der Acheron ist berühmt als der zur Unterswelt führende Fluß, den man auch in Thesprotia in Spirus und bei den Bruttif in Italien zeigte.

Zunächst auf den Alpheus folgt der

Anigrus ("Avergos), kommt aus dem arkadischen Berge Lapithes und hat einen faulichten Geschmack. Mit ihm verseinigt sich das Flüßchen

Altidas, welchen man für homers Jarbanos balt.

- Reda (Néda), entspringt aus dem Berg Kerausius, einem Theil des lychischen Gebirges, bildet die Grenze zwischen Elis und Messenien, nimmt zwölf Stadien nördlich von Phigalia das Flüschen Limax auf, und fällt in das ionisiche Meer.
- Ros und Electra, zwei vereinigte Flüßchen, die untershalb Cyparissia ins Meer fallen. Schon in den messenisschen Busen fällt der
- Bias, etwas nordlich von Korone. Ferner etwas nordlischer der
- Pamisus (IIáµ1005), er entspringt bei der Stadt Messene, und fällt achtzig Stadien südlich von ihr in den innersten Theil des Meerhusens. Von den Flüßchen
- Batyra, Leukasia und Amphitus kennt man den eisgentlichen Lauf nicht genau, sie lagen nördlich von Ithosme, sind vielleicht Nebenflüßchen des Pamisus, oder fliesken nach Westen ins ionische Meer.
- Pamisus, ein Waldbach, fließt nahe beim spartanischen Leuctra in die See.
- Styras, entspringt aus dem Tangetus und sällt bei Tenthrone in den laconischen Busen.

Eurotas (Evowræg), einer ber größten Flusse bes Peloponnes, er entspringt nach ben Griechen in dem Gebiete von Tegea, verschwindet unter der Erde, und erscheint wieder als Flussim nordlichen Laconien, er sließt dann sudwestlich und auf der Ostseite von Sparta zwischen dem westlichen Taygetus und dem dstlich gegenüberliegenden Gebirge Lacedamons berab, und fällt in dem innersten Winkel des laconischen Meerbusens in die See. Seine User waren mit Flecken und Odrfern reich besetzt, auch sind die Schwanen des Flusses berühmt, er heißt schon seit dem Mittelalter Basili. potamo. Der Fluß

Denus, welcher etwas nördlicher das Flüßchen Gorplus aufnahm und an Sellasia vorbeisloß, siel in den Eurotas, und zwar in einem Lauf von Norden nach Süden. Sudelich von Sparta fällt das Flüßchen

Tiasa (Tiava), und unterhalb Amykla ber

Phellias in ebendenselben.

In den argolischen Busen fällt zuerst ber

Tanus (Táxos), kommt aus dem Berge Parnon und fließt durch Kynuria.

Chimarrhus, auf dem Wege von Lerna nach Argos, und etwas nordlicher der

Erasinus, seine Mündung ist ungefähr eine halbe Meile von Argos, er vereinigt sich an der Kuste mit dem Flußchen Phrixus.

Inachus, an der Nordseite des argolischen Busens, sein Wasser vertrochnet im Sommer; er entspringt aus dem Berge Artemisium, der zum Gebirge Lyrceon gehort.

In den saronischen Busen fließt im attischen Gebiete der Cephissus (Knyvooóg), westlich von Athen, er floß durch die langen Mauern und mundete bei Phalerum. Östlich von Athen floß der

Ilissus ('Idiovo's), er entsprang auf den dstlichen Bergen, nahm den noch kleineren Eridanus ('Eqidavo's) auf, war

den Sommer hindurch trocken, und ergoß sich nahe an der Mundung des Cephissus in die See.

Asopus, entspringt aus dem Gebirge Citharon südwestlich von Theben, der Hauptfluß in Bootien, er bildet in seinem ersten Laufe die Grenze zwischen dem Gebiete von Theba und Plataa, er fließt in das eubbische Meer.

In Bootien liegen die beiden Seen Copais und Hylice, die mehrere Flusse aufnehmen. Der Flus Ismenus (Ioupvos) fliest wahrscheinlich in den lettern. Die Flüschen Permessins (Ins (IIequesosos) und Dimons (VOlucios) bei Haliartus, und Phliarus, welcher den bei Lebadea entspringenden Hercysna ausnimmt, in den Copaissee.

Der wichtigste aber, welcher in diesen See und von da aus ins euboische Meer fallt, ist der

Cophissus (Kypissóg), er entspringt bei dem phocischen Städtschen Liläa, läuft östlich gegen Elatea und von da süddstlich bis zum Copais, er heißt jett Mauro Nero.

Der Cephissus nimmt auf die Flüßchen Pindus, Kaschales und Assus, alle von Süden nach Norden laufend.

- Platanius, entspringt auf dem Gebirge Ptoon, macht die Grenze zwischen Lofris und Bootien.
- Boagrius (Boáyquog), ein Waldstrom bei ben epiknemidisschen Loktern, er floß am Städtchen Thronium vorbei ins eubdische Meer.

Zunächst nördlich von Thermopyla, also schon in Thef-salien, floß der

- Asopus (Aσωπός), stillich von Heraklea, von Suden her vereinigt sich mit ihm das Flüßchen Phonix. Nördlich über der Stadt Trachis floß der Melas, und zunächst stillich vom Sperchius das Flüßchen Dyras.
- Sperchius (Dazexxióg) fällt in ben innersten Winkel bes malischen Busens, er entspringt auf dem Berge Tymphrestus, da wo der Deta und Othrys sich trennen, und mundet beim Städtchen Anticyra.

Rordostlich vom Sperchius sließt an kamia vorbei das Flüßchen Achelous. Der Fluß Raurus (Navgog) fallt bei Demetrias in den pagasischen Busen.

Peneus (Nevelog), der Hauptfluß Thessaliens, entspringt auf dem Gebirge Pindus nordwestlich von Gomphi, und fällt zwischen den Bergen Olympus und Öta in den thermäischen Busen, er heißt jett bei den Türken Ababa, bei den Griechen Salambria.

In den Peneus fallen von Suden außer dem Phonix, Pamisus und Onochonus die wichtigeren

Apidanus ('Anidavos) und Enipeus ('Evineus), die sich nordlich von Pharsalus vereinigen, an den Enipeus lehnte sich in der pharsalischen Schlacht ein Flügel von Pompejus Heer.

Von Norden herab kommen ber

Jon, fällt nicht weit von Üginium in den Peneus. Ferner der Kuralius, Atrax und Erotas, welcher lettere nicht weit von Gonas mit dem Peneus sich vermischt.

Baphyras, schon in Macedonien, ebenso Leukos und Ason. Wichtiger ist der

Haliacmon (Aλιάκμων), wird von Einigen für die Grenze von Macedonien und Thessalien angegeben, er entspringt auf dem Gebirge, welches Illyrien von Macedonien trennt, nnd ist vielleicht in seinem ersten Laufe der Bevus des Livius, er heißt heutzutage Jods je Karasu, und seine Nebenslusse Biklista und Venetico.

Erigonus, bei den Einwohnern Osphagus, er fließt dem vorigen nordlich, vermehrt sich durch einige Seen und hieß wahrscheinlich Ludias da wo er schiffbar ist, nemlich von Pella bis zum Meere, jest Bistrisa. So wie dieser Fluß ist auch der

Eordaicus noch nicht sicher ausgemittelt. Einige halten ihn für die Vistripa, den Erigonus dagegen für den Ferinas fluß, die Zeichnung auf neuern Charten ist auch in diesem Striche gar nicht übereinstimmend.

- Axius, bet Haupfluß Macedoniens, entspringt auf dem star, bischen Gebirge, ist bei Homer blos von Paoniern umswohnt, und fällt nordwestlich von Thessalonica in den nordslichten Theil des thermäischen Busens; er heißt jetzt Barsdari. In seinem ersten Laufe nimmt er wahrscheinlich den Rhoedias auf.
- Chiborus (Xeidwoos), mundet sich bstlich vom vorigen, dieß ist der Fluß, dessen Wasser für des Xerres Truppen nicht hinreichte.
- Strymon, früher Grenzstuß zwischen Macedonien und Thracien, entspringt auf dem Hämusgebirge zwischen dem Scomins und Rhodope und fällt in den strymonischen Busen,
  heißt jest Karasu, bezeichnender auch Struma oder
  Strumo.

Meere, Meerbusen und Vorgebirge. (In derselben Richtung wie die Flusse beschrieben.)

- Jonicus sinus, unter welcher Benennung ein Theil des abriastischen Meeres, welcher der griechischen Kuste nahe liegt, namentlich der Strich zwischen Lissus und Dricum verstans den wird, auch wird dadurch wohl das ganze ionische Meer bezeichnet. Von hier an rechnen die Griechen das
- Jonium mare (Iwvior πέλαγος), der Sage nach von der irrenden Jo, der Wahrheit gemäß von den Joniern so bes nannt, weil es von ihnen zuerst beschifft wurde. Es ersstreckte sich von Illprien bis an das malische Vorgebirge. Das nördlichste Vorgebirge auf dieser Seite ist das
- Acroceraunium pr., das außerste Ende der Ceraunii Montes' in Epirus, jest Chimara. Das Borgebirge
- Posibion ist südlich vom vorigen, da wo die Insel Corcyra durch eine schmale Landenge von Spirus getrennt ist. Weiter südlich
- Cheimerion (Xeinegion), ein Vorgebirg zwischen den Flussen Thyamis und Acheron, ostlich vom Hafen Sybota.

Ambracius sinus, dieser große Busen macht zum Theil die Südgrenze zwischen Epirus und Acarnanien, er ist dreihundert Stadien lang, er beißt jest Meerhusen von Arta.

An dem Eingange des corinthischen Meerbusens liegen zwei Vorgebirge einander gegenüber, auf der Seite des Peloponnes lag das Vorgebirg

Rhium ('Piox) mit einem Tempel Neptuns, und ihm gegenüber an der nur funf oder sieben Stadien breiten Meerenge

Antirrhium, noch in Atolien (erst später bei kockis) und südlich von Molycria, woher es auch Rhium Molycricum ober Molycrium heißt, heutzutage liegen an beiden Rhium zwei Schlösser, die kleinen Dardanellen
genannt, das nördliche heißt Castell von Romelia,
das südliche Castell von Morea,

Rhium fretum ist die Meerenge, welche durch diese beiben Vorgebirge gebildet wird. Von hier nun zieht sich gegen Often ber

Corinthiacus sinus, der größte in Griechenland, er erstreckt sich ditlich bis an den Isthmus. Andere lassen ihn westlich auf der Südseite schon mit dem Vorgebirg Ararus und auf der Rordseite mit der Mündung des Evenus ansangen. Einselne Theile desselben haben besondere Namen, so versteht man unter

Crissagus sinus den Busen südlich von Delphi bis an die Ostgrenze von Phocis, und unter

Alcyonis mare den innersten dklichsten Winkel desselben, ein Theil der corinthischen See heißt jest der Busen von Kaslamata.

Olmise pr., dieses Vorgebirg wurde gebildet durch die westlichste Spiße der geraneischen Berge, es lag noch in Corinthia, und hier befand sich auch Junonis Acraese templum, die Landspiße heißt jest Malangara.

Araxum pr. in Achaja, ist bas dußerste Ende von ber Nortwestfuste bes Peloponnes, jest Cap Papa. Cyllenes sinus, liegt zwischen bem vorhergebenden Borgebirg und dem nachfolgenden.

Cholonatas pr., in Hohls Elis, sublich vom vorigen, der-aus perste westliche Punet des Peloponnes, jest Cap Chiarenza.

Ichthys pr., in Elis, nicht weit von Phia, macht die Nordsgrenze des nächstfolgenden Busens und ist das Castell Torsnesse, das aber nach Andern Chiarenza heißt.

Cyparissius sinus, so genannt vom Städtchen Cyparissa, reichte südlich bis zum

Cyparissium pr., jest Cap Apidaglia, lag schon in Messene.

Acritas, die südwestlichste Spiße des ganzen Peloponnes, jest Cap Gallo. Östlich von diesem Vorgebirg war der

Messeniacus, auch Coronaeus und Asinaeus sinus genannt, er heißt jest noch Golf von Messene oder auch von Coron.

Taenarium pr., in Laconica, mit einem Tempel des Neptun, die mittlere subliche kandspiße des Peloponnes, jest C. Matapan. Oftich von diesem beginnt der

\*Laconicus sinus, er hat jest keinen allgemeinen Namen, zus nachst an der Mündung des Eurotas heißt er Golf von Colochina, an der Ostkiste Golf vom Castel Rampano.

Onugnathos pr., ein Borgebirg an der Ostseite des laconischen Busens, in Gestalt eines Eselfinnbacken &, wosher es den Namen hat, südlich vom Städtchen Asopus, jest die Südwestspize der Insel Cervo, welche durch Klippen mit dem festen Lande noch in Verbindung steht.

Malea und Maleae pr. (Maléa und Maleai), das distichste Borgebirge in Laconien, ragt weit in die See hervor, ist wegen der Winde schwer zu umschiffen, jest Cap St. Angelo, gelo, eigentlich Cap Malio di St. Angelo. Bon hier beginnt der

Argolieus simus, welcher erst mit bem Pr. Scyllaum endet, bie Westseite des Busens grenzt noch fast ganz an Laconien,

die Nord- und Ostseite an Argolis, jett Busen von Raspoli ober Argos.

Scyllaeum pr., die dstlichste kandspite des Peloponnes, in Argotis im weitern Sinne, jest noch Cap Stylla. Rord. licher lag

Spiraeum pr., am saronischen Busen, nordliche Grenze des Gebiets von Epidaurus.

Saronicus sinus, grenzt an die Ostfuste von Argolis, nordlich an Megaris und ostlich an Attica und schließt mit dem sunischen Borgebirge, nach Andern ging der saronische Meers busen, der ohnehin nur selten vorkdmmt, mit der megarischen Kuste zu Ende. Unter besonderm Namen kömmt auch noch vor der Megaricus sinus, der saronische in seiner ganzen Ausdehnung heißt jest Golf von Egina.

Myrtoum mare heißt das Meer von Eubda an langs der attischen Kuste bis ans fretische Meer, und bei Einigen reicht es auch noch an der Westseite Attica's hinauf.

Saniam pr., die südlichste Spike von Attica, mit einem Misnerventempel, jest Cap Colonni.

Auf der Westseite der Insel Eubda befindet sich das

Euboicum mare, welches bis zum malischen Busen reichte, ein Theil desselben ist die Meerenge Eurypus zwischen Chalscis auf Euboa und der gegenüberliegenden Bootischen Kuste. Im ostlichen Locris ist dann das

Cynus pr., jest Pyrgos, bei Opus, von welchem ber Opuntius sinus in dieser Gegend den Ramen hat.

Maliacus oder Aenianum sinus, zwischen der nordwestlichen und nördlichen Spiße Euböa's und dem südöstlichen Theil von Thessalien, er hat den Namen von den westlich anwohnenden Anianes und den nördlichen Malienses, jest Is. din, oder Zeitun.

Zwischen Magnessa und Phthiotis ist der

Pagasicus sinus, bei den Griechen Pagasaus, jest der Golf von Volo oder Golo. Am Ende dieser beiden Busen, dem suddstlichsten Thessaliens, ist das Sepias pr., jett Giorgio ober Sipias. Bon hier bis an die subwestlichste Spike von Chalcidice reichte der

Thermaeus ober Thermaicus sinus, ber auch in seiner nords lichen Halfte sinus Macedonicus heißt.

Canastracum Pallenes pr., das südwestlichste Vorgebirge von Chalcidice auf der Landzunge Pallene, jest Cap Blajur. Hierauf folgt ostlich

Toronaeus sinus, vom bstlichen Torone so genannt. Dann bas, Ampelos pr., auf der Landzunge Sithonia, jest E. Falso. Hierauf

Singiticus sinus, zwischen ber kandzunge Sithonia und Acte, und endlich

Athos pr., auf der Landzunge Acte, das offlichste Vorgebirge au Chalcidice, jest Mte Santo.

# MACEDONIA.

Die Macedonier sind ihrem Ursprunge nach kein eigenes Wolf, sondern ein Gemisch aus thracischen und illyrischen Bolskerschaften, welche durch die aus Argos abstammenden maces donischen Könige nach und nach bezwungen wurden. Großen Zuwachs erhielt das Reich, als nach dem Einfall des Xerres in Griechenland die macedonischen Könige den Persern sich unsterwarfen. Der eigentliche Schöpfer des größeren macedonischen Reiches war jedoch Philippus, Alexanders des Großen Bater, der Chalcidice eroberte, die Grenzen des Landes gegen Norden, und gegen Westen die Jum Nestussluß erweiterte, und die Macht Athens an der thracischen Kuste vernichtete.

Macedonien grenzte unter Philippus gegen Osten an den Restussluß, und von hier aus an das Gebirg Orbelus bis zum Scomius hin, gegen Norden grenzte es an das Land der Darsdani und Agriani in einer Linie von den Quellen des Axius bis zu den Quellen des Strymon, auf der Westseite war das Land durch das Gebirg Bernus oder Bora von Illyrien gestreunt.

Nach der Eroberung Macedoniens durch die Romer wurde das land zwar für frei erklärt, jedoch in vier Theile getheilt. Der erste Theil begriff alles land zwischen den Flüssen Strymon und Restus und was Perseus an Örtern noch weiter west-lich besessen hatte, außer Anus, Maronea und Abbera, und auf der Westseite des Strymon das Gebiet Sentice und Bisaltica, die Hauptstadt war Amphipolis.

Der zweite enthielt das Land zwischen dem Strymon und Restus, mit Ausschluß von Sintice und Bisaltica, und mit Einschluß der Paonier dstlich vom Axius, mit der Hauptstadt Thessalonice.

Der dritte wurde dstlich vom Axius, nordlich und westlich vom Bora und südlich vom Peneus begrenzt, mit der Hauptstadt Pella.

Der vierte endlich war ans den Landschaften Cordaa, Lyncestis, Pelagonia, Atintania, Stymphalis und Elimiotis zusammengesett, die Hauptstadt war Pelagonia, gewöhnlischer Heraclea, dieß ist also der Strich längs der Ostseite des Gebirgs Bora.

Spåter wurde ganz Macedonien eine römische Provinz, wozu denn auch das griechische Illyrien zwischen dem Orisons fluß bis an die Grenzen von Epirus gerechnet wurde, welches Stuck aber von einigen Autoren auch noch als eigene Provinz aufgeführt wird. Thessalien gehörte wahrscheinlich schon unster Augustus ebenfalls zu Macedonien, Epirus blieb eigene Provinz, alles übrige Land, welches man gewöhnlich-unter dem Namen Hellas und Pelvponnes aufführt, hieß bei den Römern Achaja, wiewohl der Peloponnesus auch noch das neben vorkommt.

Macedonien ist in seinen Gebirgsgegenden, welche Holz und Weideplätze darboten, ein rauhes, in seinen Ebenen hins gegen, die alle Früchte mit dem südlichern Theile Griechenlands gemein haben, ein sehr fruchtbares Land,

Die Tapferkeit der Einwohner hat sich noch bei den heutigen Arnauten erhalten.

### Theile Macedoniens.

#### Die Halbinsel CHALCIDICE

(Χαλκιδική ή ἐπὶ τῆς Θρακίας)

war von thracischen Volkerschaften bewohnt, und murbe erst von Philippus, Alexanders des Großen Vater, zu Macedos nien erobert, die Kuste war von Griechen angebaut. Nords westlich von Chalcidice (zwischen dem Haliacmon und dem Eris gonus etwa) am Ufer des thermässchen Vusens saßen die

Bottiaei, man trifft sie später auch gerade nördlich über Chals cidice an, ihr Land heißt

Bottiaea und Bottikis, etwas weiter bstlich bis in die Ges gend von Thessalonice zunächst um den Axius wird der Kus stenstrich auch Amphaxitis genannt.

#### Orte bes Landes:

Argilos, Kolonie von Andros, bisaltische Stadt westlich vom Strymon, kommt im peloponnesischen Kriege vor.

Cerdylium, Ort auf einer Anhöhe, sehr nahe an Amphispolis gegen den Strymon hin. — Bon Argilos zog die perssssche Armee links an einem Tempel des Neptun vorbei durch die Ebene Syleus an Stagirus vorüber nach Acanthus.

Stagirus (Stayeigog) auch Stagira, Kolonie der Andrier, Geburtsort des Aristoteles.

Acanthus, Stadt an der schmalsten Stelle der östlichsten Lands zunge. Xerres ließ diese Landenge durchstechen, und schickte seine Flotte hindurch, weil eine frühere Flotte beim Umschifs fen des Berges Athos gescheitert war.

Sana, südlich vom vorigen, schon jenseit des Canals, von hier bis zum Vorgebirg Athos hieß die Landspiße Afte.

Der Strich ist bergig, auf seiner Sudostseite steht der Athos mons, ein einzelstehender und beträchtlich hoher Berg, jest M. Santo, von vielen Mönchen in Klöstern beswohnt. Auf seiner Spise stand eine Stadt mit dem Namen Acrothoon oder Acroathon, mahrscheinlich bei dem heutigen Kloster St. Laura.

Ebenfalls in dieser Gegend befanden sich die Städte

Dion, Dlophirus, Scolus jett Skolo, ein Inselschen nahe an der Kuste am strymonischen Busen,

Thyssus, Cleona und die Dictidienses.

Auch am singitischen Busen lagen einige Städte, nemlich an der Ostfüste

- Assa, Pilorus, Sarte und Singus, woher der singistische Busen den Namen hat. Die Landspiße heißt Sithos nia, und auf der Westseite derselben lagen
- Torone (Togwey), woher der toronische Busen den Namen hat, wahrscheinlich jetzt noch unter dem Namen Torone als Flecken vorhanden.
- Sermyle, Galepsus, Lekythos, kleine Festung nicht weit von Torone.
- Mecyberna, zwanzig Stadien ditlich von Olynthus am Mecybernaeus sinus, einem Theile des sinus Toronaeus.
- Olynthus, 60 Stadien von Potidaa, im innersten Winkel des toronaischen Busens, etwas von der Kuste entfernt, wahrs scheinlich Colonie von Athen, und von Philipp don Maces donien erobert und zerstört. In diesem Kriege suchte die Stadt Hulfe bei Athen, bei welcher Gelegenheit Demosthes nes seine olynthischen Reden verfertigte.
- Potidaea, Colonie der Corinther, angelegt an der schmalsten Stelle der westlichsten Landspitze, im peloponnesischen Kriege von den Athenern erobert, später von Philipp zerstört. Unter dem Namen Cassandria (Kassárdzeia) wurde die Stadt wieder erbaut von Cassandria, Antipaters Sohn. Bei der Belagerung Cassandria's durch die Römer wurde von diesen nördlich von der Stadt bei dem Orte Clitze eine befestigte Linie quer über den Isthmus gezogen. Südlich von Potida ist das Stück der Landzunge, welches Pallene (Naldyng) oder Phlegra heißt, diese Halbinsel war ergiesbig besonders an gutem Wein.

Städte waren hier:

Mende, Aphytis, Therambos, Stione, Aege,-

Reapolis und Sane, wovon die drei lettern wahrscheinlich nicht hierher gehören.

Mende, Colonie von Eretria, zunächst südlich von Potidaa. Aphytis, lag südlich davon.

Scione (Sxiden), wichtigste Stadt der Halbinsel, wahrscheinlich an der Ostkuste. — Der Kustenstrich von Potida an bis Thessalonice heißt Crossa oder Erusis. Städte sind an demselben

Lirarus, Combria, List, Gigonus, Campsa, Smila und Aenea.

Aenea (Aireia), 15 Millien von Thessalonice, gerade gegensüber von Pydna.

Mygdonia war eine kandschaft nördlich über Chalcidice vom Arius bis zum Strymon:

Antigonia, Stadt nordöstlich von Alenea.

Bromiskus am See Bolbe, in dessen Nähe bas Grabmal des Euripides lag, nicht weit davon war der Ort Arethusa.

Apollonia, nach Alexander dem Großen entstanden.

Thessalonica (Gessaloving), an der Nordostspise des thers maischen Busens, von Antipaters Sohn, Cassander, seiner Gemahlin zu Ehren so genannt, früher lag an dieser Stelle Therme, unter römischer Herrschaft die wichtigste Stadt des Landes, jest Salonichi.

Pella, westlich vom Arius auf einer Anhöhe, fast von allen Seiten von Sumpfen umgeben, welche durch den vorbeisfließenden Ludiassluß gebildet werden, alte Haupts und Residenzstadt der macedonischen Könige, jedoch niemals von Bedeutung; jest ein Flecken Palatisia, oder türkisch Alas Klissa, nach Andern Pilla, und im Mittelalter Bodena.

Emathia war die fruchtbarste Landschaft Macedoniens, und umfaßte die Gegenden um den letten Lauf des Arius, und Erigonusstusses, sie heißt auch Pasonia, als ein Theil dieser letten Landschaft.

Edessa, früher Aegae, eine Tagreise weit nordwestlich von Pella, eine anschnliche Stadt, jest Moglena.

Lyncestis, Landschaft, beren Einwohner Lyncostas heißen, nordwestlich über Emathia an der westlichen Gebirgsgrenze bis gegen den Arius hin.

Heraclea, auch Pelagonia genannt, soll jenes Heraclea seyn, welches Caes. C. 3, 79. angeführt ist, und noch in manchen Ausgaben den Beinamen Sentica hat. Daß jenes Sentica, welches fast an der Ostgrenze des macedonischen Reiches liegt, nicht gemeint seyn kann, hat man schon längst einges sehen, und daher dieses Heraclea für das Heraclea des Sassar gehalten. Wenn man indessen bedenkt, daß der Zug süddstlich nach Thessalien ging, so leistet auch dieses Heraclea, welches man für das heutige Perlepe hält, kein Genüge, und man sieht sich gezwungen, entweder einen Schreibsehler für irgend einen Ort oder noch ein Heraclea am Haliacmon etwa anzunehmen.

Lyncus, ebenfalls in Lyncestis, benn daß der Name Lyncus die Landschaft bezeichnen soll, scheint zwar aus Liv. 26, 25 hervorzugehen, wo derselbe in Verbindung mit Pelagonia und Bottida vorkommt, wird jedoch durch die zweite Stelle Liv. 31, 33 — ad Lyncum stativa posuit prope flumen Berum — hinlanglich widerlegt, denn sonst kömmt die Besnennung uirgends vor.

Stubera oder Stymbara, jest Stobi.

Octolophus, jest Bitolia ober Toli Monastir.

Athacus und Bryanium, ebenfalls in dieser Gegend, nebst bem nordlicheren Pluvina.

Eordaea, sublich von der vorigen Landschaft, zwischeu den Fluffen Cordaicus und Osphagus, um das Gebirge Bermius.

Pellion, feste Stadt nicht weit vom Cordaicus.

Paconia, diese Landschaft umfaßt in ihrer größten Eluss dehnung den größten Theil Macedoniens, denn sie erstreckt sich vom Aussluß des Ariusslusses an seinen beiden Ufern ruckwarts bis an den ersten von den Agriani besetzten Lauf dessels ben. In ihren nordlichen Theilen umfaßt sie Pelagonia dstlich von Lyncestis und die Deuriopes und Almopii.

Stobi, die bedeutendste Stadt, jest Istib.

Nicht weit von Stobi liegt Perseis im Deuriopus.

Antigonia, jest Nigothemo.

Idomene, jest noch Idomeni.

Gortynia, sudlich vom vorigen.

Bylazora und Almana, jenes wird für das heutige Bilias ober Bilia gehalten.

Europus, eine Festung am Ariussluß, dann noch ein anderes Europus am Flüßchen Rhodias.

Cyrrhus hieß die Stadt der Cyrrbestå, nordlich von Edessa. Doberus, schon jenseit des Arius, jest Avret-Hisfar.

Hierher gehört auch ter See Prasias und der nicht weit davon liegende Berg Dysorus.

Die Volkchen Laaei und Graei saßen an den Quellen des Strymon.

Die Agriani ober Agrianes ebenfalls an den Quellen des Strymon, sublich vom Gebirg Stomius. Sie sind ein wils des, triegerisches Volt, das jederzeit seine Freiheit behauptete.

Die Bisaltäe und Crestonaei hielten die Striche vom Strymon gegen Thessalonich hin besetzt. Bisaltia reichte von der Stadt Argilos am strymonischen Busen westlich, und weister westlich und nördlich reichten die Crestonaei.

Die Odomantes, deren Gebiet terra Odomantica heißt, wohnten westlich vom letzten Lauf des Strymon, ihre Stadt hieß Siris, oder auch Sirae, jett Seres.

Die Sintii saßen nordlich von den vorigen.

Heraclea Sintica oder ex Sentiis ist ihre Hauptstadt, jett Melenik. Nicht weit davon lag Scotussa.

Die Maedi, westlich von den vorigen um das Gebirg Cercine, dstlich bis zum Strymon, südlich bis zu den Bisaltä. Jamphorina, Hauptstadt der Mädi, vielleicht das Nabestum des Procop, und alsdann das heutige Radovich.

Desudaba, jest Potadova, bstlich vom vorigen.

Petra, jest Petrik, Petricz oder Petrovich, weiter bstlich.

Die Landschaft Pieria erstreckte sich an der Kuste nördlich von der Mündung des Haliacmon bis zu den cambunischen Bergen südlich. Noch nördlicher als die Mündung des Haliacmon lagen

Ichna und Alorus, das lettere an der Mündung des Ludias. Methone, jett Leukochori.

Pydna, süblich vom Ausstuß des Haliacmon in Pieria, eine Festung mit einem guten Haven, auf der Westseite der Stadt war das Schlachtfeld, auf welchem Perseus von dem Consul L. Amilius Paulus besiegt wurde, der spätere Name Apstron ist wahrscheinlich erst im Mittelalter aufgekommen, soll jetzt Kitros beißen.

Dium, südlich von Pydna, im Mittelalter und auch jest noch Platamon. Ein Tagmarsch nördlich von Dium ist ber Baphyri amnis, von hier ebenfalls einer bis zur Stadt Agassa, und mit dem dritten Narsche erreichte man bas Flüßchen Ascordus.

Sublich von Dium eine geographische Meile fällt das Flüßchen Peneus, welches aus dem Olympus entspringt, in das Meer.

Heracleum, die südlichste Stadt Macedoniëns an der Kuste. Beroea, eine der altesten Städte Macedoniens, an dem Ende des Gebirgs Bermius, jest Beria oder Kara Beria.

Die Landschaft Elimea mit einem Orte gleichen Namens lag wahrscheinlich westlich von Berda am Haliacmon, noch weiter gegen den ersten Lauf dieses Flusses breitete sich die Landschaft Orestis aus, in welcher wohl das campus Argestaeus lag, ebenso die Stadt Celetrum, auf der Halbinsel eines Sees, der unter dem Namen Begorrites lacus vorstömmt, die Stadt heißt jest Kastoria.

### THESSALIA.

Das Land, mas in der historischen Zeit damit bezeichnet wird, hatte früher keinen allgemeinen Ramen. Den Ramen Hellas scheint Homer so ziemlich für das Ganze zu nehmen, auch nennt er die Peraedi, die Myrmidones, die Magnetes, die Enienes südlich vom Sperchius und vor allen die Achaei in Phthia. Einst soll Thessalien (d. h. das Flußgebiet des Peneus) ein großer See gewesen seyn, welcher durch die Spaltung des Olympus und Ossa seinen Abzug ins Weer erhielt.

Thessalien grenzt nördlich an den Berg Lacmon und das cambunische Gebirge, welches bei Herodot auch das maeced onische heißt, gegen Westen an den Pindus, gegen Süsten an den Dia und gegen Osten an das ägäische Meer.

Das Land wird verschieden eingetheilt, Homer nenntdie obigen Landschaften, Herodot die Perrhabi, Histiao. tis, Phthiotis (Achaja, Achai Phthiota) und baneben auch Magnesia. Thucydides nennt Perabia, Achaja Phthiotis und Magnetes. Naturlich war es biesen Autoren nicht um eine vollständige Eintheilung zu thun, biese gibt Strabo, indem er folgende Theile anführt: 1) Pelasgiptis, der östlichste Theil des Landes von den Bergen Olyms, pus und Titarius am Eurotas, oder Titaresiusfluß hinab bis dahin wo der Berg Pelion beginnt. 2) Perrhabi wohnten an den Quellen des Peneus, die Schriftsteller sind übrigens über die Site dieses Bolkchens gar nicht einig. 3) Histido. tis, auf der Nordseite des Peneus etwa von den Quellen des Jonflusses bis zur Mündung des Curalius. Wenn 4) Thessaliotis eine eigene Landschaft war, so muß sie sich etwa von den Quellen des Enipeus bis nach Demetrias am pagasischen Busen erstreckt haben.

Von der Mündung des Spirus nordöstlich dem Laufe des Peneus nach bis nach Tempe lief das campus Pelasgicus, und von Larissa südlich etwa bis zum Ursprung des Apidanus was ren die campi Thessalici.

Sublich von den cambunischen Bergen unter dem jugum Volustana befand sich eine Gegend Tripolis genannt, auf der Pordseite am Ausstuß des Peneus befand sich das reizende Thal Tempe, die User des Sperchius waren auf der Subseite von den Aenianes bewohnt, an der Rordseite des malischen Busens wohnten die Malienses, zwischen dem malischen und pagasischen Busen lag Phthiotis und zwischen dem pagasischen Busen und dem magnetischen Meer lag die Landschaft Magnesia. Die Landschaft Dolopia endlich zog sich noch von dem ersten Laufe des Achelous nach den Thälern auf der Ostseite des Pindus südlich vom Othrys also noch nach Thessalien herein.

Bor den Zeiten Philipps von Macedonien war Thessalien in viele kleine Reiche getheilt, fast so viel als es Städte gab, Philipp gewann großen Einstuß auf das Land, nach der Ersoberung Macedoniens durch die Römer wurde Macedonien zwar für frei erklart, blieb aber dessen ungeachtet in Abhans gigkeit von den Römern, dis das Land unter den Kaisern des ersten Jahrhunderts der Provinz Macedonien einverleibt wurde.

Thessalien ist außerst fruchtbar an Öl, Wein und Gestreibe, die thessalische Reiterei zeichnete sich aus. Den Einswohnern wird Leichtsinn, Luxus und ausschweifender Hang zum Tanz zum Vorwurf gemacht.

Orte in Perrhabia und Histiaotis.

Noch in Macedonien lag das Castell Phila fünf Millien von Heracleum und nicht weit nordlich von der Mündung des Peneus. Dieß Castell vertheidigte den Paß Callipeuce, und nicht weit davon gegen die See zu war der Thurm Eudieru. Da wo der Peneus sich zwischen den Bergen Olympus und Ossa in das Meer hinausdrängt, bildet sich das reizende Thal Tempe mit seinen schattigen Hainen und mit seinen grasreichen Wiesen, an dem Ende des Thales, an der schwalsten Stelle desselben befand sich die Befestigung Charax, jest Carisso. Etwas weiter zurück lag das unbezwingliche Castell Condylan, welches ich für denselben Ort mit Gonnocondylan oder Olympias halte.

Gonnus, feste Stadt an dem westlichen Eingang in das Thal Tempe, zwänzig Millien von Larissa.

Elatia, lag zwischen Gonnus und Gyrtone.

Gyrtone, subwestlich vom vorigen am Peneus, eine Festung.

Fripolis mit dem Beinamen Scea, noch sudwestlicher.

Phalanna, sudwestlich von Gyrtone am Peneus.

Mylae, nordwestlich, eine kleine Bergfestung, von Konig Perseus erobert.

Cyretiae, ein fester Ort nicht weit von Myla.

Oloosson, in der nemlichen Gegend, vielleicht das jetige Städtchen Alesson. Von hier südlich und westlich gelangte man in die Bergebene Tripolis, so genannt wegen der drei sonst unbekannten Städte

Doliche, Pythium und Azorus. Hillich befand sich der See Ascuris.

Sycurium, nordöstlich von Larissa, weiter nordlich Mopselus tumulus, und in der Nahe von Larissa am Peneus Nessonis palus (Nessowic lipvy).

Larissa, große Stadt am Peneus mit einem festen Schlosse, in einer fruchtbaren Gegend, sie ist jetzt immer noch eine große Stadt und hat ihren alten Namen, die Türken aber nennen sie Jenischeher.

Atrax, ungefähr zehn Millien westlich von Larissa. In Histiaotis lag

Pharpcadon, ander Mündung des Curalius in den Peneus. Ithome, nordwestlich vom vorigen, Castell auf einem hohen Felsen. Um Ithome lagen

Pollinaeum oder Pelinna auf der Nordseite des Peneus nicht ganz nahe am Flusse.

Tricca, weiter nordwestlich, über der südöstlichen Beugung des Peneus, jest Trikala.

Metropolis, wahrscheinlich sudlich vom Peneus, sudostlich von Gomphi, auf der Landstraße von Epirus nach Larissa.

Gomphi, zwischen Metropolis und Aginium, die erste thessasslische Stadt, welche Casar auf seinem Zuge gegen Pharsas

ins antraf, sie war gut befestigt, wurde aber von Casar erobert und zerstört.

Aeginium, ein fester Ort, wo Cafar bei seinem Eintritt in Thessalien sich mit Domitius vereinigte.

Phecas, westlich von Gomphi, Castell im Gebirge.

Phalotia, nordlich von Gomphi, an den Gebirgspäffen über ben Berg Gercetius, eine große Festung.

Die Städtchen Mallosa, Eurymenae, Ericinium, Piera und Limnaeum lagen sämmtlich gegen Osten in nicht großer Entfernung von einander, so wie auch die Örter Europus und Orynia am Jonfluß.

Lon Gomphi bis nach Atrar, also auf dem südlichen Ufer. des Peneus, werden uns folgende ebenfalls nicht näher besstimmbare Örter genannt:

Iresiae, Euhydrium, Pherinum, Argenta, Eretria, Palaepharus, Thimarum, Lisina, Lampsus, Stimo, Phacium und Phaestus.

An den Quellen des Sperchius in der Rähe von Dolopia lagen die Örter

Angeae, Cymine, Callithera, Theuma, Calathana, Cercinium, Sperchiae, Macra Come, Acharrae und Proerna. Westlich von diesen Örtern und von den Quellen des Sperchius ist dann die Landschaft

Dolopia, bewohnt von den Dolopes, welche sich von hier an långs des Gebirges zwischen Spirus und Thessalien bis nach Gomphi erstreckten.

Örter zwischen dem südlichen kauf des Peneus, und dem Gebirg Othrys:

Pharsalus, alte Stadt an dem Enipeus südwestlich von Larissa, im Süden und Westen von Bergen begrenzt, merkwürdig durch die Besiegung des macedonischen Königs Philippus von den Römern, besonders aber durch die entscheidende Schlacht, welche Casar gegen den Pompejus hier gewonnen hat. Doch wurde diese Schlacht nicht bei dieser Stadt,

salus geliefert.

Thetidion, ditlich von Pharsalus, mit einem Tempel bet Thetis.

Melambium, nicht weit von Scotussa.

Scotussa, alte thessalische Stadt in der thessalischen Ebene. Westlich von dieser Stadt zwischen der Hügelreihe, welche Cynoscephalae oder Kynostephale heißt, verlor König Philipp die Schlacht gegen die Romer.

Eretria, zwischen Phera und Thetibion.

Crannon, Kranon, dstlich von Scotussa, sudostlich von Larissa, merkwürdig in den Kriegen mit den Romern und weil sich hier der lamische Krieg zum Nachtheil der Griechen entschied.

Pherae, auf der Grenze der theffalischen Ebene und Phthiotis, sehr alte Stadt, ihre Macht wurde durch den Tyrannen Jason auch auf andere Gegenden Thessaliens ausgedehnt. In der Stadt entsprang die Quelle Hyperia, und in gesringer Entsernung war der Pelion. Wahrscheinlich nicht weit ostlich floß der Onche stus vorbei in den pagasischen Busen, auch der See Boebe oder Bobeis (Boispie) lag in nicht fernem östlichen Abstand.

Pagasae, der Haven von Pherå, nach welchem der sinus Pagasicus oder Pagaseticus genannt wurde. Nördlich
davon lag am Busen

Demetrias, ebenfalls ein Haven, von Demetrius Poliorketes angelegt, anfangs eine große Stadt, von den Römern jest doch vernachläßigt, jest Bolo. Hier floß der Nauruss fluß in die See.

Die Landschaft Magnesia ist auf der Westseite vom Offa und von Phthiotis auf der Sudseite vom pagasischen Busen, dstlich vom ägäischen, oder hier vom magnetischen, Meere eingeschlossen, gegen Norden ist die Grenze nicht bestimmt, wenigstens kommen über die nordliche Breite vom Pelion keine dazu gehörigen Örter mehr vor. Auf dem Gebirge Pelion, welches das kand durchzieht, hatten einst die Centauren ihre Size.

Jolcos, bstlich von Demetrias, Jasons Vaterstadt und Resistenz benz bes Pelias, wo bas Schiff Argo gebaut wurde.

Ormenium, kommt schon im homer vor.

Olizon, am Fuße bes Pelion, kommt bei Homer vor. Ormenium, zwischen Olizon und Jolkos.

Adrblich vom Vorgebirg Sepias wird eine Landspike durch Hypnus, und eine noch nördlichere durch Casthasnàa bezeichnet. An der Südwestspike des pagasischen Busens war ein Plat, Apetà ('Apérac) genannt, dem Vorgebirg Artemisium auf Eubda gegenüber.

Die Landschaft Phthiotis war in ihrer größten Ausdeh.
nung nördlich vom Othrys, westlich von dem ersten Laufe des Sperchius, südlich vom Öta und dem malischen Busen, östlich von dem pagasischen begrenzt. Den war Phthiotis nach engerer Begrenzung angegeben. Der Strich von der Mündung des Sperchius gegen Osten und gegen Süden war von den Malienses besetz, welche Thucydides in Paralii, Trachinit und Hieres (um Thermopyla) eintheilt, und westlich von diesen im Süden des Sperchius sasen die Nenianes.

Das trotische Gefilde lag südlich von Pagasa, nicht weit davon flossen der Euarius und Amphrysus, an welschem Halos lag, das auch Homer als Besithum des Achileles nennt. / Nicht weit davon lag Iton, mit einem Tempel der Minerva Itonia.

Pteleon (Meléov), vielleicht auch das Pylleum des Livius, tommt bei Homer vor, nicht weit von der Sudfuste des pagasischen Busens.

Antron, dstlich vom vorigen Ort, von ihm hat die benachbarte Klippe, der antronische Esel genannt, den Namen, südlich liegt dann das Vorgebirg Posidium und etwas westlich die Insel Myonnesos.

#### MALIENSES und TRACHINIA.

Echinus, die nordöstlichste Stadt am malischen Busen, jetzt noch Echino.

Phalora, fleine Stadt mit einem haven, jest Stillida,

Lamia, dreißig Stadien ostwarts von der Mündung des Sperschius, eine der beträchtlichsten Städte des Landes, befannt durch den lamischen Krieg, heißt jest Zeitun, durch die Stadt lief der Fluß Achelous.

Thaumaci, eine Bergfestung bei den Passen über den Othrys, Coela fauces genannt.

Melitäa, ebenfalls eine Festung in der Nahe.

Kyniae, Stadt an einem See gleichen Namens, westlich von Lamia.

Anticyra, an der Mündung des Sperchius, süblich davon fließt das aus dem Dta kommende Flüßchen Dyras, zwanzig Stadien südlicher floß der Melas. Fünf Stadien süblicher ist die Stadt

Trachis, auf dem östlichen Abhang des Gebirgs. Südlicher mundet sich der Asopus.

Heraclea, auf einer steilen Anhöhe, zwischen dem Melas und Aspus, nach jenem zu stand der Dianentempel, nach diesem zu das Gymnasium. Südöstlich von Heraclea stoß das Flüßchen Phonix in den Asopus, von hier bis zur engsten Stelle des Passes bei Thermopyla warens fünfzehn Stadien.

Anthele, ein Ort, in bessen Rahe der Tempel der amphistyos nischen Ceres war, wo die Perser im Kampse mit Leonidas aufgestellt waren. Südlicher sperren dann steile und unsugängliche Felsen den Durchgang dis auf vierzig Schritte, welcher Zwischenraum frühe schon gegen das Eindringen der Thessalier mit einer Mauer verwahrt und Pyla genannt wurde, welcher Name wegen der hier besindlichen heißen Quellen sich in Thermopylae verwandelte. Nicht weit südslich war auch ein Haven Nicaa.

Hypata war eine Stadt der Aenianes, von den Bootiern im

Kriege der Romer gegen Philipp erobert, in der Nähe des Sperchius, berüchtigt wegen der Zauberkunste ihrer allen Weiber.

#### EPIRUS.

Der Name Epirus (Festland) wurde von den Bewohnern der ionischen Inseln der gegenüberliegenden Kuste gegeben, so heißt Acarnania, das Land der Eureten, bei Homer Epeiros, allmählig blieb die Benennung auf dem Lande sitzen, welches sich westlich vom acroceraunischen Vorgebirge bis zum ambracischen Busen, südlich an diesem Busen hin, dstlich bis zum Pindus und nördlich bis Jan das ceraunische Gebirg erstreckte.

Vier Theile werden hauptsächlich in Epirus genannt:

Chaonia, reichte von der nordlichsten Spike der ceraunischen Berge zwischen diesen und dem ionischen Meere bis in die Nähe von Buthrotum, die Einwohner lebten nicht in Städzen, waren sehr tapfer, kamen später unter die Herrschaft der molossischen Könige, endlich unter die Römer.

Thesprotia (Θεσπρωτία), an der Kuste reichten sie von den Chaoniern bis an den ambracischen Busen, die dstlichern Striche bis zum Pindus traten sie an die eingewanderten Molosser ab. Von ihnen hat der Thesprotius sinus den Namen.

Die Cassopaei ober Rassopi (Kasswnatoi, Kasswnoi), eine Unterabtheilung der Thesproti, von der Mündung des Acheron bis zum ambracischen Busen.

Die Molossi, von Dodona in senkrechter Richtung gegen ben ambracischen Busen herab, da bei ihnen frühe schon eine regelmäßige, königliche Regierung eingerichtet war, so geslang es ihren Fürsten sich zu Königen von Epirus aufzuschwingen, unter benen Pyrrhus besonders merkwürdig ist, ihre Residenz war Ambracia.

Der Bezirk Cestrine lag nördlich über bem Thyamisfliß, Eläatis am Acheron, Hellopia am acherusischen
See, Dryopis um Dodona, Athamania um den höheren
Lauf des Arachtus und an den westlichen Abhängen des Pindus, die Atintanes nordwestlich über dem acherusischen See,
Stymphalis südlich vom Berge Stympha an den Quellen
des Nous, dann dstlich von dieser Gegend die Triphylia terra
Melotidis, und die Paraväi etwa nordöstlich über Amphilocia. Die Einwohner von Epirus wurden von den Griechen
als Barbaren betrachtet, sie waren triegerisch und wohnten
fast nur in besestigten Castellen und Dörfern.

### Orte in Epirus:

Oricum, an dem innersten Winkel eines Busens dstlich vom Prom. Acroceraunium, von Einigen noch zu Ilhricum gesrechnet, jest Erico.

Palaeste, Ort wo Casar landete, um nach Oricum überzuseten. Panormus, ein Haven nicht weit vom vorigen. Chimera, ein Castell in der Gegend, jetzt noch vorhanden.

Onchismos ("Oxxiouos), der Westspize der Insel Corchra gerade gegenüber.

Cassiope (Kassian), Haven, jest Agivi Saranta.

Buthrotum (Boudowtóv), eine erst von den Römern angelegte feste Stadt, an der Mündung des Havens Pelodes, jest Butrinto.

Phoenice, nordlich von Buthrotum, die reichste Stadt in Epirus, jest Phoniki.

Sybota, ein Haven südöstlich von der Mündung des Thyamis, bekannt durch das Seetreffen zwischen den Corinthern und Corcyrdern, an welchem Athen Theil nahm, jest noch Sibota.

Östlich von der Landspitze Chimerion liegt der Ort Toryne, wo des Octavius Flotte vor der Schlacht bei Actium stand. An der Mündung des Flusses Acheron liegt der Haven Glykys. Im Nordosten des Landes liegt der See Acheruaia, durch welchen der Acheron sließt.

- Eftyre, afte Stadt am aceruficen See, da wo der Aceron aus demfelben tritt, schon Homer erwähnt ihrer, er sest aber den Selleis anstatt des Aceron im Lande der These proti, später kommt sie unter dem Namen Lichpros vor, im Mittelalter heißt sie Eurda, dann Johannina und jest Jannina.
- Nicopolis bei Actium, seltener Nicopolis Achaica, von Octavius nach dem Seetressen bei Actium erbaut, schon in dem Halse des ambracischen Busens, dem Borgebirg Actium auf Acarnanien gegenüber, freie Stadt und romische Colonie, von Augustus prächtig ausgestattet, aber ohne lange Dauer, jest Prevesa.
- Ambracia, von Cypselus aus Corinth gestistet, an der Münsbung des Arachthus mit einem verschlossenen Haven, die Residenz der molossischen Könige, unter den Römern von geringer Bedeutung, jetz Arta. Ostlich von der Stadt ist der Perranthes tumulus.
- Ambracus, wichtige Festung, zwischen Seen, mit einem Zugang von der Landseite, wahrscheinlich westlich von Ambracia.
- Dodona (Awdwey), Städtchen an dem Abhange des Berges Fomarus, neben welchem das älteste Orakel Griechenlands sich befand, zwei Tagreisen von Buthrotum, südöstlich unter dem See Acherusia, in Hellopia.
- Passaro, alte Hauptstadt von Molossis, nordwestlich lag Phanota und zwischen beiben die Castelle Horreum, Phylace und Tecmon.

Griechenland ober Hellas ohne ben Peloponnesus.

#### ACARNANIA.

Die Acarnanes werden erst in dem peloponnesischen Kriege bekannter, seit welchem sie eine Zeitlang das Übergewicht über die Aetolier hatten. Von der Zeit Philipps von Macedonien an waren jedoch diese die überlegenern und unter romischer Herrschaft verloren beibe ihre innere Kraft.

Akarnanien grenzte westlich und sädlich an das ionsche Meer, dstlich in der römischen Zeit an den Achelous, früher bald weiter westlich bald weiter dstlich, nördlich an den ambracischen Busen. Man rechnete zu dem Lande auch die nur durch einen schmalen Canal getrennte Insel Leucadia und die südlichern größern und kleinern Inseln.

Die Atarnaner lebten fast blos vom Kriege, sie betries ben keinen Handel, bei Thucydides kommen sie als geschickte Schleuberer vor.

### Orte in Afarnanien:

Die Landschaft Amphilochia, welche von Einigen zu Akarnanien gerechnet wird, lag an der Oftsuse des ambracisschen Meerbusens, Stifter des Namens ist Amphilochus, des Amphiaraus Sohn aus Argos im Peloponnes, sie heißt auch Argia (Appeia). Sie kam späterhin in Verbindung mit Atolien an die Römer, und wurde von ihnen zur Provinz Epirus geschlagen.

Argos Amphilochicum, von Amphilochus gegründet, lag am ambracischen Busen, zweiundzwanzig Millien von Amsbracia, Ruinen mit dem Namen Ambrakia. Der Fluß, welcher hier in die See fällt, Krikeli genannt, ist nach Einigen der Inachus, nach Andern ist der Inachus ein Nebenfluß des Achelous. Hierher gehört auch der weiter westlich liegende Hügel Idomene.

Olpå, ein Castell nördlich von Argos, an der Stelle des heutigen Landungsplates und Dorfes Vlicha. Noch näher gegen Argos liegt Metropolis. — Nordöstlich von Amphilochia um den ersten Lauf des Achelous wohnten die Agraei.

Limnaa, mit einem Haven, jest Lutrafi.

Anactoria civitae, Anaktorium, ebenfalls vom Korinthier Sppselus angelegt, südöstlich von Actium, nahe bei dem beutigen Städtchen Vonizza.

Actium, so heißt die nordwestlichste Spike Atarnaniens mit

einem Tempel des Apollo, wo in der Schlacht bei Actium Antonins sein Schiffslager hatte, übrigens war Actium nie eine eigentliche Stadt. Das Meer sidlich von Actium bis nach Leucate nennt Strabo Myrtuntium Mare.

Palarus, an der südlichetn Küste. Alyzea (Aduzia), weiter innen im Lande mit einem Haven und Tempel des Herkules, jest Porto Candello.

Astacus, gegen die Mündung des Achelous, wahrscheinlich der heutige Haven Drakomestro.

Oeniadae, alte Stadt det Akarnaner, nicht weit westlich von dem Ausstusse des Achelous, gut befestigt mit einem Kaven, wenn man das heutige Ratoliko für das alte Öniadahalt, so muß man annehmen, daß der Lauf des Achelous sich geändert habe.

Neben Önsada befand sich auch die Befestigung Rafos, und ditlich jenseits des Achelous der zu der Stadt gehötige Gee Melite.

Anna, höher an dem Achelous hinauf.

Stratos, die bedeutendste Stadt der Akarnaner und ihr Verssammlungsort, am westlichen Ufer des Achelous, wahrsscheinlich aber an beiden Ufern. Von hier bis an das Flüßschen Anapus, welches in den Achelous fällt, sind 80 Stadien, Ruinen, genannt Porta, südlich von dem Dorfe Lepenu.

Ithoria, südlich von Stratos auf der Ostseite des Achelous, jest Angelo-Castro.

Photea, zwischen Stratos und Limnaa.

Modeon (Medecor), nordwestlich von Stratos gegen ben ams bracischen Busen.

Thyream (Gigeor), nicht weit von Leufas, in der Rähe lag auch Pyrskeum.

#### AETOLIA.

In dem kande der Atolier hatten früher die Caretos (südwestlich) und die Leleges gewohnt, die Actoli gehörten mit den Acarnanes zu einerlei Boltsstamm, und hatten auch mit denselben nach langwierigen gegenscitigen Kriegen ungefähr dasselbe Schicksal.

Atolien grenzt westlich an Afarnausen, süblich reicht es von der Mündung des Achelous dis nach Antirrhium, dstelich an die Berge Chalcis und Korar.

# Orte in Atolien.

Auf den See Melite zunächkt oftlich von der Mündung des Achelous folgt der See Xynias, welcher mit dem Meere in Verbindung steht, und auf diesen der See Urias, zwischen diesen Seen liegt das heutige Misolongi.

Plearon, uralte Stadt, sudostlich vom Evenusstuß, es wurde zerstört und ein zweites

Pleuron erhob sich westlich vom Evenus am südlichen Abhange bes Berges Aracynthus. - Richt weit davon war das uralte Dlenus ("Olevos).

Lyfirna, súdoftlich von Altpleuron.

Calydon, dreißig Stadien von Lykirna, die alte Hauptskadt der Atolier, Ruinen vier Meilen nordlich von Misso. Iongi.

Elåos ("Klacos), befestigtes Castell im Gebiete von Calpdon westlich gegen Öniada.

Matynia, bstlich von Kalybon an dem Fuße des Berges Taphiassus, auf welchem des Centauren Ressus Grabmal zu sehen war.

Molycria, an der Ruste mit einem Haven, Stadt der Corinther. Proschium, zwischen Reupleuron und Stratos, hatte eher mals eine süblichere Lage und den Ramen Philene.

Conope (Korony), hieß auch Arsinoe, zwischen Reupleuron und dem Achelous.

Lysimachia, ditich von Conope an einem Landsee Ramens

Hydra, man hat den Ort gefunden im hentigen Brachori, von welchem nördlich ein See sich befindet. Ein anderer weiter ostlich entfernter See ist der Trichonis und die Stadt Trichonium, nordöstlicher

Photrum, an der Sudwestseite des Sees Metapa, dulich lag Pamphia.

Thermon, auf einer Bergebene öftlich vom vorigen, Bers fammlungsort der Atolier zur Wahl jährlicher Obrigkeiten.

Afrå, halbwegs zwischen Aetapa und Conope.

Agrinium, nordöstlich von Stratos. Sauria, Theestienses, Agitium, Potidania, Tichium, Eypalium, Apollonia, Erythrae sind unbekannte atolische Städte.
Callipolis sag nordlich gegen den Dta zu.

# LOCRIS.

Man unterscheibet Locri Epicnemidii, Opuntii und Ozolas ('Ozólai). Alle diese hatten zum Hauptstamme die epicnemidischen Locrer, welche sich von dem Passe bei Thermoppla an der Küste bis an den Plataniusstuß und das Städtschen Hala erstreckten, sie haben den Ramen von dem Gebirge Enemis, einer Fortsetzung des Öta, welches durch ihr Land zog, eine Unterabtheilung dieser Locrer waren die Locri Opuntii von der Stadt Opus.

Aber ganz von diesen westlichen Kokrern durch Gebirge getreunt waren die Locri Ozolae. Sie grenzten westlich an Atolien, nordlich an den Parnassus, südlich an den korinthisschen Busen bis zum crissäischen, dstlich an Phocis. Sie was ren von ihren dstlichern Brüdern hierher erst eingewandert, und leiteten ihren Ramen ab von einer bei ihnen einst wunderbar entstandenen Rebe. Andere hingegen leiten ihn ab von dem übeln Geruch ihrer aus rohen Thierhanten versertigten Kleider, oder einer bei ihnen wachsenden Pstanze, die Rysthenschreiber sogar von dem Blute des Ressus.

### Drte bes Landes.

Naupactus, der beste Haven an der Rordfüste des corinthischen Busens, etwas dstlich von Antirrhium, an einem steilen Hügel gesegen und gut befestigt, jest Lepanto.

Deneon (Oirewr), bstlich von Raupactus.

Ocanthe, weiter bfilich mit einem Haven, jest Galaribi.

Tolophon, ebenfalls in dieser Gegend.

Chalason portus, der bstichste Rustenort von Locris, sieben Millien von Delphi.

Die Lage der Hydi; Hessii, Messapii, Ipneis (Inveic) und der Ort Polis sind unbekannt.

Myoneis (Meonets), wohnten wahrscheinlich auf dem nords
dflichen Puncte von Locris, da wo man nach Doris ging.

Eupolium, oder nach richtigerer Lesart Eupalium, nords
oftlich von Naupactus unweit der Kuste.

Amphissa, alte Hauptstadt der Locri Dzola, nordwestlich vom trissasschen Bufen mit einer sehr festen Burg, jest Salona.

### Locri Epicnemidii.

Scarphe ober Scarphia (Σκάρφεια), ein alter von Homer genannter Ort und der nordlichste des Volkes, nahe am südlichen Vorsprung des Sta. Nicka, nicht weit von Thermopylå.

Tarphe, kömmt bei Homer vor, westlich vom vorigen, in der Gegend lag die Waldebene Bessa und das Städtschen Kalliaros, beide bei Homer vorkommend.

Thronium, eine bedeutende und gut befestigte Stadt, an des ren Mauern der Boagrius vorbeifloß.

Cnemides, östlich vom vorigen, auf einer Landspike. Nicht weit bavon liegen die Lichades insulae Scarphia, Caresa und Phocaria.

Narycion, wahrscheinlich einerlei mit Arnka, die angebliche Baterstadt des Ajar.

Daphnus, nahe bei Alope. Alope, nicht weit von Ent-

Opus, die Hauptstadt aller Lokrer, die Baterstadt des Patro.
Uns, die Stelle heißt jest Talanta.

Cynus (Kiscog), eine Landspitze mit dem Haven von Opus und einem Städtchen, in weichem man das Grabmal des Deukalion und der Pyrrha zeigte, die Stelle heißt jetzt Pyrgos. Richt weit von Opus liegt die Insel Atalanta.

### DORIS.

Die Bewohner dieses kanddens werden von den Griechen als die Stammukter aller Doper betrachtet.

Es grenzte ostlich an Phocis, skölich an die vzolischen Lotrer, westlich au Atolien, notblich an den Dta.

Da in Doris nur vier Städte find, so wird das kand Tetrapolis genannt, die viet Städte aber sind Erineum, Boium, Pindus und Chinium.

# PHOCIS.

Die Hellenes sollen das Land besonders auf den Hohen des Parnassus zuerst bewohnt haben, von wo aus sie von Deutalion nach Thessalien abgesührt wurden. Das leere Land wurde bald wieder von verschiedenen Antommlingen bevölfert, namentlich von Argivern, von Hoanten aus Bootien, welche Hoampolis gründeten, von Athenern, Korinthiern, von Agisneten, deren Ansührer Photes dem Lande den Ramen gegeben baben soll, von Philegyern, Arcadern und Aoliern.

Die Phocenser vertheibigten in altern Zeiten ihr Land tapfer gegen die sie drängenden Thesatier, wurden aber eben deswegen in dem Kriege gegen Xerres hart gedrückt. Im peloponuesischen Kriege hielten sie es mit Athen, im heiligen Kriege unterlagen sie gegen König Philipp von Macedonien, indem sie, neben einem schweren Tribut, die Mauern ihrer Städte niederreißen mußten.

Phocis grenzt mit der Nordspize an Thessalien, östlich an die östlichen Lokrer, südlich an den korinthischen Busen, westlich an Doris und die westlichen Lokrer. Phocis ist ein Gebiegeland und hat nur wenige aber äußerst gut angebante und fruchtbare Thaler, unter andern das die und weinreiche Thal des Cephissus. Das trissässche, dem Apolio geweiste, Gesilde auf der Westseite durfte nur das ertragen, was die Natur freiwillig hervorbrachte.

# Orte bes Lanbes:

Cirrha, an der Westseite des crissäischen Busens an der Mündung des Plistus mit einem guten Haven, sie wurde schon zu Solons Zeiten nach einem Beschluß der Amphistyonen zerftort und später wieder aufgebaut.

Crissa, soon von Homer genannt, weiter süblich au der Kuste, auch diese Stadt wurde einst nach einem Amphistyopenschluß zerstärt, jedoch ebenfalls späterhin wieder aufgesbaut. Bon dieser Stadt hat den Namen das campus Crissaeus und der sinus Crissaeus. Dieser Busen wird bald in weiter, hald in engerer Bedeutung genommen. In jener gilt er für den corinthischen Busen von dem Borgebirg Rhium gegen Osten, in dieser bezeichnet er den ebenfalls sehr beträchtlichen Busen zunächst süblich von der Stadt.

Anticyra ('Artiuvga und Artimissa), von der Stadt Cirrha östlich gegenüber und nur durch den Berg Kirphis getrennt, wertwürdig durch das Helleborum, welches man auf den nahen Bergen fand.

Marathon, ein Fleden ostlich von Anticyra, wahrscheinlich jest Aspropiti.

Medeon (Medecer), nicht weit vom vorigen, wurde im hois ligen Kriege zerstört.

Mychus, ein Haven und der dilichste Ort in Phocis. Richt weit davon lag das Städtchen Bulis.

Reon (Néwe), altes Städtchen an dem Flüßchen Cachales, östlich von dem einen Gipfel des Parnassus, dem Tis thorea, von welchem es auch den Ramen Tithorea führs te, mit gutem Olivenol.

Delphi, am südlichen Abhange des Parnassus, nicht weit von

dem Flüßchen' Plistus, sieben Millien von der Kuste, die wichtigste Stadt in Phocis mit einem Umfang von sechszehn Stadten, in der Rabe befand sich die castalische Quelle und außerhalb der Stadt der berühmte Tempel des Apollo, in dem die Pythia den Fragenden antwortete. Die Griechen hielten diesen Ort für den Mittelpunct der Erde, in seiner Räbe liegt jest Casti.

Lilace, der nordwestlichste Ort von Phocis an den Quellen des Cephissus.

Charabra, dilich vom vorigen am Flüschen Charabros. Amphitlea (Appindera), weiter bstlich.

Tithronium und Orymaa werden weiter oftlich genannt, Livius neunt ste Tritonon und Drymae und zählt sie zu Doris.

Lebon, in derselben Gegend, wurde in dem heiligen Kriege zerstört.

Elatia ('Eláteia), eine ziemlich große Stadt, auf einer Anschohe nordlich vom Ufer des Cephissus, an dem westlichen Abhange des Enemis, mit einer festen Burg, jest Ruinen mit dem Ramen Elata.

Aba, dftlich von Elatia im Gebirge an der locrischen Grenze, mit einem Tempel und Drakel des Apollo.

Myampolis, schon von Homer genannt, so wie auch Paraspotamis, substitich von Elatea, in der Rahe des Cesphissus.

Panoped auch Panopeus (Navoneus), soll später Phas noteos genannt worden seyn, beim jezigen Dorfe St. Blasios.

Daulis, westlich von Panopeus, hier soll sich die Geschichte mit Terens, Procne und Philomele zugetragen haben. Das Gebiet-um die Stadt Daulia, auch Daulis genannt, heißt sest noch Daulia.

Stiris, unbedeutende Stadt, jest Ruinen mit dem Ramen Palao Stiri.

Ambrysus ober Ambryssus (Außquaag), westlich vom vorigen, jest ein Dorf Distomo.

#### BOEOTIA.

Bortien, ehemals der Sage nach auch Aonia und ges meinschaftlich mit Attica Ogygia, so genannt von einem König Ogygos oder Ogyges, grenzte nördlich an die Gebirge, wodurch es von Phocis und den östlichen Lokrern getrennt wurde, westlich ebenfalls an Phocis und an den korinthischen Busen, dstlich an das eubdische Meer.

Bootien erhielt erst nach dem trojanischen Ariege einen Zuwachs an dem nordöstlich gelegenen Reiche von Orchosmenus, beide Theile sind überaus fruchtbar wegen der häussigen Bäche und quellenreichen Thäler, durch welche milde Lüfte von den Vergen herabziehen, der Getreidebau und die Viehzucht zeichneten sich aus, übrigens war der Handel bes an zwei Meeren gelegenen Landes nur gering.

Als Ureinwohner des eigentlichen Bootiens werden gesnannt die Hectena (Exthual) mit ihrem Könige Dgygus, auf welche die Hyantes ('Tavtes) und die A'ones ('Aores)-folgten. Die Ureinwohner des nördlichen Landes nebst Drochomenus waren die Phlegya (Odeyval) und die Minya (Mivial). Die Einwanderung des Kadmus mit den Phoniciern gehört noch in die mythische Zeit, in der historischen erscheinen als Bewohner des ganzen Landes die Bootier (Bowool). Bei dem Einfalle der Perser trat das mächtige Theben auf die Seite der letztern, in späterer Zeit wurde Thesben und mit ihm Bootien durch Pelopidas und Epaminondas zum überwiegenden Staate Griechenlands gehoben, jedoch nur auf kurze Zeit, denn durch den heiligen Krieg, die Schlacht bei Charonea und die Zerstörung Thebens durch Alexander den Großen wurde ihre Kraft für immer gebrochen.

Der Charafter der Bövtier neigte sich mehr zum Roheren und Bäurischen, sie liebten ein häusliches Leben mehr als Handel und Krieg.

#### Drte bes ganbes:

Orchomenus l'Ogjoperoc), uralte, schon von Homer als sehr reich beschriebene Stadt, nach der Mythe erbaut von Orchomenus, Sohn des Minyas, der dem Bolke den Namen gab, sie war in früheren Zeiten der Hauptverhindungs, punct des nördlichen Griechenlands mit dem südlichen, in dem Kriege mit Theben wurde die Stadt nach der Schlacht bei Leuctra völlig zerstört. Sie lag an dem Abhange des Berges Acontius, südlich von dem Cephissus, ob man gleich die Ruinen bei dem Dorfe Scripou nördlich von dem Flusse gefunden haben will.

Chaeronea (Xaigweia), Vaterstadt bes Plutarchus, einst zu Orchomenus gehörig, an der Nordwestgrenze des eigentlischen Bootiens, bekannt durch die Schlacht, welche Philipp von Macedonien gegen die Griechen hier gewonnen hat, beim heutigen Dorfe Kapourna.

Lebadea (Aeßadia und Aeßadeia), an der Nordwestgrenze des Landes, bei den Grenzen des Helicon und Parnassus mit dem Drakel des Jupiter Trophonius, jest Livadia. In der Nähe entsprang das Flüschen Herkyna.

Coronea, nordöstlich von Lebadea auf einer Anhöhe nicht weit vom Helicon, welcher hier Libethrius hieß, bei dieser Stadt erkämpsten die Bootier vor dem peloponnesischen Kriege ihre Unabhängigkeit von den Athenern, Ruinen bei dem Dorfe Diminia, drei geographische Meilen von Livadia.

Auf dem Wege von Coronea nach Alascomene liegt der Tempel der Athene Ithonia, der gewöhnliche Versammelungsplat der Bootier, an welchem das Flüßchen Phalaerus, auch Phliarus genannt, vorbeifloß.

Alalcomena ('Adadnouevai), südostlich von Koronea am Fuße eines Berges nicht weit von dem See Copais.

Haliartus, kommt schon bei Homer vor, ursprünglich zum orchomenischen Reiche gehörig, in dem persischen Kriege zerstört, bald wieder aufgebaut, aber in den macedonischen Rriegen vernichtet. Sie lag in einer engen Ebene zwischen dem Copais und einem Berge, und nicht weit von ihr fallen die vereinigten Flüßchen Permessus und Olmeus in den See.

Ocalea, an einem Bache gleichen Ramens, nordlich von dem Berge Tilphusins, auf welchem man des Tirestas Grabmal zeigte. In der Rähe lagen die von Homer genannten Örter Peteon und Medeon, das lettere am Berge Phonitios.

Onchestus, sidlich von Haliartus, mit einem Tempel und Haine Reptuns.

Acraephiae, nordostlich von Onchestus.

Copas (Konai), dilich an dem See Copais, von Homer genannt. Der See Copais (Konais), früher Kephissis genannt, erstreckt sich in seiner größten Ausdehnung von Westen nach Osten und hat neun geographische Meilen im Umfang, er überschwemmte nicht selten das umliegende Land, und hatte an seinen Usern beträchtliche Sümpfe. Mit ihm sieht südöstlich in Verbindung ein anderer, viel kleinerer See Hyläa oder Hylike, nach der von Homer angesührsten Stadt Hyle genannt.

Hala, súdlich vom Platanius, dem Grenzflusse gegen Locris.

Larymna, súdostlich vom vorigen an der Ruste, einst ben Locrern gehörig.

Anthodon, der nordöstlichste Ort des eigentlichen Bootiens, mit einem Haven, die Einwohner lebten besonders von Fischerei und Meerschwammen. An dem Gestade hatte sich einst der Fischer Glaucus in die See gestürzt.

Salganeus, südöstlich von Anthedon und nordwestlich von der Einfahrt in den Euripus oder die Meerenge zwischen dieser Küste und der Insel Eubda. Der Ort hatte den Ramen von einem Bootier, welcher der Flotte des Xerres den Weg zeigte, hier aber hingerichtet wurde, weil die Perserglaubten, es sey keine Durchfahrt, nach erkanntem Irrs

thume wurde ihm ein Denkmal errichtet. Östlich von ber Stadt ist nach Livius an dem Übergangsort nach Euboa ein Hermaeum.

Westlich von Anthebon ist der Berg Messapion, von wo aus die Colonie nach Messapia in Unteritalien geführt worden seyn soll.

Mycalessus, auf der Straße von Chalcis nach Theben, die Einwohner wurden von zwolfhundert aus Athen, in ihr Baterland zurücktehrenden thracischen Miethtruppen größstentheils umgebracht, den Ramen soll die Stadt von der Ruh des Kadmus erhalten haben.

Harma, ein Flecken in der Rabe. Teumessus, nicht weit von Theben, hier soll Jupiter die entführte Europa verborgen haben.

Glisas, oder Glissas bei Homer an dem Fuße des Berges Hypatos, aus welchem der Waldbach Thermodon fließt. Schonus nordöstlich von Theben.

Thebae, kommt ebenfalls schon bei homer vor, ber es auch hypotheba nennt, eine ber altesten und bedeutendsten Stadte Griechenlands, von dem Phonicier Radmus auf einer Anhöhe angelegt, um welche er und seine Rachfolger die Avad her versammelte, welche Amphion dann noch mit in die Mauern der Stadt uufnahm, deren Burg Radmea hieß. Sie wurde vergeblich belagert von den Sieben gegen Theben, erst von Alexander dem Großen zerstört, später jedoch schoner und regelmäßiger wieder aufgebaut, sie heißt jest noch Thiba. Etwas südlich von der Stadt sloß der Aspund, welcher westlich von Platäa entspringt. Rahe bei der Stadt war der Ismennsstuß (Isunvog), nordwestlich ist das Flüßchen Dirke, an welchem man die Ruinen von Pindars Haus zeigte.

Thespiae (Geoniat, Geoneia bei Homer), am südöstlichen Fuße des Helicon, erhielt den Namen nach Einigen von Thespins, des Erechtheus Sohn, der eine athenische Colonie hierher, geführt haben soll; nach Andern aber von

Thespia, der Tochter des Asopus. Da die Thespier gegen Setres bei Thermoppla gestritten hatten, so ließ er die Stadt verbrennen, sie wurde aber bald nachher wieder aufgebaut. Die Einwohner verehrten besonders den Eros, dessen Bildsäule von Praxiteles verfertigt und hier aufgestellt war, jest Ruinen bei dem Flecken Reochorio.

In der Rabe von Thespia erhob sich der eigentliche Berg Helicon, sein Umfang ist nicht groß, aber seine Höhe ersreicht beinahe die des Parnassus, man konnte ihn daher auch in der Burg von Korinth gerade gegen Rorden sehen. Er hat viele Quellen, heilsame Kräuter und beträchtliche Waldungen, auf ihm entsprang die Quelle Hippokrene, an welcher man die auf Blei geschriebenen Equa des Hessous zeigte, auch zeigte man in der Gegend die Quelle des Karcissus an der Stelle Donakon bei der Quelle des Flüßchens Lamus.

Rreusa oder Kreusia, der Haven von Thespia, sudwestlich von der Stadt, mahrscheinlich ber jetzige Haven Kakos.

Thisbe, westlich vom vorigen, von Homer genannt. As, cra, nordlich von Thisbe, die Baterstadt des Hesiodus. — Reressus, ein festes Castell.

Eleutheris, am südlichen Abhange des Citharons, an den Grenzen von Attica, später zu Attica selbst gehörig.

Plataeas und Plataea, soll den Ramen von Plataa der Tochster des Asopus haben, die Stadt schloß sich aus Eifersucht mit Theben schon frühe an Athen, dem sie anch in der Schlacht bei Marathon beistand, sie wurde deswegen von Kerres zerstört, und später erlitt sie noch einmal dasselbe Schicksal. Die Stadt hatte einen berühmten Tempel der Juno und in ihrer Nähe wurde die Schlacht gegen die Perser geliesert, shre Ruinen nahe bei dem Flecken Kokla heißen Paläo Castro. An der Quelle Gargaphie hatten die Griechen vor der Schlacht ihr Lager, nahe bei der Stadt stoß auch das Flüßchen Örde dem Asopus zu.

Leuctra, zwischen Plataa und Thespia, berühmt burch die Schlacht, in welcher ber Thebaner Epaminondas den

Spartanern die Herrschaft über Griechenland entriß, nahe bei dem Dorfe Leuka besinden sich Ruinen mit dem Ramen Eremo Castro.

Hysia und Erythra, ebenfalls in der Gegend, jenes am Fuße des Kitharon, von diesem stammt die ionische gleiche namige Colonie in Kleinasien ab.

Stolos (Dxwdog), ein Flecken in Parasopia, einem Striche langs dem Asopus, nordöstlich von Leuctra.

Tanagra, eine bedeutende Stadt des Landes, nordlich vom Asspus, nahe an den attischen Grenzen, die aber ebendeswegen in den Kriegen zwischen Athen und Bootien viel litt, sie hatte guten Wein, jest Ruinen bei dem Flecken' Skamino.

Deliam, nordlich von Tanagra an der Kuste, ist nicht blos ein Tempel des Apollo, sondern eine wirkliche Stadt, fünf Millien von Tanagra, dreißig Stadien von Aulis und nicht weit von Chalcis.

Oropus, sublich vom vorigen, Stadt und Festung mit einem Haven, sie gehörte früher zu Bovtien, später zu Attica, und war der beständige Zankapfel zwischen diesen beiden Staaten, wahrscheinlich der heutige Ort Ropo. Ihr Gesbiet lag theils in Oropia, theils in Pirate.

Delphinium, sublich von Oropus mit einem sogenannten beis ligen haven, gerade gegenüber auf Euboa liegt Alt-Eretria.

Pfophis, unbedeutender Flecken, in deffen Rabe fich bas Drakel des Umphiaraus befand, noch im Gebiete von Dropus.

Aulis, ein zu Tanagra gehöriger Flecken, nördlich von Destium, von Chalcis gerade gegenüber und drei Millien entsfernt, Versammlungsort der griechischen Flotte vor dem trojanischen Kriege, denn zwischen Delium und Aulis bildet sich ein kleiner Meerbusen, der tiefe Haven genannt, welscher noch seinen kleinern Haven hatte, jest Megalo und Mikro Bathy.

Hyria, von Homer genannt, wird zwar von Strabs in die Rähe von Aulis gesetzt, liegt aber wahrscheinlich links auf der Straße von Theben nach Aulis. 148

### ATTICA.

Attila ('Aremy) soll nach Einigen seinen Ramen erhalten haben von Atthis, der Tochter des Kranaus, wahrscheinlicher aber von Afte ('Anry), das Uferland.

Welcher es von Megaris trennte, gegen Norden an den Parnes, der es von Bootien trennte, gegen Osten an das eubdische und myrtoische Meer, gegen Süden und Südwesten an den saronischen Busen, der Flächeninhalt beträgt gegen fünfsundvierzig geographische Meisen.

Attica war ein gebirgiges Land, denn die Berge Parnes, Brilessus (jest Makriplais), Lykabettus, Penteticus, wegen seines Marmors berühmt (ein Kloster an seinem Fuße heißt jest noch Penteli) und Hymettus gehören hierher. Unter den Ebenen ist die thriasische die bekannteste.

Die Betriebsamkeit der Einwohner wußte dem an sich nicht ergiebigen Boden, der in seinem nordwestlichen Theile von dem Cephissus und Plissus bewässert wurde, Früchte in Wenge abzugewinnen, besonders Oliven, außerdem gab es Honig und Wachs, gutes Salz und Getreide, dieß letztere jedoch für den Verbrauch nicht hinreichend.

Rach der mythischen Geschichte sollen zu den Autoche thonen in Attica Pelakgi eingewandert, aber auch bald wieder verdrängt worden sehn, nach diesen kamen ägsptische Einwanderer unter Cecrops, welcher die Burg von Athen, die Cecropia, baute, und zu diesen endlich noch Jonier.

### Orte bes Lanbes!

Athense ('Asyrai), die Hauptstadt von Attica, von Athene der Schutzgottheit der Stadt so genannt, bestand zuerst blod aus der Burg Cecropia, dann vereinigte Theseus die zersstreut lebenden um die Burg. Bor dem persischen Einfalle war die Stadt noch nicht bedeutend, nachher aber wurde sie von Themistotles in größerm Umfanze und prächtiger wieder ausgebaut und mit Mauern und einem neuen Haven

versehen, und von Cimon und vor Allen von Peristes mit unzähligen Prachtgebäuden verschönert. Die Stadt sank durch den Ausgang des peloponnesischen Krieges und unter den Kömern durch die Plünderungen des Sulla.

Die Stadt hatte fechszig Stadien oder drei Stunden im Umfange, und noch viele Gebäude außer der eigentlichen Stadt., Athens Havenstadt hieß Piraeeus (Iliquieve), auf der Halbeinsel Munychia (Movrózia), von Themistokles angelegt, jest-Porto Leone.

Dieser und der altere Haven, Phalerus, Phalera, Phaleren portus (Palygo's), wurde nun nebst dem kleinern auf der Halbinsel Munichia durch die schenkelartig voneinander lausenden langen Mauern (pangà onély) mit der Stadt in unmittelbare Verbindung gesett. Die Acropolis hatte auf ihrer Südseite, wo die Quelle Kalirrhoe oder Enneastrune sloß, die altesten Tempel des Zeus Dlymptus, der Gaa, des Dionysos und das Pythion.

Auf der Westseite lagen die von Mnesikles erbauten Propylaen, welche Perikles hatte aufführen lassen, im Innern der Afropolis war der Parthenon oder der Tempel der Athene, ganz von Marmor, unter Perifles von Kallifrates und Rarpion erbaut, mit dem aus Gold und Elfenbein verfertigten Bilde der Minerva, dem Meisterstuck des Phidias. Unten an der Burg gerade unter der Afropolis stand das Haupttheater Athens, an dem subostlichen Abhange stand das Odeum, auch ein Theater, aber blos für die Recitatios nen der Dichter und die Aussprüche der Archonten bestimmt. Auf einem der Afropolis südwestlich gegenüberliegenden Hügel war bas Dufaum, nach dem alten Dichter Musaus so ge-Ein anderer Hügel war ber Pnyr, westlich von ber Akropolis, eine Art von Theater, vorzüglich zu Volksversammlungen eingerichtet, südlich stand der Tempel des Zeus Dlympius, ein mahres Riesengebaube, in welchem allein hundert und zwanzig Saulen von dem seltenen phrygischen Marmor standen. Der Areopagus stand westlich von ber

Burg, nordlich davon ber Tempel des Theseus, etwas weiterhin das Prytaneum, hierauf folgte die Stoa Ba. silios, eine lange Straße von Staatsgebauben zwischen ber Afropolis und dem Markte, an tiese Stoa stieß die Pocile, lange bedeckte Gange, wo die Thaten von großen Mannern, die sich für ihr Vaterland verdient gemacht hatten, durch den Pinsel der Mits und Nachwelt überliefert zu sehen waren. Die Agora, der Plat der Bolksversammlung, in dessen Mitte Markt gehalten wurde, lag in dem nordwestlichen Theile ber Stadt, Ceramicus genannt, hier, aber außerhalb der Stadtmauern, war auch die Academia, von Academus gestiftet, eine Anlage von mehrern Gebänden mitten zwischen Baumpflanzungen und Garten, wo sich Plato mit seinen Schulern meistens aufhielt. Der Rynosarges, auf der Nordseite ber Stadt, war ein ahnlicher Plat mit dem Gym. nafium, und ebenso eine andere abnliche Gartenanlage nabe bei dem Tempel des Apollo Lytios, wo Aristoteles wans delnd lehrte, woher seine Schuler Peripatetici genannt werben, und ber Name Epceum zur Bezeichnung gelehrter Schulen kommt.

# Orte bes Landes:

Rhamnus, der nordlichste attische Flecken, bei welchem ein als ter Tempel der Nemesis lag, dstlich vom Berge Pentelicus nicht weit von der See, jest Tauro Castro.

Marathon, ein Flecken süblich von Rhamnus, berühmt durch das erste Treffen, welches Athen gegen die Perser gewann, in der marathonischen Ebene, jett noch Marathon. In der Rähe ist der Berg des Pan, ein Theil des Pentelicus.

Brauron, ein Flecken an der Kuste nahe bei Marathon, in dessen Rabe der Tempel der brauronischen Diana stand.

Araphen, Flecken und Haven bei bem borhin genannten Tempel der Diana.

Prasiae, ein Fleden mit einem Tempel des Apollo, wohin die Hyperboreer die Erstlinge ihrer Früchte schickten, um sie

nach Delvs zu transportiren. In der Rähe lag auch Steria ober Stiria.

Potami, weiter sidlich, anderthalb geographische Meilen von Porto Raphti bei dem jetigen Dorfe Markopoli. Hier zeigte man das Grabmal von Jon, des Zuthus Sohn.

Thoricos, ein wegen der nahen Bergwerke befestigter Fleden, lag weiter sublich an dem Vorgebirge gleichen Namens, Ruinen, Thoritos genannt, drei Stunden nördlich vom sunischen Vorgebirge, sublich vom heutigen Fleden Kerastia, bei dem jeßigen Haven Porto Mandri. — An dem Vorgebirge Sunium, der süddstlichsten Spike in Attica, befand sich auch ein Fleden gleichen Namens mit dem Tempel der fanischen Athene, dessen Warmorsaulen die Landspike ihren heutigen Namen E. Colonni verdankt.

Richt weit vom Vorgebirge ist die Insel ves Patro, klus, und dstlich davon die Insel Helene, von Homer Kranae genannt.

- Paralos bedeutet die West = und Ostfuste bis in die Rabe von Athen.
- Laurium, ein Berg westlich von Sunium, wo die Silbers bergwerke Athens waren, von deren reinem Ertrag jeder Bürger jährlich zehn Drachmen erhielt, die Grube wurde jedoch schon im Alterthume erschöpft.
- Azenia, nordwestlich. Anaphlystus, befestigter Ort, zwischen diesem Orte und dem ebenfalls befestigten Thoritus befanden sich die Bergwerke. Ägilia, Lampreus, Thorà liegen in weiterer nordwestlicher Richtung.
- Zoster, ein Vorgebirge oder eigentlich zwei, zwischen wels chen eine Bucht befindlich ist.
- Anagyrus, zwischen beiben ebengenannten Spiten, den Enden bes Berges Hymettus.
- Hala Aronides, hatte wahrscheinlich Seesalzbereitung.
- Alimus, ein Flecken nahe bei ber Landspige Kolias, an ber Oftseite ber phalerischen Bucht, wohin nach ber Schlacht,

bei Salamis ein großer Theil der Trummer der perfischen Flotte geworfen wurde.

Phalera, Phalereus portus, nordlich vom vorigen, am westelichen Ende einer Bucht.

Anchesmus war ein Berg nordöstlich von Athen, so wie ber Hymettus oftlich.

Decelia (Aexéleia), die wichtigste Festung in Attica, in der zweiten Periode des peloponnesischen Krieges von den Pesloponnesiern zum größten Nachtheil Athens befestigt, mahrscheinlich der jetige Ort Bigla, nordwestlich von Eleusis.

Oenoe, auf dem Berge Pentelicus in der Gegend von Marathon gelegen, und in derselben Gegend lag auch Hysiae. — Der Flecken Oenoe machte mit Marathon, Trikorithus, und Probalinthus die attische Tetrapolis.

Phylae, ein sehr befestigter Ort an der Nordgrenze unweit Lanagra, dessen sich Thrasibulus zur Vertreibung der dreis sig Tyrannen bemächtigte, jest Ruinen Namens Argiro Castro, vier Stunden nördlich von Athen.

Acharnae, der bedeutendste Flecken in Attica, dessen Einwohner zum Theil sich vom Kohlenbrennen ernährten, wahrscheinlich die Ruinen bei der Kirche, die vierzig Heiligen genannt.

Corydallus, süblich vom vorigen, von welchem Flecken ber Berg Corydallus den Namen bat.

Amphiale, eine Landspitze westlich vom vorigen, und Übersahrtsort nach Salamis.

Rheitoi waren Salzseen zwischen Athen und Eleusis.

Eleusis, eine der altesten Stadte Attica's, nach der Mythe von Ognges angelegt, die Stadt konnte in frühern Zeiten mit Athen sich messen. Zum Andenken des in der Gegend zuerst versuchten Getreidebaues erhielten Geres und Triptolemus hier göttliche Verehrung, Tempel und einen nur dem Eingeweihten offenen Götterdienst. Das Innere des Tempels, Uneingeweihten verschlossen, wo die meisten Gänge unter der Erde waren, hatte zur Zeit des Perikles durch den

Baumeister Iktinus so viel Raum erhalten als ein Theater, der Ort heißt jest Lepsina.

Aphidna, nicht weit von Decelia, Kytharus, Sphats tus, wo man guten Essig verfertigte. Rephissia, mahrscheinlich gegen die Quellen des Flußchens Kephissus hin.

### MEGARIS.

Megaris grenzte gegen Westen an Korinthia, gegen Rorben an ben korinthischen Meerbusen und an Bootien, gesen Osten an Attica, gegen Suben an ben saronischen Busen. Das Land, mit einem Flächeninhalt von sechszehn geographischen Meisen, war von Gebirgen durchzogen, doch breitete sich zunächst um die Stadt Megara, und zwar von dem Gesbirg Kerata bis zum stironischen Fels, eine fruchtbare Ebene aus.

Megara war der Sage nach ein Theil von Attica, und blieb auch bis auf Kodrus davon abhängig, zu den im Lande wohnenden Aoliern und Joniern kamen noch Dorer aus dem Peloponnesus. In dem peloponnesischen Kriege wurde das Ländchen fortwährend der Schauplaß des Krieges, doch erhielt sich der Staat nach Athens Demuthigung noch lange selbstständig.

### Orte bes ganbes:

Megara (tà Méyaça), auf einer Ebene, in welcher sich zwei Hügel erhoben, auf dem die beiden Burgen Karia und Altathoos angelegt waren, die Stadt enthielt einen Tempel der Ceres und des Jupiter, eine Wasserleitung und das Symnasium, auch hatte nach Strabo Euflides, des Socrates Schüler, hier seine philosophische Schule. Die Stadt ist jest noch unter ihrem alten Ramen erhalten.

Nisaea, der Haven von Megara, welcher auf dieselbe Weise wie Athen durch zwei lange Mauern mit Megara in Verbindung stand. Rahe bei demselben liegt das Castell Mis

no a auf einem Inselchen gleichen Ramens. Auf der Stelle von Nisa liegt jett ein Kloster Dode ka Ekklesia.

Rhus, ein Flecken von Megaris nördlich von Megara. Trispodistos, ebenfalls ein Flecken auf dem Gebirge Gerania.

Die stironischen Felsen, einst der Aufenthalt des Räubers Stiron, und der Ort, von dem herab Ino mit Melitertes in das Meer sprang, fangen eine halbe Stunde westlich von Megara an.

Pegå ober Pagå (IInyai, Ilayai), ein befestigtes Stadts den nordwestlich am alchonischen Meere.

Agifthena, Grenzstädtchen gegen Bootien.

# PELOPONNESUS.

Die sübliche Halbinsel Griechenlands hatte in verschiedes nen Zeiten verschiedene Namen, sie heißt Ägialea (Airia-leig), Apia (Anig), Argos, Inachia, Pelasgia und dann, der Hauptname im historischen Zeitalter, Peloponnesus (IIelonóvogog). Die Gestalt der Halbinsel wurde im Alterthum mit einem Platanenblatte, von den griechischen Kaisern mit einem Maulbeerblatte verglichen, woher ihr heustiger Rame Morea.

Der Peloponnes begreift nach Strabo's Eintheilung folgende kleine von Dorern gestiftete Staaten: Corinthia, Sichonia, Phliasia, Achaja, Elis, Messene, Laconica, Arcadia und Argolis.

Als Autochthonen im Peloponnes waren bekannt die Arcades, Kynurii und Argolii, eingewandert waren die Pelasgi in Arcadien, Cancones im südlichen Elis, Leleges im nördlichen Laconien, Danai in Argos, Ao. les und Achai im Peloponnes mit Ausnahme von Arkadien, ihr Hauptreich war Argos. Dores oder Dorii nach dem trojanischen Kriege in den östlichen und südlichen Gegenden des Peloponnes nach Auslösung des Reiches der Achaer, und

Atolk, zugleich mit den Doriern eingewandert, auf der West-

# CORINTHIA,

Gorinthia war ein kleines Land, nicht über achtzehn Onas bratmeilen groß, und bestand aus ben altesten und spätern Besitzungen. Jene waren nördlich durch den Isthmus, west-lich durch Sichou, südlich durch Argolis und östlich durch das Gebiet von Epidaurus begrenzt. Der später hinzugekommene Theil grenzte nördlich an die geranischen Berge, dielich und Meer bis zu den skironischen Felsen, westich an den korinthischen Busen und südlich durch den Isthmus an die alten Bestsungen.

Das land ist von Bergen und felsigen Hügeln durchzogen und hat daher wenig fruchtbare Striche.

#### Orte bes Lanbes:

Corinthus, nach den Alten auch früher Ephyre genannt, obsgleich die Beschreibung des Homer von Ephyre auf die Lage von Korinth nicht paßt, soll angelegt oder auch nur besperscht worden seyn von Sispphus. Nachher kam die Resgierung vor dem trojanischen Kriege an die Fürsten von Mycene, achtzig Jahre nach dem trojanischen Kriege besmächtigten sich die Dorer desselben, unter diesen zeichnete sich einer Namens Bakchis so sehr aus, daß die spütern Fürsten Bakchiaden oder Bakchiden genannt wurden, nach der wurde der Staat oligarchisch regiert, die Kypselus diese Berfassung stürzte und sich mit seinem Sohne Periander auf dem Throne behauptete, worauf zulest eine demokratische Regierungsverfassung eingeset wurde.

Schon frühe ist Korinth eine reiche Stadt, blühend durch Handel und durch die Kunstbetriebsamkeit der Einwohner, sie wurde vom Consul Mummius zerstört.

Die Burg der Stadt hieß Acrocorinthus, lag früher mitten in der Stadt, als diese aber von J. Casar wieder aufgebaut wurde, stand sie im Süden derselben, hier befand sich auch die Quelle Peirene, welche aus dem Husschlag des Pegasus entsprungen war, an der Ostseite der Stadt lag ein Lustwäldchen, Kranion (ngavew) genannt, mit einem Tempel des Bellerophon und der Aphrodite und dem Gradmale der berühmten Lais. Berühmt ist die Stadt durch ihre geschmackolle Bereitung des Erzes zu allerhand Gesäßen, durch das hier erfundene Metall, korinthisches Erz genannt, durch die kunstreichen Töpfergeschirre, durch die hier erfundene prachtvolle Säulenordnung, die Menge von kostdaren Palästen und Privatwohnungen und durch die Bersertigung von kurusartikeln, worin Korinth alle übris gen Städte der alten Welt übertras.

An der offlichen Grenze gegen Megaris lag zunächst

Krompon, ein besestigter Ort, einst der Aufenthalt des Raubers Sinis, wahrscheinlich die Ruinen von Castro-Teichos.

Sidus, ebenfalls ein befestigter Ort weiter westich.

Schoenus, ein Haven, durch welchen die schmalste Stelle des Isthmus entsteht, der Durchschnitt beträgt eine geographische Meile, mitten auf der Landenge wurden dem Reptun zu Ehren die isthmischen Spiele gefeiert bei dem Poseideion, dem Heiligthume des Gottes.

Conce, der nordlichste Ort am korinthischen Busen nicht weit von Paga.

Conchreae (Kepzzeal oder Kepzzeial) südlich von Schönus, an der Ostfüste des Landes, der Haven von Korinth, siebens zig Stadien davon entfernt, jest noch Kenchrea.

Sublich von Kenchrea lag der Ort Solngia auf der solngischen Anhahe, welche zum Berge Onion gehört.

Pitaus, ein Haven südöstlich vom vorigen, mahrscheinlich der Anthedon portus des Plinius, und in der Nähe noch ein anderer Namens Bucephalus.

# SICYON ober Giknonia.

Sikyonia erstreckt sich von Westen gegen Osten von dem Flüschen Sythas bis zum Nemea, von Rorden nach Süden von dem korinthischen Busen bis zu den arkadischen Bergen, und war ein sehr fruchtbares Land.

Die ältesten bekannten Einwohner waren Autochthonen und hießen wie alle hier an der Küste Aegialenses, es waren Jonier, mit denen sich sehr frühzeitig Pelasger vermischt hatten. Damals bildete Sichon keinen eigenen Staat, als aber der dorische Fürst Phalkes Sichon eroberte, entstand anch das kleine Reich, das jedoch niemals eine politische Wichtigkeit erhalten hat.

# Orte bes Landchens:

Sieyon, in einer Ebene an der Kuste mit einem Haven, sie hieß früher Aegialia und Metone, sie hatte eine Burg im Süden, und war berühmt als Hauptschule der Malerei und Bildhauerei und als Hauptsitz der griechischen Manufacturen und Fabrisen, besonders für Metall. In späterer Zeit bauten sich die Einwohner auf das Zureden des Demetrius Poliorsetes rings um die Burg in größerer Entsernung von der See an, die Ruinen der Stadt hat man sinden wollen in dem heutigen Flecken Basilika, sie sind aber wahrscheinlicher zu suchen bei dem Dörschen Kamari oder Kamares.

Titane, ein Flecken in Sikyonia, südlich von Sicyon.

Gonussa, auf der Straße von Aegira nach Pellene.

Phliasia ist das Gebiet der Stadt.

Phlius, welches eingeschlossen ist von Sityonia, Kleona, Stymphalos und Argolis, der Fluß Asopus entspringt in diesem Gebiete. Die Stadt hieß zuerst Arantia, dann Arathyrea (Apaidvoéa), und war immer im Bundnis mit Sparta. Bei der Umwandlung des Namens der Stadt in Phlius wurde auch die Stelle derselben etwas verändert. Unter ihre Merkwürdigkeiten gehörte die Akropolis, das

Theater, mehrere Tempel, unter andern einer des Ganys medes und der Hebe, auch gab es in den Umgegenden vorstäglichen Weit.

Relea (Keleas), war ein Fleden in der Rahe von Phlius mit einem Tempel der Ceres.

Dioskurion, ein Tempel bes Kastor und Pollur und wahrscheinlich auch ein Flecken.

#### ACHAIA.

Achaja (Azaia), nimmt fast die ganze nordliche Kuste des Peloponnesus ein, und hieß deswegen auch Agialos, Kustenland. Den Namen Achaja hat das Land nach der Mysthe von Achaios, dem Sohne des Xuthus.

Das Land grenzte nördlich an den korinthischen Meers bufen, westlich mit der Landspiße Araxus an das ionische Meer, bstlich an Sikhonia, südlich an die hohen arkadischen Gebirge.

Das Land ist gegen bie Ruste hin eben und hier häusigen Überschwemmungen ausgesetzt, von Suden nach Norden von mehrern Gebirgszweigen durchzogen, übrigens im Ganzen fruchtbar an Öl, Wein, Gemüsen und Getreide. Im Sommer litt das Land, das nur von Waldbachen bewässert wird, an Wassermangel, seine flachen Kusten haben keinen guten Seehaven, daher wurde auch Achaia nie ein Handelsstaat ober eine Seemacht. Die frühesten Bewohner des Landes waren Jonier, von Jon, des Authus Sohne, zur Zeit des trojanischen Krieges standen sie unter Agamemnons Oberherrschaft, und das ganze Land war in zwölf Städte ober Stadtgebiete eingetheilt. Die Jonier wurden späterhin von den Achaern verdängt.

Unter den Königen von Macedonien wurde das kand hart bedrängt, nach der Entfernung derselben vereinigten sich zuerst vier Städte Patra, Dyme, Tritäa und Phara, gleich darauf alle übrigen achäischen, späterhin auch Sicyon, Corinth, die Arcadier, Argiver, Elier, Messenier, Megarens ser u. s. w. zu dem berühmten achäischen Bunde gegen die von

den Romern aufgehetzten Lacedämonier. Rach der Besiegung des Bundes durch die Romer gehörte der Peloponnes zur Provinz Achaja.

### Orte bes Lanbes:

pelle'ne, ber ditlichste non benzwolf kleinen Staaten Achaia's, grenzte zunächst an Sicyon, die Stadt lag im innern Lande auf einem steilen Felsen, und war wahrscheinlich wegen Wassermangel wenig bewohnt, denn die Bürger wohnten in einem Flecken am Fuße des Berges. Strade neunt einen Warktplatz, ein Gymnasium und viele Tempel, auch versfertigte man hier seine und dichte wallene Oserkleider, die man dsters bei Kampspielen als Preise aussetze.

Olurus, eine Bergfestung in der Rabe von Pellene.

Uristonanta, der Haven von Pellene.

Aegira, der zunächst westlich an Pellene angrenzende achäische Staat, die Stadt lag auf einer steilen. Anhöhe, neden ihr floß das Flüßchen Krius, jest sieht man an der Stelle von Agira einen verwüsteten Ort Namens Bostica, ditlich vom heutigen Bost is a.

Phelloe, südlich vom vorigen in einer bergigen Gegend mit vorzüglichem Weinbau, auch fand sich häusiges Wild in den umliegenden Eichenwäldern.

Aegne, eine sehr kleine Stadt, beren Bewohner sich später nach Agira zogen, nahe an der Mündung des Krathis.

Helice, nordwestlich von Aga, die alte Hauptstadt von Achaja, angeblich von Jon angelegt und nach bessen Gemahlin gesnannt, im vierten Jahre der einhundert und ersten Olympiade wurde sie mit den Einwohnern durch ein Erdbeben, welches von einer Ergießung des Meeres begleitet war, vernichtet.

Rerynia (Kequineux oder Kequinia), südlich von Hellke, nahe an der Hauptstraße auf einem Berge.

Bura, südlich von Helice, zu gleicher Zeit mit Helice vernichtet, doch bald wieder hergestellt.

Assium, Hauptstadt von Achaja seit bem Untergang von Helice, mußte in den Kriegen der Nachfolger Alexanders viel
leiden, allgemeiner Versammlungsort des spätern achäischen
Bundes, durch die Stadt sloß das Flüßchen Selinus, sie
war bedeutend und hatte viele Tempel, in der Rähe liegt
die heutige im Jahre 1817 durch ein Erdbeben verwüstete
Stadt Bostika. Der achäische Bund versammelte sich
eigentlich nicht in der Stadt, sondern in einem Orte Are
narion oder Anarion, wo wahrscheinlich auch der Tempel des Inpiter Honnagyrius stand.

Rhypes auch Rhypa, westlich vom vorigen, eine von den zwolf alten Städten, dazu gehörte der Haven Erineum ('Equeon), der Stadt Naupactus in Locris gegenüber.

Panormus, ein offener Haven, westlich vom vorigen, jett - Tetet, hierauf folgt die Landspite Rhion.

Bolina, westlich von Rhypes, von ihm hat der Fluß Bolis naus den Ramen.

Argyra, westlich von Bolina, an dem Flüschen Selemnos. Patrae, eine der ältesten Städte des Landes mit einem Haven, hob sich aber besonders zur Zeit der römischen Herrschaft, als unter der Regierung des Augustus eine römische Colonie hierhergeschickt und die Städte Bolina und Argyra damit vereinigt wurden, man zählte hier eine Menge Tempel, und das Odeum war nach dem Odeum zu Athen das prächtigste in ganz Griechenland, jest Patras.

Olenus, eine von den zwolf achaischen Stadten, am Flusse Pirus südlich von Patra, schon zur Zeit des Polybius nicht mehr vorhanden.

Dyme, vierzig Stadien westlich von der Mündung des Pirus, mit einer Burg, in den macedonischen Kriegen wurde sie hart mitgenommen, jest Kaminita.

Pharas, eine von den zwölf Städten des achäischen Bundes, wurde von Augustus mit Dyme zum Gebiete von Patra gezogen, an dem Flusse Pirus, Ruinen bei dem Dorfe Kato Achaja.

Tritaea, ebenfalls eine achaische Bundesstadt, und wie die vorige von Augustus dem Gebiete von Patra einverleibt. Die drei letztgenannten Orte lagen an der Grenze von Elis. Leontium, im Gebirge zwischen Phara und Agium.

#### ARCADIA.

Arcadien, das Mittelland des Peloponnesus, besteht aus zusammenhängenden Reihen von theils hohen und rauhen, theils niedrigern, mit Waldungen besetzen, Gebirgen, und soll seinen Namen von Arcas, dem Sohne der Callisto, ershalten haben.

Es grenzte gegen Süben an Laconien und Messenien, gegen Westen an Elis, gegen Rorden an Achaja und gegen Osten an Argolis, allenthalben war es durch die Gebirgszweige umschlossen, welche die Gebirgsmasse im Nordosten des Landes, nemlich die Cyllene, ausschickt.

Der Boden ist durchaus bergig mit unzähligen schönen und fruchtbaren Thalern, in denen auch der Ölhaum sammt den übrigen gewöhnlichen Früchten gedieh. Besonders war das Land zur Viehzucht geeignet, daher die Heimath des Pan, ausgezeichnet durch Sitteneinfalt und gesellige Fröhlichkeit, so wie durch Geschmack an ländlicher Musik.

Die Arcabier waren Autochthones, welche in Wâlsbern wohnten, zu diesen follen Fremde unter Ansührung des Pelasgus gekommen senn. Als die Dorier in den Pelosponnes eindrangen, konnten sie doch Arcadien nicht erobern, ja es blieb bis in die romischen Zeiten ein unbezwungenes Land.

Es theilte sich seit den ältesten Zeiten in mehrere Theile, Azania umfaßte die nördliche und nordwestliche Gegend, südlicher saßen die Eutresii und im Südwesten des Landes die Parrhasii.

### Orte bee ganbes:

Mantinea, eine der altesten Stadte des Landes an dem Flußden Ophis, schon dem homer befannt, in den ersten zehn Jahren des peloponnesischen Krieges sehr mächtig, dreißig Stadien südlich von der Stadt zeigte man ein dem hier geschlenen Epaminondas errichtetes Denkmal, man zeigt die Ruinen, Paleopoli genannt, drei Stunden nördlich von Tripolika.

Orchomenus, eine alte Stadt von Lykaon's Sohne erbaut, patte in allen Kriegen in der Gegend viel zu leiden, lag auf einer Anhohe, und war schon zu Strabo's Zeiten zerstört, jest ein Dorf Kalpati.

Pheneos (Deveos), schon dem Homer bekannt, gehörte zu Uzania, zur Zeit der römischen Herrschaft schon sehr unwichstig, jest ein Dorf Phonea.

Nonacris, nordwestlich von Pheneus, zu dem es auch gehörte, bei diesem Städtchen befand sich auch das Wasser des Styr, welches jest Mauronero heißt.

Cynastha, nahe an den achaischen Grenzen in dem nordwests lichsten Theile Arcadiens, ebenfalls zu Strabo's Zeit versnichtet. Zwei Stadien von der Stadt war eine Quelle, deren getrunkenes Wasser jedes Geschwur und den Bis des wüthenden Hundes heilte, und die deswegen Alysson hieß, Eynätha lag wahrscheinlich an der Stelle des jezigen Raslauryta.

Clitor, westlich von Pheneus, blühend zur Zeit des achäischen Bundes, Ruinen bei ben Dorfern Mazi und Carnesi.

Stymphalus, Stadt in der Stymphalia terra, nicht weit vom Berge Stymphalus, die Stelle heißt jest Katholikon, oder Kionea. In dieser Gegend entstand aus einer Quelle ein kleiner Fluß, welcher im Winter einen See bildet, der sich zu Zeiten weit verbreitet, dieß ist der stymphalische See.

Alea, östlich von Stymphalus, mit einem Tempel der Diana und der aleischen Minerva.

Caphyan, an einem kleinen See, daneben lag der Flecken Kondyled mit einem Hain und Tempel der Diana. Es bildete sich hier ein Flüßchen, das sich unter der Erde verlor, und beim Flecken Rheunos wieder zum Borschein kam.

- Paos, Sira und Psophis liegen jenseits des kadon, ein Burger von Psophis soll zuerst Zachnthus bevölkert haben, dstlich von der Stadt fließt der Erymanthus, zu Strado's Zeiten war sie schon zerstört.
- Lasio, an den Grenzen von Arkadien und Elis. Trophaa, ein Flecken auf dem Wege von Psophis nach Thelphusa.
- Thelphusa und Thelpusa, etwas über zwei geographische Meilen von Psophis, am rechten Ufer des Ladonstusses, wurde schon im Alterthum vernichtet.
- Heraea, am rechten User des Alpheus, über welchen hier eine Brücke ging, auf der andern Seite lehnte sich die Stadt an eine Anhöhe, sie war befestigt und fünfzehn Stadien von der Mündung des Ladonflusses entfernt.
- Aliphera, südlich vom Alpheus, ein festes Bergstädtchen auf einem steilen Felsen, mit einer kunstvollen ehernen Bilbsäule der Minerva.
- Melaenae, Melanea (Melaureai), auf der Straße von Heraa nach Megalopolis.
- Buphagium, dstlich von Melana. 'Gortys, alte Stadt, dstlich vom vorigen, am Gortyniusstuß.
- Thisoa, ein Flecken, bei welchem das ebengenannte Flußchen entspringt, welches hier den Namen Lusius führt, nicht weit von Methydrium.
- Trapezus, auf der Südseite des Alpheus, die Einwohner wanderten lieber an die Kuste des schwarzen Meeres aus, als daß sie sich mit den übrigen umliegenden nach Wegalopolis versehen ließen.
- Megalopolis, die jüngste aller griechischen Städte und zugleich eine der größten. Sie wurde gestistet von den Arkadiern auf Anrathen des Epaminondas nach der Schlacht bei Leuctra in der Landschaft Mänalia, zunächst um die Quellen und den ersten Lauf des Alpheus, an der Stelle des Städtchens Drestion oder Drestia. In einem Umfange von fünfzig Stadien waren hier die Einwohner von 38 Städtchen vereinigt. In den macedonischen Ariegen wurde

Megalopolis von den Spartanern verwüstet, nachher zwar wieder hergestellt, jedoch nie mehr ganz, sie ist die Vatersstadt des letzten unter den griechischen Feldherren, des Phistopomen, und des Geschichtschreibers und Staatsmannes Polydius, der Fluß Helisson sloß mitten durch die Stadt, in der nordlichen Hälfte befand sich der mit steinerner Mauer umzogene Marktplat, unter andern eine zu Ehren Philipps von Macedonien errichtete prächtige Stoa, und neben dem Nathhause die Bildsaule des Polydius, auf der Südseite lag das größte unter allen Theatern Griechenlands. Dreißig Stadien unter Megalopolis siel der Helisson in den Alphens, jetzt sieht an der Stelle des Ortes der Fleden Sinano.

- Gathea, subwestlich von Megalopolis in der Landschaft Eromitis, an dem Ursprunge bes Flußchens Gatheates, in welches der Karnion fällt. Eromon, südwestlich vom vorigen. Nymphas, weiter südlich. Hermäum, die Grenze zwischen dem Gebiete von Megalopolis und Messene.
- Phadria, nicht weit von dem Flüßchen Mallus. Phalasia, südöstlich von Megalopolis beim Flüßchen Thius. Belemina, der Grenzort zwischen Arkadien und Laconien.
- Stia, ein Flecken nordlich von Megalopolis, mit einem verswüsteten Tempel der Diana.
- Trikoloni, weiter nordlich, schon im Alterthum zerstort. Zoetea (Zoeréa), nicht weit vom vorigen.
- Paroria, in der Rabe, mit einem Tempel ber Ceres und Diana.
- Thurdum, bei Paroria. Hupsus, auf bem Berge gleischen Namens. Um beide Örter gab. es viel wilbe Thiere.
- Anemosa, nordlich von Trikoloni. Schönus in der Ebene Palus am Berge Phalantus.
- Methydrium, hundertsiebenzig Stadien nördlich von Megalopolis, sie hatte ihren Namen davon, weil sie zwischen den Flüschen Maldtas und Mylaon auf einem steilen Berge angelegt war.

- Manalus, ein schon im Alterthum verfallener Ort auf dem Berge Manalus, welcher dem Pan heilig war.
- Sumitia und Lykoa waren ebenfalls verfallene Städtchen am Fuße des Berges.
- Laodotion ober Ladonkea (Aadoyxea), zunächst nords dillich an Megalopolis in der Landschaft Drestis.
- Dresthasium, süddstlich von Megalopolis. Aphrodissium, Athenaum, Asea ('Aoéa) in der Rahe.
- Palantium, westlich von Tegea in einer von Bergen einges schlossenen Ebene, von hier soll Evander eine Colonie nach Italien abgeführt und eine Stadt Palatium auf dem Hügel des nachherigen Roms, der von ihm den Namen hat, ans gelegt haben.
- Tegea (Téxea), in der Landschaft Tegeatis, eine der altessten Städte Arkadiens, sie wird schon von Homer genannt, Ruinen sindet man eine geographische Meile südlich von Tripoliza unter dem Namen Paleo Episkopi. Nahe bei Tegea lag ein Tempel der Minerva Alea, gestistet von Aleus, dem Gründer der Stadt.
- Makaria, subwestlich von Megalopolis, Dasea etwas weiter in gleicher Richtung.
- Lykosura, noch weiter südwestlich, diese Stadt gab man für die älteste auf der ganzen Erde aus, sie lag an einem nordwestlichen Abhange des Berges Lycaus.
- Phigalia, westlich von Lykosura am Flüßchen Limar, nicht weit von dem Berge Cerausius, auf welchem die Phiga-lier dem Apollo Epikurius einen Tempel errichteten, dessen Baumeister Ikkinus war. Nördlich von der Stadt liegt der Berg Elaion mit einer berühmten der Eeres geweihten Höhle.

### E L I S.

Elis, das westlichste Ländchen des Peloponnes, erstreckte sich vom Vorgebirge Ararus bis zum Flusse Neda im Süden, und grenzte nördlich an Achaja, östlich an Arkadien durch das

Gebirg Pholoe und die südlich gelegenen Bergreiben von Triphylia, westlich ans ionische Meer und südlich an Messenien. Etis bestand früher aus drei verschiedenen Landschaften, welche später nur Theile des ganzen elischen Gebietes ausmachten.

Das nordlichste Stuck auf der Ostseite vom Gebirg Phosloe, auf der Sud- und Nordseite von zwei Armen desselben Gebirges und auf der Westseite vom Meer eingeschlossen ist das eigentliche Elis, auch haold And Ales, Coele-Elisgenannt. Das mittlere umfaßt hauptsächlich das zu Elisgehörige Thal des Alpheus auf der Nordseite des Flusses, und hieß Pisatis; das südliche, durch eine Bergkette von Pisatisgetrennt, und zwei ebenfalls durch Bergreihen geschiedene Ebenen, die Gebiete von Macistus und Lepreon bildend, hieß Ariphylia.

Elis war eine fruchtbare, wegen des Friedens, welcher das Ansehen der olympischen Spiele dem Lande erhielt, außerst wohlangebaute Landschaft, in welcher auch, und zwar ausschließlich in ganz Griechenland, die Byssusstaude gezogen wurde. In den frühesten Zeiten heißen die Bewohner des eigentlichen Elis Epii.

### Orte bes ganbes:

Cyllene, eine Havenstadt im hohlen Elis, schon dem Homer bekannt, jest Chiarenza.

Myrtuntium, an der Kuste, auf dem Wege von Elis nach Opme. Westlich davon ist eine Landspike, Namens Hyrmine, in dessen Rähe das Vorgebirg Chelonatas sich befindet. Elis, im hohlen Elis, die Hauptstadt der Landschaft, wurde

erst seit den Perserkriegen zur eigentlichen Stadt, sie hatte keine Mauern, erhielt dieselben jedoch wahrscheinlich unter Alexanders Rachfolgern. Es waren hier mehrere Gymnasia, auf welchen sich die Kämpfer zu den olympischen Spielen vorbereiteten, eines derselben, Malko genannt, diente auch als Rathhaus. In einem Gebäude an dem Marktsplate wurden die Vorsteher und Richter bei den olympischen

- Spielen zehn Monate lang in den Gesetzen unterrichtet, welche sie handhaben sollten. Man findet noch Ruinen drei Stunden ditlich von der heutigen Stadt Gastuni unter dem Ramen Paleopolis.
- Pplos, die nowlichste unter den drei Städten dieses Namens, zwischen den beiden Flussen Peneus und Selleis, südlich unster dem Gebirg Pholoe an dem in den Peneus fallenden Flüschen Ladon, der Ort war schon im Alterthum verlassen.
- Dyspontium, in der Mitte zwischen Elis und Olympia, schon frühe zerstört.
- Heraklea, am Flüßchen Cytherus, weiter süblich, eine ber acht alten Städte in Pisatis.
- Letrini, ein Flecken nicht weit von der Kuste, nördlich von der Mündung des Alpheus, nahe dabei ein kleiner Landsee, jest Ruinen bei der Stadt Pyrgo.
- Phia (Peia), bfilich von der Landspiße Ichthys am Flugchen Jardanus, schon von Homer genannt, nicht weit vom Meere, mit einem Haven.
- Olympia, achtzig Stadien von ber Mundung des Alpheus an dem nordlichen Ufer des Flusses, es war keine Stadt, sondern ein aus Gebäuden, Stadien und Altaren bestehendes Ganzes, dessen Theile in einem heiligen Haine zerstreut Von den Olbaumen dieses Haines murde bas Laub zu den Aranzen ber Sieger genommen. Bor bem Saine nahe am Alpheus war der berühmte Tempel des olympischen Jupiters, in welchem sich die colossale aus Elfenbein und Gold verfertigte Satue des olympischen Jupiters von Phibias befand. In bem haine befand fich anch ein zwanzig Kuß hoher Altar bes Zeus, an dem nur Manner opfern durften, den Frauen oder Jungfrauen war der Zutritt zu ben olympischen Spielen bei Todesstrafe verboten. Merkwurdig ist auch noch das hier befindliche Stadium, welches 600 Fuß lang war und von den Griechen als Langens? maß allgemein angenommen wurde. Die olympischen Spiele wurden jedesmal nach vier verflossenen Jahren gefeiert, sie

wurden gestistet von Iphitus, waren anfangs ein bloßes elisches Volkssest und erst nachher durch die Spartaner eine allgemeine Rationalangelegenheit aller Griechen.

Pisa, eine alte Stadt, welche schon nach den Zeiten des pelos ponnesischen Krieges nicht mehr vorhanden war, ja es ist schon unter den Alten Streit, ob nur je ein Pisa gristirte, von ihr hat die Landschaft Pisatis oder Pisa den Ramen.

Harpinna, dstlich von dem Plate, wo man Pisa suchte, ebenfalls schon im Alterthume zu Grunde gegangen.

Phrira, weiter bstlich auf einem spitigen Berge.

Salmone, die alteste Stadt in Pisatis, gestistet nach ber Sage von Aeolus Sohn Salmoneus, am Fluschen Enispeus in der Rahe von Heraklea.

Súdlich von Pisa kömmt ein Gebirgszweig vom Berg Lycaus her, die Bewohner desselben heißen Paroreata und die Gegend in spätern Zeiten Akroria, auch Caucones saßen hier, wurden aber durch die Minya verdrängt.

- Epitalium, eine feste Stadt nahe am Alpheus. Amphisoli, auch Amphipolis oder Amphipolia. Marsgald oder Margand. Thraston oder Thranston. Alion, Eupagion und Opus lagen auf der Südseite des Alpheus.
- Samikon, süblich von der Mündung des Anigrusslusses, in Triphylia, in der Rähe liegt Neocastro. Samia-oder Samos, Stadt nicht weit vom vorigen. In der Rähe war ein Tempel des samischen Neptuns, welcher von allen Bewohnern der Landschaft Triphylia sehr verehrt wurde.
- Makistos, einer der ältesten Orte dieser Landschaft, schon frühe zerstört, nachher wieder aufgebaut und von neuem verwüstet, auf einem hohen Berge östlich von Lepreon.
- Epium oder Apium (Eneiov), nordöstlich von Makistos, ging bald zu Grunde.
- Hypana, in der nemlichen Gegend. Typanaa bei den Flugchen Dalion und Acheron.
- Stillus, das Rudium Herodots, diesen Ort schenkten die

Spartaner dem wegen des Feldzugs mit dem jungern Cyrus, aus Athen verbannten Xenophon, welcher hier seine Tage verlebte. Mitten durch die Stadt floß das Flüßchen Sielinus, in der Rähe gegen Olympia hin war der Berg, Typaon, von welchem die Weiber herabgestürzt werden sollten, die es wagen wurden, bei den olympischen Spielen zuzusehen.

Pylos, östlich von Samikum, ging mahrscheinlich frühe zu Grunde und bevölkerte das nahe Lepreon. Mit Unrecht halt Strabo diesen Ort für das Pylos des Homer, vielmehr ist das messenische das wahre.

Lepreon (Δέπρεον), südlich von Pylos, die beträchtlichste Stadt in Triphylia auch in späterer Zeit, Ruinen südlich von dem heutigen Städtchen Strobika.

# MESSENIA.

Messen ia (Messenvia und Messen), grenzte gegen Norden an den Nedastuß, gegen Westen and ionische Meer, gegen Süden an den messenischen Busen, gegen Osten an Lasconien. Bor der Rücksehr der Dorer in den Peloponnes hatte der westliche Theil des Landes zum Reiche Phlos, der östliche zu Laconien gehört. Nach endlicher Besiegung der Messenier kam das ganze Land an Sparta, dis nach der Besiegung der Spartaner durch Epaminondas die Nachsommen der vertries benen Messenier das Land ihrer Väter wieder besetzen.

# Orte bes Landes:

- Cyparissia, Cyparissa, an der Landspitze Cyparissium, die heutige Stadt Arkadia.
- Erana, südlich vom vorigen, wird für Homers Arene ges halten.
- Pylus, südlich von Epparissia auf einer steifen Anhöhe, eine Kolonie des Releus und nach den zuverlässigsten Untersuschungen einst die Residenz Nestors und des pylischen Reiches. Im zweiten punischen Kriege wanderten die Pylier ebenfalls nach Sicilien.

Des Ortes selbst so wie des Havens bemächtigten sich in den ersten Zeiten des peloponnesischen Krieges die Athener, und die Spartaner verloren bei dem Versuche der Wiedereroberung ihre Flotte sammt einigen hundert Mann, die auf der Insel Sphafteria abgeschnitten waren, die Stadt kam erst bei der weitern Fortsetzung des Krieges wieder an die Spartaner. Der Haven der Stadt, welche jetzt Alte Ravarin heißt, verherrlicht in der neuesten Geschichte durch die Schlacht bei Navarin, wird gebildet durch die Insel Sphafteria oder Sphagia, durch welche er gegen alle Winde gedeckt ist.

Buphras und Tomeus waren wahrscheinlich zwei vorlaus fende Berghöhen, über welche Puncte die Athener nach dem Vertrage nicht vorrücken sollten. — Nordwestlich in der hohen See lagen die zwei Strophades insulae, bekannt in der Mythologie als Aufenthalt der Harppien, und vor ihrer Ankunft Plotä genannt, sie erzeugten sehr guten Wein, gehörten zum Gebiete von Apparissia, und heißen jest noch Strofadia oder Strivali.

Methone (Medorn), wichtige Stadt mit einem Haven, etwas nordostlich von der sudwestlichsten Spige des Peloponnes, homer soll sie unter dem Namen Pedasus gefannt haben, als eine der sieben Städte, welche Agamemnon dem Achilles versprach. Methone kommt erft in ben messenischen Kriegen vor, spåter ist sie ein Eigenthum der Nauplienser, im achais schen Bunde tam sie an einen haufen herumstreifender Epis Der Haven der Stadt wird durch eine Reihe blinder Klippen gebildet, deren eine Mothon hieß, welche dann ber Stadt den Namen gegeben hat. Hier besiegte Agrippa den mauritanischen Fürsten Bocchus, welcher auf des Un-Die Stadt erhielt vom Kaiser Trajan tonius Seite mar. die Freiheit und die Vergünstigung der Regierung nach eigenen Gesetzen, sie erhielt sich durch alle Jahrhunderte, und heißt jest noch Dodon.

Phonicus, südostlich von Methone, ein Haven. Colonides ist nicht mit Phonicus einerlei Ort, sondern bezeichnet einen Ort bstlich zwischen biesem und Afine. Einige Reuere sepen ihn an bie Oftuste nordlich von Asine.

Die Insel Theganussa ober Theganusa, jest Benedico, besindet sich südlich unter dem Borgebirge Afritas.

Asino, nordwestlich vom Borgebirge Afritas, nach bem Ende bes ersten meffenischen Krieges von Dryopern, welche vorsher schon in Argolis gewohnt hatten und von hier vertrieben worden waren, mit Bewilligung der Spartaner angelegt. Die Stadt war vor dem Aufblühen von Korone die wichtigste in dieser Gegend, wie sie denn auch dem Meerbusen den Namen gab. Die Gegend umher hieß Hyamia.

Corone, etwas über zwei geogr. Meilen nordlicher als Asine, am Fuße des Berges Temathias, mit einem Haven, sie soll das Aepia seyn, welches Agamemnon dem Achilles versprach. Die Stadt ist aber erst bei der Wiederkehr der Messenier durch die Unterstützung der Thebanet von Epimelides aus Koronea angelegt und erhielt sich durch alle Zeiten, sie heißt noch Koron.

Ithome, im innern Lande auf einem hohen Berge gleichen Rasmens von beträchtlichem Umfange, wohin sich die Messenier gegen das Ende des messenischen Krieges vor ihrer Auswansderung zogen, später wurde Ithome noch einmal von Messeniern besetzt, welche aber ebenfalls auswanderten. Epasminondas, welcher die Rachkommen der vertriebenen Messenier wieder ins Land zurückführte, erbaute an der Stelle des alten Ithome oder vielmehr an dem südlichen Abhange des Berges eine neue Stadt mit dem Ramen

Messene, beren Schloß jest Ithome wurde, dstlich grenzte die Stadt an den Berg Evan, jest heißt der Berg Ithome Bultano, und bei den Ruinen der Stadt liegt das Dorf Maura. Matia. Die Ebene nordlich von Messene heißt die stenyflarische von Stenyflarus, der alteren Residenz der messenischen Könige, so genannt.

Andania, ebenfalls eine walte Residenz noch vor den Zeiten des trojanischen Krieges.

Polichne, westlich vom vorigen, wenn man über das Flüß, den Elektra weiter westlich geht, so kömmt man nach Dorium, wo Thompris einst die Augen verlor, weil er die Musen im Gesange übertressen wollte. In der Nähe lag auch der Berg und das Städtchen Ira, welche im zweiten messenischen Kriege vorkommen. Am phea, nordöstlich gegen die lakonische Grenze, südlich lag der Tempel der Diana Limnatis, wo die Messenier durch die Mishandlung der laconischen Jungfrauen Anlaß zu dem ersten messenischen Kriege gegeben haben sollen.

Thuria, súdwestlich, wurde für Homers Anthea, nach Strabo wahrscheinlicher für Apia erklärt.

Pharae oder Pherae, nahe bei der Mündung des in Lakonien entspringenden Flüßchens Nedon.

Kalamá, nördlich von Pharå, jest Kalamata, an dem linken Ufer des Flüßchens Spirnazza.

Abia, wurde für das Irc oder Hire Homers gehalten, in der Nähe liegt jett Zarnata. — Thuria, Phara und Abia gehörten nicht immer zu Messene.

Cardamyle, nicht weit von Leuktra, gehörte von Augusts Zeiten an zu Lakonien, jett noch Cardamyla.

Gerenia, nördlich von Cardamyle, soll Restors Erziehungs, pet, gewesen sepn, von welchem er den Beinamen Gerenios erhielt.

# LACONICA.

Woher der Name Lakonien oder Lacedamon entstanden, ist nicht auszumitteln, nur so viel weiß man, daß Leleges die frühesten Bewohner des Landes gewesen sind. Auch die Kynurii und später die Achai und Dores erscheinen als Einswanderer. Neben den Dorern als den Herrschenden bestanden noch die Übrigen unter dem gemeinsamen Namen Periòci, in spätern Zeiten werden Spartaner, Lacedamonier und die Sklaven des Staates, die Heloponnes, grenzte südlich Land, das südlichste Stück des Peloponnes, grenzte südlich

und östlich an das Meer, westlich an Messenien, nordlich an Arfadien und zu einem kleinen Theil an Argolis.

Bor der Einwanderung der Dorer erstreckte sich Lakonien auch auf die ganze westliche Seite, wo nachher ein eigener Staat, Messenien, sich bildete. In dem Beste von Messenien blieb Sparta von der Auswanderung derselben, bis nach der Schlacht bei Leuktra ihre bisherige Obermacht auf Theben übers ging, dessen Feldherr die vertriebenen Messenier zurücksührte. Unter Augustus wurden die an den Küsten wohnenden Lacedas monier für frei erklärt und Eleuthero Lacedas den welchen die heutigen Mainotten abstammen.

Lakonien erhält durch die am Borgebirge Malea anfansgende bis über Sparta hinaufs und von dort zum kändrischen Borgebirge herabsteigende Bergkette die Geskalt eines Hufeisens, auf den Bergen jagte der Spartaner wilde Ziegen, Schweine und hirsche und die Thalgegenden längs dem Eurotas lieferten Öl, Wein, Feigen, Pomeranzen und andere Südfrüchte.

Auch die Purpurschnecke und die damit gefärbte Wolle machte einen Ertrag des Laudes aus.

# Orte bes Lanbes:

- Leuktra, der erste spartanische Ort auf der Wostseite seit der . Wiederherstellung Messeniens durch Spaminondas, mit einer . Akropolis an dem Flüßchen Pamisus.
- Pephnos, südlich von Leuktra, einer kleinen Insel gezenüber, welche ebenfalls Pephnos genannt und für den Geburtsort der Dioskuren erklart wurde, die Klippe heißt jest Pekno.
- Thalama, sublich vom vorigen, an seiner Stelle jetzt ein Dorf Prastias.
- Detylos, südlich von Thalama, mit einem Tempel des Sestapis, jetzt ein Flecken Namens Bitulo.
- Rinathion ober Känepolis, südlich vom vorigen, anstatt bes ältern Tänarum nur wahrscheinlich an etwas versthles bener Stelle wieder angelegt. — Auf der Landspitze Thys rides, jest Cap Drosa, lagen auch die Ruinen des uns

bekannten Stadtchens Hippola, und angeblich Stadt und Haven Mtsse.

Tänarum, eine alte Stadt mit einem Haven, an der Stelle liegt jest Maina mit einem kleinen Haven, woher die Mainotten ihren Namen haben, südlicher lag dann das Vorgebirge Tänarum.

Psammathus und Psamathus, nerdöstlich vom Vorgebirge Tanarum, jest Porto delle Quaglie.

- Teuthrone, jest Kalofythia. Pyrrhichus an dem aus dem Taygetus kommenden Flußchen Skyras, mahrschein- lich der nemliche Ort mit Pyrrhi castra Liv. 35, 27. Hyps so lag etwas im innern Lande und ist vielleicht einerlei mit dem hier ebenfalls angeführten Asine. Karnon, ein Tempel des Apollo, mahrscheinlich mit einem Flecken an einem Berge Knatabius. Las, bei Homer Laas, nicht unbedeutende Stadt.
- Gythium, der Haven und die wichtigste Secstadt der Spartaner, lag nicht weit von dem Meere entfernt, der Haven
  war etwas von der Stadt entfernt, er hieß Trinasus
  von einigen vorliegenden Inseln. Zwischen Gythium und
  Afria fällt der Eurotas ins Meer.
- Helos, bstlich vom Eurotas und ganz nahe an der Kuste, so genannt von den Sumpfen, welche früher in diesen Gegens den waren. Diese Stadt, welche von achaischen Einwohsnern wedltert und von den Dorern anfänglich als frei, aber bald als untergeben behandelt wurde, suchte der Übermacht zu widerstehen, wurde aber erobert, zerstort, und die Einswohner zu öffentlichen Stlaven der Spartaner gemacht.

Acriae, sudostlich von Helos, feste Stadt mit einem Haven, Gymnasium und einem Tempel der Cybele, unter August tam sie unter die eleuthero-lakonischen Städte.

Hierher gehören auch die von Livius angefuhrten Örter Pleiae und Leucae, Liv. 35, 27.

Geronthra, eine alte achaische Stadt weiter innen im Lande im Gebirge, sie gehörte ebenfalls zu den freien lakonischen Städten.

- Marios, ebenfalls ein eleuthero: lakonisches Städtchen weis ter landeinwärts, reich an Wasserquellen.
- Glyppia oder Glympis, ein Flecken nahe an der Grenze von Argolis.
- Asopus, ein wenig befanntes Städtchen südlich vom vorigen, welches ben Achai Paratypariffii gehörte.
- Boa, zwischen den Borgebirgen Onugnathos und Malea an der Sudostseite des bootiatischen Busens, sie gehörte ebensfalls zu den eleuthero-lakonischen Städten, und heißt jest Paleo-Castro.
- Epidelium oder Delium, ebenfalls in diesen südlichen Ses genden, nordlich von Malea.
- Side, Etias und Apbrodisias sind schon im Alterthum zu Grunde gegangene Städte.
- Epidaurus Limera (Enidavgos & Aunga), zum Unterschied von dem altern argolischen, ber beträchtlichste lakonische Ort an der Ostkisse, nordlich von Spidelium, mit gutem Haven an der Landspize, auf welcher das Castell Minoa stand, dieß ist die kleine, durch eine holzerne Brücke mit dem Lande verbundene Insel, auf welcher jett Napoli di Malvassia liegt. Die Trümmer von Spidaurus heißen jest Alts Malvasia.
- Zarar oder Zarex, nordlich von Epidaurus, einer der eleuthero-lakonischen Orte.
- Ryphanta, einige Stadien nordlicher und landeinwarts.
- Brasia, ober richtiger Prasia, gehörte früher wie Zarer und Spidaurus den Argivern.

Von Megalopolis in Arkadien aus ist der erste lacedamos nische Ort

Belemina, súbbstlicher lag Pellana und noch weiter súds: lich, Charafoma.

Von Tegea aus kam man zuerst in die Gegend Skiritis mit ihren tapfern Bewohnern, ein Castell, welches sich in derselben befand, hieß Jos. Tripolis heißt diese Landschaft bei Plinius. — Wenn man von Argolis aus über das Gebirg Ausgangs wegen beide Theile'sich den Sieg zuschrieben, so entschied eine neue Schlacht zum Bortheil der Spartaner. Unter der Herrschaft der Romer gehörte Thyrea wieder zu Argos.

Apobathmi und Genesium waren Örter an der Küste. Lerne, ein Städtchen nördlich von den vorigen, nahe das bei ist ein heiliger, mit Platanusbäumen besetzter Hain, welcher sich vom Berge Pontinus bis an die Küste ersstreckt, nördlich sließt das Flüßchen Pontinus, südlich das Flüßchen Amymone, an deren Quelle man den Aufentshaltsort der Hydra zeigte. Es ist aber auch ein Snupf hier, der auch See Alchonia heißt, und dieß ist denn der lernäische Sumpf. Temenium, an der innersten Spize des argolischen Busens.

Argos auch Argi, soll von Phoroneus und dessen Entel Argos als die erste Stadt im Peloponnes gegründet worden seyn. Die eindringenden Dorier machten Argos zum Hauptste ihres Reiches, und beim Anfange des peloponnesischen Kriesges war sie nach Sparta die bedeutendste Stadt im ganzen Peloponnes. Unter den Gebäuden war besonders merkwürsdig der Tempel des Apollo Lycius, ein Theater und ein Gymnasium. Die Stadt lag auf der Südseite des Inachus, sie hatte zwei Burgen, wovon die eine Larissa genannt wird, heißt jest noch Argos.

Nauplia, war der Haven von Argos, im Alterthum unbedeustend, im Mittelalter erwuchs hier eine bedeutende Stadt Rapoli di Romania.

Renchrea, mit dem Grabmale der in dem Treffen bei Spsia gegen die Spartaner gebliebenen Argiver.

Hysia, nicht weit vom vorigen in der Ebene, bekannt durch die angegebene Schlacht, im Laufe des peloponnesischen Krieges wurde der Ort zerstört. Von hier aus kam man über die Berge Parthenius und Kreopolus an die Grenze von Tegea. Nach Mantinea ging der Weg über einen Waldbach, Charadrus, nach dem Flecken Önde,

wo Herkules seine Jagd gegen den Hirsch mit goldnen Hors nern begann.

- Lyttea (Aύρχεια), nordwestlich vom vorigen nahe beim Berg Artemisium, hierher rettete sich der von der Danaide Hypermnestra erhaltene Lynkeus.
- Ornea, nordwestlich von Lyrkea, an den Grenzen von Sischonia und Phliasia, der Sage nach angelegt von Orneus, des Erechtheus Sohne, auch von Homer genannt, im peloponnesischen Kriege zerstört, nachher wieder aufgebaut.
- Cleonae, auf der Straße von Argos nach Corinth, nahe an den Grenzen, von Kleones, Pelops Sohn, der Sage nach angelegt, und von Homer zum mycenischen Reiche gezählt, jest noch Ruinen bei dem Dorfe Kurtese, nicht weit vom Kloster St.-Basili.
- Nemen, Städtchen und Gegend, die an das Gebiet von Phlius und Arfadien grenzte, berühmt durch die feierlichen Spiele, welche die sieben gegen Theben verbündeten Fürsten hier einsührten, mit einem schönen Tempel des nemeischen Jupiters. In dem Gebiete der Stadt lag auch der Flecken Bem bina. Südlich von Nemea auf der Straße nach Argos kommt man über einen Berg Namens Tretos, hier befand sich in einer Schlucht die Höhle des nemeischen Lowen mit zwei Ausgängen.
- Mycenae, subostlich vom vorigen, schon im Alterthum beinahe verschwunden, von Perseus angelegt, Sit des mycenischen Reiches dis nach der Rücklehr der Dorer Argos die Obershand erhielt, von welchem auch Mycena zur Zeit der Perssertiege zerstört wurde. Bon der Stadt ist jest nichts mehr übrig, von den cyklopischen Nauern hingegen haben sich die Grundlagen erhalten, so wie außerhalb der Burg ein gewöldtes Gebäude aus ungeheuern Steinmassen, welches man für Atreus Schatzammer, aber mit mehr Necht für den Begrähnisplatz der alten Könige hält. Das Heraeum, der große Haupttempel der Juno, an welchem auch Argos

- Antheil hatte, lag beim Flüßchen Asterion, am Abhange des Berges Eubda, gegenüber von dem Berge Afraa.
- Tiryns, östlich von Argos, angelegt von Tiryns, des Argos Sohn, mit Mauern von cyclopischer (wahrscheinlich pelassgischer) Bauart, aber bald zerstört, Ruinen in der Rahe des Klosters St. Dimitri.
- Sepia ist ein Ort in der Gegend. Midia (Mideia), ostlich von Tiryns, eine von Perseus befestigte längst schon im Alterthum zu Grunde gegangene Stadt. Prosymna, ein Feld in der Gegend. Lessa, ein Flecken an der Grenze des Gebietes von Epidaurus, mit einem Tempel der Minerva, am Fuße des Berges Arachmäon, an der Stelle ist der heutige Flecken Ligurio.
- Asine, an der Südfüste nicht weit von Nauplia, war schon frühe von den Argivern zerstört worden, weil die Einwohner den Spartanern geholfen hatten, tiese erhielten aber dafür nach dem ersten messenischen Kriege neue Sitze auf der südwestlichen Halbinsel von Messenien. Südlich davon ist die Landspitze Struthnus.
- Halias ist der Kustenstrich anf beiden Seiten der eben genannten Landspiße.
- Halike, ditlich von Struthnus, schon im Alterthum verdbet. Mases, westlich vom vorigen, mit einem Haven.
- Hermione, der Sage nach von Hermion, des Phoroneus Sohn, angelegt, blühte im Stillen durch das ganze Altersthum fort. An merkwürdigen Gebäuden werden genannt außer der Stoa und dem Stadium, der Tempel der Ceres Chthonia, an der Stelle liegt jest der Flecken Castri.
- Eiones, das im Homer vorkdmmt, sest Strabo an das Vorgebirg Schläum.
- Troezen (Tookho), eine der altesten Stadte Griechenlands, gestiftet von Trozen, Pelops Sohn, der die Regierung seinnem Bruder Pitthens hinterließ, bei Homer ist sie in den Handen des Diomedes. Nach der Rücklehr der Herakliden bildete sich hier ein unabhängiger Staat, die Stadt erhielt

sich burch bas ganze Alterthum, ihr haven hieß Pogon, Ruinen in ber Nabe bes heutigen Fledens Damala.

Kolenderis, ein Fleden bei dem Haven Pogon. Methan a ober Methone, nordwestlich von Trozen, altes Städtchen und Castell, heißt jett noch eben so.

Legt, nach der Ruckehr der Herakliden wurde auch hier eine selbstständige Herrschaft gegründet, lag in einem Winkel des saronischen Meerbusens, von Bergen umschlossen, an einer Bucht, gegen Osten hin gewendet. Bekannt ist die Stadt durch die Verehrung des hier gebornen Askulaps, der Tempel war aber nicht in der Stadt, sondern 15 Millien westlich davon, da wo man den kleinen Askulap gesunden hatte, zwischen den Bergen Titthion und Kynortion, jest nur noch Ruinen besonders von dem Theater der Stadt.

Der Kustenstrich nördlich und südlich von Epidaurus, von Corinth bis ans Vorgebirg Scyllaum, hatte den Ramen Atte.

Inseln des ionischen und agaischen Meeres.

Nahe an der ceraunischen Landspitze in Spirus ist die insula Sasonis, klein und felsicht, doch mit einem Landungsplatz, jett noch Gaseno. Die Insel

Corcyra, Rerkyra (Kéquea), liegt der Kuste von Epirus gerade gegenüber, Homer kennt sie schon unter dem Namen Scheria, er nennt die Einwohner Phaaken, wahrscheins lich bewohnten Liburner in frühern Zeiten die Insel, welsche lange Zeit durch ihre Seemacht sich auszeichnete. In dem peloponnesischen Kriege, dessen Beranlassung Corcyra war, ging die Macht und der Wohlstand des Landes größ, tentheils verloren, noch mehr litt sie in den Kriegen unter Alexanders Nachsolgern, und als die Römer sich in Grieschenlands Angelegenheiten mischten, trat sie gleich anfangs auf ihre Seite, wodurch sie sich zwar vor fremder Herrschaft, nicht aber vor Armuth schüben konnte, jest heißt die Insel Korfu.

# Orte ber Infel:

Corcyra ober Kertyrå, mitten an der Ostäuste der Insel, eine Colonie von Corinth, groß und volkreich, mit einer Citadelle und zwei Haven, von welchen einer Hellaitus hieß. In der Stadt befanden sich unter andern auch die Tempel der Dioskuren, des Bakchus, der Juno, sie lag durch einen kleinen Busen getrennt südöstlich von dem heutigen Corfu (aus Kornpho, dem Berg, auf welchem die Citadelle lag, entstanden).

Cassiope, Stadt und Haven an der Nordostseite gegen Epis rus, jest noch Cassopo. Die Insel

Ptychia lag nordlich von der Stadt Corcyra, jest Scoglio di Bido. An der Súdostseite von der Insel Corcyra lag das Vorgebirg Leucimna, jest Cap Lechino. Das prom. Phalacrum besindet sich an der Rordwestspise, jest E. Sidovi.

Die beiden Inselchen Paxus liegen südöstlich von Corcyra, sie heißen noch jest Paxos und Antipaxos.

## LEUCADIA

und Loucas ist der Name der Insel und der Hauptstadt, welsche mit der Nordostseite hart an den Grenzen von Afarnanien liegt. Homer betrachtet die Insel als einen Theil des festen Landes und nennt die Hauptstadt Neritas. Sie war auch früher eine von Lelegern bewohnte Halbinsel, die durch eine schmale Landenge mit Afarnanien zusammenhing. Als die Lozinther die Gebieter der Stadt und der Insel wurden, durchstachen sie die Erdzunge und verbanden die Insel durch eine Brücke mit dem sesten Lande. Übrigens wurde der Durchstich bald wieder verschlemmt, so daß Leukadia in späterer Zeit bald als Insel bald als Halbinsel vorkommt, und auch jest können nur Rachen durchkommen. Der Canal hieß bei den Alten Dioryktus, die Insel trägt jest den Ramen Sta Maura. Die Hauptstadt Leucas lag an der Landzunge, sie war ziemlich bedeutend, im peloponnesischen Kriege eine getreue Anhängerin

der Korinthier, in den Kriegen ber Kömer gegen den Maces donier Philipp war sie das Haupt des akarnanischen Bundes, später kam sie unter die unmittelbare Herrschaft der Kömer, das heutige St. Maura liegt wahrscheinlich an der Stelle der alten Stadt.

Leucas oder Leucate prom. an der Südwestseite der Insel, jest Cap Ducato, auf demselben lag ein derühmter Tempel des Apollo.

Hellomenium, ein befestigter Ort mit einem Haven, wahrscheinlich an der Sudostfuste der Insel, jest Climeno.

# CEPHALLENIA,

die größte der zu Afarnanien gehörigen Inseln, bei Homer heißt sie Samos, so wie die Hauptstadt bei ihm Samos und Same heißt. Sie gelangte nie zu einiger Wichtigkeit, zeichnete sich auch durch Schiffsahrt und Handel nicht aus, und kam in spätterer Zeit unter die Herrschaft der Römer, welche sie zur Propinz Epirus schlugen. Die ganze Insel ist gebirgig, der höchste Berg heißt Anos, mit einem Tempel des Jupiter Anesius, jest Monte Nero auch Elato. Die Insel hatte vier kleine Städte:

Same, an dem Kanal, welcher Ithaka von Cephallenia trennt, von den Romern erobert und zerstort, Samo heißt noch jett die nahe Landspiße.

Proni, an der Ostseite, klein und fest, jest Porto Poro, statt dieser lettern Stadt sest Livius Nesiotae.

Palenses, am Eingange des westlichen Busens, der einen sichern Haven bildet, nahe dabei liegt der heutige Flecken Lixuri. Cranii, ebenfalls an der Westseite an dem nemlichen Busen.

# ITHACA.

Diese Insel, das Baterland des Ulysses, ist nur durch einen Canal von Cephallenia getrennt, sie ist klein, bergig und nur für Biehzucht tauglich. Homer giebt ihr eine gleichnamige Stadt mit einem Haven an dem Berge Neion; ein anderer Berg ist Reritos, die Insel heißt jest Teaki, und die Stadt lag etwas westlich vom heutigen Orte Vathi.

I Das Inselden Afteris lag zwischen Cephallenia und Ithaka, es hatte nach Homer zwei Haven.

# ZACYNTHUS,

liegt süblicher gegen die Kuste von Elis, sie hatte im Altersthum den Beinamen die waldige, hatte eine Stadt gleichen Namens und hieß früher Hyrie.

Rordlich von ihr lag das Inselchen Lotoa.

Die Insel Dulichium, Dolicha, wird von Einigen von den Echinaden unterschieden, von Andern nicht. Weiter bstlich, vor dem Ausstuß des Achelous, lagen die insulae Echinades, auch Oxiae ('Oxiae) genannt.

# PROTE,

eine kleine Insel nördlich von Pylos mit sicherm Ankergrund, wo im peloponnesischen Kriege die athenische Flotte sich sammelte, ehe sie spartanische Flotte im Haven von Pylos angriff, jetzt Prodano.

## SPHAGIA,

oder Sphakteria, eine kleine, von Süden nach Norden sich streckende Insel vor dem Haven von Pylos. Hier war es, wo die Athener die vom Lande abgeschnittenen Lacedamonier zu Gefangenen machten. Plinius rechnet hierher noch einige Klippen und spricht von Sphagiae insulae.

# OENUSAE

sind zwei kleine im asinaischen Meerbusen, dem Haven von Phonikus gegenüber liegende Inseln, sie heißen jett Saspienza und Cabrera. Die Insel Theganusa liegt ostlischer vor dem Vorgebirg Afrikas, jett heißt sie Venedico. Eine andere kleine Insel, Cranae, lag vor Gythium im lakonischen Meerbusen, jett Marathonisi.

#### CYTHERA.

Diese Insel ist bergig, liegt dem Vorgebirg Malea gegensüber, und ist in der Mythologie und Geschichte sehr wichtig, benn hier trieß die Aphrodite zuerst ans Land. In den frühessten Zeiten war die Insel im Besitz der Phonicier, dann ges

borte fie nach ber Reihe ben Argivern, ben Lacebamoniern und ben Athenern. Sie hatte mehrere Saven, ber Saupthaven bieß Standen (Zuciedena), die Sauptproducte waren Ol; Wein, Rosinen, Honig, Wachs und gute Kase, jest heißt sie Cerigo. Die Stadt Cythera lag um den Tempel der Benus Urania auf dem höchken Puncte der Insel.

In dem myrtolschen Meere, das seinen Ramen von Myrtilus, des Pelops Wagenlenker, bekomme soll, und sich vom Borgebirg Malea dis zur Stadt (an der Südspitz von Eudda erstreckte, liegen folgende nemlich im argolischen Meerbusen: Pftyusa, jest! Ireme, jest Pfill, Tiparenus, jest Spezia, nis, jest Spezia, Puld, Haliusa, jest C Apervaia, jest Bello. Puld. Hydrea, jest C Apervaia, jest Bello. Puld. Hydrea, jest sin dem gegenwärtigen Befreiungstriege sehr wichtig. ronischen Meerbusen lagen Calavria, dem Haven von Trozen gegenüber, mit einem Tempel des Poseidon, welcher ein Nips war, in das auch Demosthenes stücktete, und woselbst er sich burch Sist tödtete, jest heißt sie Poro.

AEGINA,

früher Oenone, mitten im saronischen Meerbusen, nach ber Mythe erhielt sie ben Ramen von Agina, bes Asopus Tochter, mit welcher Zeus ben Aatus erzeugte, die Kunft in Erz zu arbeiten ward hier früher als im eigentlichen Griechensand gesübt, auch soll hier bas erste Geld in Griechensand geprägt wors ben senn, nach ben Zeiten ber Perferfriege tam ber Bestig ber Insel an die Athener. Berühmt war der Tempel des Zeus Panhellenios, den Kalus gebant haben soll, gegenwärtig ist sie der Sig der griechischen Regierung und ihres Prasidenten, des Grafen Johann Capodistrias, und heißt Engia oder Egina. Die Insel

#### SALAMIS

lag Cleusis in Attica gegenüber. Sie war bas Baterland bes Telamoniers Ajar, und ist berühmt burch ben Sieg bes Thes mistolles über bie persiche Flotte unter Lerres. allen Marmorarten zu Statuen ber brauchbarste ift, auf ihr wurden auch die Marmora Arundeliada und Oxonioneia, die parische Chronit, von dem Grafen Arundel entdeckt, auch ist der Jambendichter Archilochus hier geboren.

Die Insel Naxos ist die dstlichste und größte aller Cyclaben, äußerst fruchtbar, besonders an Wein, sie war heswegen
dem Bacchus beilig, der auch hier die von Theseus verlassene Ariadne fand, sie hatte eine Stadt gleichen Namens und heißt
jett Naxia. — Bon diesen Insen gehören zu den Sporaden Thera, Therasia, Anaphe, Ios, Amorgos, Siciuus,
Pholegandros, Cimolus und Melas.

# Insein über den Cycladen an der Kuste von Griechensand.

Euboca (Eußoia), Bootien gegenüber und nur durch die schmale Metrenge, den Euripus, davon getrennt, den Ramen soll sie ihrer guten Biehweiden wegen erhalten haben, in frühern Zeiten außerordentlich blühend. Euboa wird auf der Rord, und Ostfüste von dem Gebirge Telethrius durch, sogen, bessen südlicher Theil Oche genannt wird, sie war in den frühesten Zeiten von den Abantes bewohnt, außerdem sogen in dem nördlichern Theile der Insel Histiaei, der beswegen Histiaeotis oder Estiaeotis genannt wird, und bei und zwischen diesen die Ellopii, deren Strich Ellopia heißt, außers dem werden noch als Einwanderer Leleger, Ornoper und Iosnier aus Attica genannt. Nach den Persertriegen gerieth Euboa unter athenische Oberherrschaft, später nahmen die Römer von der Insel Besty und sügten sie zur Provinz Achaja.

# Drte, ber Insel:

Cerinthus, ein schon von Homer genanntes Städtchen, an welchem der kleine Fluß Budorus und der Tempel der dklichen Diana lag, an der Kustenstrecke

Artemisium, bekannt in der Geschichte, weil hier die persische Flotte sehr aufgehalten ward, der Vorsprung heißt jett Cap Sprocori.

Mistigen, eine Stadt auf berselben Kuste, die schon von Homer wegen ihres Weines gerühmt, unter Perilles aber Orens genannt wurde. In den macedonischen Kriegen ward sie von dem Apraam Philipites besetzt, unter den Romern eine freie Stadt, in deren Rahe der kleine Lassache Die Gegend Eliopia oder Hellopia mit dem Keinen Dete gleie chen Ramens.

Phalasia, eine Kandspiße. Dium, eine Landspiße und Drt, jest. Agia.

Consount, eine kandspisse, jest Cap Lithaba. Addepois, mit warmen Krifbabern, jest Dipso.

Das Doef Angro, wovon das ägässche Meer seinen Rumen erhalten haben soll.

Orobiae, ebenfalls auf der Westseite, nicht weit vom vorigen, in der Rabe eines sehr besuchten Drakels.

Die Stadt Chalcis lag an der schmalsten Stelle des Euripus, sie ist die wichtigste und eine der altesten Städte der Insel, ihre Gründer waren wahrscheinlich Abanten, sie lag schon vor den Perserfriegen mit Athen im Kampf, unter dessen Gewalt sie auch nach danselben kam, sie war durch Ratur und Kunst sehr sest, und hatte in ihrem Umfange eine städtes Durke Arethusa. Die Brücke über den Euripus, welche sie mit Bootien verbindet, besteht in ihrer ersten Anlage noch jest. Chalcis war die Mutterstadt sehr vieler Colonien, jest heißt sie Egripu und Regroponte.

Sublich, jenseit des Flusses Lolantus, lag das alte Eretria, eine Gründung Athens, und ihm in spätern Zeiten unterworsen, durch Handel blühend, mit Chalcis oft in Krieg verwickelt, von Patis erobert und zerstört, etwas nördlicher entstand das spätere Eretria, von welchem aber keine Spuren vorhanden sind. Das alte Eretria führte viele Colonien aus, es ist der Geburtsort des Menodemus, des Stifters der eretrisschen Schule, ihr Haven Porthmus lag an der Stelle des heutigen Port v Bufalo. Amarynthus, ein Flecken weiter sübslich mit einem berühmten Tempel der amarynthischen Artemis.

tommt schon bei Homer vor, wurde als ein Anhang von Sasmothrace betrachtet, und war den Kabiren oder Korybanken und dem Merkur geheiligt, heißt jest noch Imbro.

Die Insel Samothrace, zum Unterschied von Samos an der asiatischen Kuste, ist der Sitz der samothracischen Mysterien, der Hauptsitz der alten Religion, sie hatte ein Städtchen gleichen Namens, in dessen Nähe der Berg Saoce lag, und beist jett Samothraki.

# Inseln an ber Ruste von Kleinasien.

Die nordlichste Insel ist Tonedos (Téredos) auch Leucophrys genannt, ihren Ramen soll sie von Tennes erhalten haben, ber nach seinem Tode göttlich verehrt worden war, sie war nur 40 Stadien vom festen Lande Kleinasiens entfernt, sehon zur Zeit des trajanischen Krieges sehr bedeutend. Die Stadt gleichen Ramens besaß zwei Hafen und einen berühmten Tempel des Apollo Sminthus, sie heißt jett noch Tenedo.

Zunächst lagen mehrere kleinere Inseln, z. B. die Kalydnä, die Lagussan u. n. m.

Süblich von Tenedos liegt die Insel Lesdos, sehr ausgezeichnet an berühmten Geistern und auch an Wein, denn sie
ist das Baterland des Alcaus, der Sappho, des Pittacus
und mehrerer Geschichtschreiber, Philosophen und Redner. Die
Einwohner standen in dem Ruse großer Geistesfreiheit, aber
auch der Unsttlichseit. Die Insel wurde durch Aolier andert,
halb Jahrhunderte nach dem trojanischen Kriege bevölsert, und
war der Hauptsis derselben in Kleinasien, sie zählte fünf ansehnliche Städte, worunter Methymna und Mitylene die bedeutendsten, stand in frühern Zeiten unter den Persern, emporte sich unter Darius, wurde aber hart bestraft. In dem
peloponnesischen Kriege wurde sie von Athen abhängig, und in
späterer Zeit wechselte sie ihre Herren noch mehrmals, die sie
in die Gewalt der Römer kam. Die Städte sind:

Methymna, zwischen Assus und Polymedium auf der Nordkuste gegenüber, im pelopounesischen Kriege von den Spartanern

erpbert, in ihrem Gebiete vorzüglich wuchs ber lesbische Wein.

Mitylene, auch Mytilene, bie erste Anlage der Stadt war auf einer kleinen mit Lesbus verbundenen Insel, nach und nach verbreitete sich ihr Umfang bis nach dem sesten Lande, die Stadt hatte zwei gute Häven, sie war der Geburtsort des Pittacus, des Alcaus, der Sappho, und in späterer Zeit des Theophanes, welcher der Gefährte, Geschichtschreiber und Vertraute des Pompejus war, und hat sich in ihrem blühenden Zustande bis auf unsere Zeiten erhalten.

Aegiros, ein Flecken zwischen Mithlene und Methymna, wo die Insel am schmalsten ist.

Malia ober Malea, die süblichste Spite des Landes, dem Bors gebirg Cane auf dem festen Lande gegenüber, jett Cap Maria.

Pyrrha, schon im Alterthum zerstört, aber in einer etwas veranderten Stelle wieder aufgehaut, sie lag an einer weit ins Land eindringenden Bucht, jest Busen von Caloni.

Eresos ober Eressus, nordwestlicher an der nemlichen Westfuste auf einem Hügel an der See, man findet Ruinen bei dem großen Flecken Eresso, aber nicht an der Kuste.

Sigrium prom., das westlichste Vorgebirg, jest noch Cap Sigri.

Antissa, beträchtliche Stadt mit einem Haven zwischen dem Borgebirge Sigrium und Methymna, die Einwohner wursden unter den Romern nach Methymna abgeführt, weil sie es mit dem Konig Antiochus gehalten hatten. Nach Strado soll die Stadt auf einer Insel angelegt worden seyn, aus welcher nach und nach eine Halbinsel.wurde, und da Lesbus damals Isla geheißen, so sey die Stadt Antissa, deren worden. In der Nahe der Stadt lag auch Arisba, deren Einwohner, nach Herodot, von Methymna aufgenommen worden, und deren Stadt nach Plinius durch ein Erdbehen völlig zu Grunde gegangen seyn soll. — Die Lage von Antissa ist wahrscheinlich nordöstlich von Cap Sigri bei

bynthus, jest Leuta, Calymna, jest Kolmone, und Ca-ryanda gehören ebenfalls hierher.

Die Insel Cos ober Coa liegt dem Meerbusen von Halikarnassus und Enidus gegenüber, sie war sehr fruchtbar und
weinreich. Die Hauptstadt der Insel heißt ebenfalls Cos ober Altypalaa. Es wurden auf ihr prachtvolle Purpurgewäns der versertigt, auch war sie das Vaterland des Apelles, des größten griechischen Malers, und des berühmten Arztes hippokrates, jest heißt sie Ko oder Stinko. Westlich von Kos liegen noch die Inseln Amorgos, Astypalaea, jest Stams palia, südlich Nisyros, jest Ristri, Telos, jest Piscos pia, und Chalcia, jest Charki.

Die Insel Rhodus

süblich unter der südwestlichsten Spitze Kleinasiens, hat wahr, scheinlich ihren Namen von den Rosen, welche die Griechen hier zuerst kennen lernten, ausgezeichnet war sie durch Schiff, fahrt, weise Staatsgesetze und Industrie, durch die Schulen der Beredsamkeit, der Philosophie und Mathematik, das Basterland des Komikers Aristophanes und des Redners Aschines. Mit Rom stand die Insel in enger Freundschaft, weshalb sie auch ihre Freiheit dis auf die Zeiten des Vespasianus erhielt. Der höchste Berg auf derselben heißt Atabyris, auf welchem der Zeus Atabyrius verehrt wurde.

Orte bes Landes waren:

Rhodus, an der nordöstlichen Seite der Insel, in Gestalt eines Amphitheaters angelegt, mit zwei Haven, über dem engern Eingange des einen stand der bekannte rhodische Rolos von der Hand des Lindiers Chares, eines Schülers des Lysippus, siebenzig Ellen hoch, seine Finger waren an Größe Statuen gleich, er stand aber nur 56 Jahre, weil er durch ein Erdbeben umgeworfen wurde. So lag er bis im J. 672. n. Chr. ein jüdischer Kaufmann, der ihn an sich gebracht hatte, ihn auf 700 Rameelen fortschaffen ließ. Die Stadt besaß in ihrem Reichthume viele mortwindige Gebäude, ein Amphitheater, viele Tempel, unter denen besonders der Sonnen-

panatius, des Apollonius, Besingers der Argonantensahrt; des Malers Protogenes und noch vieler andern berühmten Männer. Sie wurde sammt der ganzen Insel im siebenten Jahrhundert n. Shr. den Griechen von dem ägyptischen Chalisen Moawijah entrissen, tam im J. 1309 an den Johanniterorden und 1522 an die Türken.

Lindus, südöstlich von Rhodus, mit einem berühmten Tempel der lindischen Minerva, und einem Tempel des Herkules, in welchem die Berehrung in nichts als Berwünschungen bestand, sie war die Baterstadt des Klevbulus, eines der sieben Weisen, jest noch Lindo.

Camirus, einst mit Lindus und Inlysus mächtig auf der Insel, nachher unbedeutend, lag wahrscheinlich nicht an der Subfondern an der Westseite der Insel.

Jalyma, westlich von Ahodus, nahm wegen der Rähe von . Rhodus ab, ihre Burg befand sich auf einem Berge, Ochystroma genannt, in ihrem Gebiete lag auch die Stade Achaia oder Achaa.

# Infeln bes fretischen Meeres:

# Die Insel Crota

ist sechszig gepgr. Meilen lang, und an ihren breitesten Puncten breizehn breit, besitzt hohe Gebirge, ist fruchtbar an Wein, O das Die worzüglichsten Staaten Griechenlands die Gesetze Areta's bei sich einführten. Minos war der erste Gestygeber des Landes, welches in der frühesten Zeit von Königen regiert, dann in eine Republik verwandelt und endlich unter athenische Herrsichaft gebracht wurde, dis sie, weil hier die ciliciscen Seerdusder ihre Schlupswinkel hatten (wie in der neuesten Zeit die griechischen Corsaren in Carabusa), unter die Herrschaft der Römer kam.

Durch die ganze Länge der Insel zieht eine Bergreihe, welche sich aber an einigen Stellen zu hohen Bergreihen ver-

pacht, weshalb man drei Gebirge auf der Inset kennen lernt, nemlich die weißen Berge auf der Westseite, in der Witte den Ickaous mons oder Idaei mantes und den Dicto mons Areta gehörte zu den fruchtbarsten Landern Griechenlands, die Berge und Waldungen lieferten Eppressen, Cedetu, Fruchtstame und Arzneigewächse, man zog die edelsten Sorten Wein, Quitten (mala Cydonia), Honig, Weizen und Öl:

Orte auf ber Infel:

Criumetopon prom., die südwestlichste Landspitze ber Insel, wiett C. Krio.

Phalasarna, der einzige bedeutende Ort an der Westisste, es war der Haven der Stadt Polyrhenia, er lag nördlich vom heutigen Sfinari, in der Rähe besinden sich die Mylas ingalae, es sind die heutigen Inselchen St. Chirgiani.

Das Borgebirg Kimaros ist das hentige Cap Kara, busa, die nordwestlichste Spize Ereta's, an welcher bann auch die Corycae insulae, die Inseln Karabusa, liegen. Das Gebirg, wodurch dieses Borgebirg gebildet wird, heißt Corycus mons. Der Berg Tyrus bildet weiter dstlich eine mit der vorigen gleich weit in die See vorlausende Landspize, auf demselben war der dict und ische Tempel, dessen Überreste unter dem Namen Dictamo noch bekannt sind, das:Borgebirg selbst heißt heutzutage E. Spado.

Cisamus, Stadt und Haven in der Mitte-des von den beiden genannten Landspißen gebildeten Meerbusens, der Haven d'gehorte zu der südlicher liegenden Stadt Aptera, der Ort beist jest- noch Kisamo.

Dictynna oder Dictamnum, in der Rabe des dictynnischen Tempels.

Cydonia, súdöstlich vom vorigen, eine der wichtigsen Städte der Insel, mit einem nicht leicht zugänglichen Haven, wahrescheinlich eine Gründung der von Polykrates vertriebenen Samier, kam durch die Eroberung des Metellus an die Rosmer. Die Stadt hatte als Republik ein großes Gebiet, sie heißt jest Canea.

Richt weit von der Stadt lag die Insel Leuce, jest S. Theodor, und zwei Budrose insulae.

Der Ort Amphimalla, and Eleuthera, liegt dstlich vom vorigen. Rhitymna, weiter ostlich, heutzutage Netimo, einer der Hauptorte der Insel. Cytaeum, suddstlich vom heutigen Cap Sassos den jetigen Policastro: Apollonia, etwas weiter ostlich bei der Stadt Candia. Matium, ein Ort gegenüber von der Insel Dia, jett Standia.

Heracleum, Stadt und Haven, oftlich von der Inset Dia, 1 "lag au der Mündung des heutigen Aposelemistusses, zwei

geographische Meilen bstlich von der Stadt Canvid:

Diossus, anch Gnossus, subostlich etwas im innern Lande, an dem Flüßchen Keratos, eine der altesten und hedeusende sten Stadte des Landes, von Minos angelegt; der anch hier, der Mothe nach, das Labyrinth gebaut haben soll. Diese Stadt war nebst Gorthnia in früherer Zeit die mächtigste der Insel, unter den Köniern hatte sie viel zu leiden. Ams wosse soll zur Zeit des Minos ver Javen von Ehroffus geworfen sonn Weiter dellich lagen die schan im Alterhum zersteren Orter Miletus und Lykastus, wovon jener die Mutterstadt des konischen Miletus war, die Lage war wuhrscheinlich bei dem heutigen Flüschen Melato, nicht weit vom jehigen Haven Miela.

Cherrhonesus, ditlich von Enoffus, war der Haben der Stadt Lyctus, dstlich von Enoffus, jest der Flecken Ro-

Lyctus ober Lyttos, eine der altesten Stadte des Landes, ish nach Einigen von den Kacedamoniern abstammen. Minoa, ein Haven, gehörte zum Gebiet von Lyftos und lag

an der schmalsten Stelle der Insel.

Das Borgebirg Sammonium over Salmone liegt norvöstlich von Minoa, man halt es für das heutige Cap Salomon, es ist aber wahrscheinlicher das westlichere Eap Sider o voer Sunio. In der Rahe vieses Vorgebirges lagen die Inseln Dionysiada, jest Janisschareninseln.

Hierapytná oder Hiera Pydna liegt nach Einigen in dem Busen südostlich von E. Sidero, wo ein Ort Paleo, Cassero liegt, also an der detichen Seite der Insel. Andere halten sie für einerlei mit dem von Ptolemaus genannten hies rapetra auf der Südseite westlich vom Cap Xacro, welscher Ort heutzutage Girapetra heißt. Wahrscheinlich ist die Stadt Itanos einerlei mit jenem Hierapydna, auch wird ein prom. Itanus, Cap di Trachila, nebst den Inseln Onisia und Louce in der Rähe angegeben.

Prasos ober Prasos, in der Rabe des Berges Pifte, von den Eteofretes, den Urbewohnern der Insel, angelegt, mit einem Tempel des Jupiter Diftaus, wurde von den Bur-

gern von Hierapytna zerstort.

Leben (Aeßin), der Haven von Gortyna, mit einem berühmten Tempel des Askulapius, in der Gegend, welche
noch jest Limenas Ralas heißt. Die Kaloi Limenes, welche in der Aposelselseschichte vorkommen, waren ein
unbewohnter Ort mit nicht gesichertem Haven, nicht weit
vom vorigen, in der Rabe der Stadt Lasa, welche auch
Lason genannt wird.

Gortyna, ursprünglich Gortys, bann. Gortye, wie sie Soper neunt, war nebst Enossus die ansehnlichte Stadt auf der Insel, und nach dem Sinken von Caossis unter romischer Herrschaft auch die einzige ansehnliche, sie war vom Flusse Lethaus durchflossen.

Phaestus, südwestlich von Gortyna, von Minos erhant und von Homer genannt, wurde in einem Kriege von Gortyna zerstört.

Matala und Metallum, der Haven von Phaston, un der Stelle ist jest ein Fleden Polissa.

Phoenix, Stadt und Haven, wo die Gefährten des Apostels Paulus ihr Winterlager halten wollten, jest ein verlissenes Casiell Namens Sfachia.

Die Insel Claude, Claudos ober Claudia, wohin die Gefährten des Apostels Paulus waren verschlagen worden, ist die heutige Insel Gozzo.

Polyrrhenium ober Polyrrhenia lag am westlichsten, zu dem Gebiete ber Stadt gehörte der Haven Halisarna.

Aptera, westlich von Cybonia, in der Rahe lag der Berg Berecynthus, auf welchem nach der Mythe die idässchen Daktylen-den Gebrauch des Feuers und das Schmetzen der Metalle erfanden.

Lampe, lag súdostlich von Cydonia, ihr Gebiet heißt Lam. paa, man gab ben Agamemnon als ihren Erbauer an.

Eleuthernae, sublich von Rithymna. Darus, mahrscheinlich ein kandstädtchen im Gebiet von Eleutherna, wahrscheinlich am heutigen Flüßchen Petrea, westlich von Retimo.

Elpros, eine Stadt in den Gebirgen der Insel, von ungewisser Lage. Pergamus, im Gebiet von Cydonia.

In dem karpathischen Meere, welches zwischen dem myrtoischen, ikarischen und kretischen liegt, sind folgende Inseln:

Carpathus, sie ist die größte in dieser Gruppe, und wird schon von Homer genannt, die vorzüglichsten Städte sind: Possibit um und Rispros, jest noch Karpatho, oder Starpanto bei den Türken.

Casus, eine andere Insel subwestlich von Karpathus, mit einer Stadt gleichen Namens, ebenfalls schon dem Homer bestannt, heißt jett noch Kahfo.

# THRACIA.

Thracien galt den Griechen als ein kaltes, nördliches kand, es erstreckte sich in früherer Zeit im Norden bis an den Ister, im Westen an das schwarze Weer, an die Propontis, und die beiden Meerengen, durch welche Asien von Europa getrennt wird, im Süden an das ägäische Meer, im Westen in früherer Zeit dis an den Strymon, von der Zeit Philipps von Macedonien an aber bis an den Restusstuß.

Die Gebirge des Landes sind der Haemus, die nordostlichte Fortsetzung des Scomius, er macht die Grenze zwischen Thracien im engern Sinne und der später entstandenen Provinz Mössen, jest zwischen Rumelien und Bulgarien, und stößt bei Mesembria an das schwarze Meer. Der Hämus, von den Türken der große Balkan genannt, schickt aber auch von hier aus einige niedrigere Zweige gegen Constantinopel und die thracische Meerenge. Das Gebirg Rhodope kömmt ebenfalls aus dem Stomius, zieht sich zuerst gegen Osten, dann gegen Südosten und wird auf seinem Zuge durch den westelichen Lauf des Flusses Restus begleitet, in seinem ersten Laufe heißt dieses Gebirg bei den Türken Des pot i Dag.

Ebenfalls aus dem Stomius entwickelt sich weiter westlich der Orbelus, der in seinem südlichern Zuge Pangaeus heißt und zwischen den Flüssen Strymon und Nestus hinabzieht, an dem Ende seines südlichen Zuges sind dann die sapäischen Passe. — Die Flüsse, welche von Süden nach Norden in den Ister fließen, sind von Westen nach Osten: der Drinius, Grenzsluß gegen Illyrien, jest noch der weiße Drino.

Der Margis ober Margusfluß entspringt bei den Dar, daniern, und heißt bei Herodot Brongus, jest Morawa, von der Westseite her nimmt der Brongus den Angrus auf, jest die servische Morawa.

Timachus, oftlich vom porigen, jest Timot. Cebrus, weiter oftlich, jest Kibru.

Oescus, Decius und Eine, der heutige Isker oder Iskru, welcher aus dem Skomiusgebirge südlich vom heutigen Sophia entspringt. Der Artanes des Herodot heißt heutsutage Uid oder Stipul. Der Noes des Herodot, der Escamus Plins ist der heutige Dzma, und der Athrys des Herodot ist der jezige Jantra.

Von Norden nach Suben fließen außer dem schon oben beschriebenen Strymon:

Der Nestus, entspringt aus dem Stomiusgebirge, und fällt westlich von Abdera ins ägäische Meer, er war der spa-

tere Grenzfluß zwischen Thracien und Macedonien, jest beißt er Rarafu.

Der Hebrus ist der Hauptstrom Thraciens, entspringt ebenfalls aus dem Stomius, wird durch Aufnahme mehrerer Flusse bald nach seinem Eintritte in die Ebene von Philippopolis schissbar. In den Hebrus fällt von Osten nach Westen sließend, der Erginus, der Agrianes des Herodot, jest heißt er Ertene, in den Agrianes sließt der Tearus, jest Bugut Dere. Der Artistussluß des Herodot ist wahrsscheilich die heutige Tunsa, die bei Hadrianopel in den Hebrus fällt.

Der vorzüglichste Theil des Landes ist die Ebene zwischen dem Hämus, und dem Rhodopegebirge, doch ist das Land allenthalben fruchtbar. Unders dachte der Grieche, dem Thracien gegen Norden lag, woher ihm die kaltebringenden Winde kamen, er stellte sich das Land als wild und traurig vor, und auf dem Hämus dachte er sich den Sip des Boreas. Dennoch war auch im Alterthum der Weinbau über das ganze Land verbreitet, Getreide wurde im Norden wie im Süden gebaut, auch Metalle und vorzüglich Gold fanden sich hier.

Die Thracier, ein einheimischer Stamm, besaßen schon im hohen Alterthum einige Cultur, ba die Mythe von ihnen den Ursprung der Musik, der Dichtkunst und der Gotterverehtung herleitet, sie bestanden aus vielen kleinen Bolkerschaften, die sich beständig befriegten, weshald sie sehr tapfer waren. Ihre Schutwassen waren zur Zeit des Xerres ein Helm von Fuchspelz, eine Beinbedeckung von hirschaut und ein Schild, ihre Angrissewassen ein Wursspieß und ein Dolch. Die Bolster in der Sbene sochten größtentheils zu Pferd, besonders gefürchtet waren ihre unvermutheten Ansälle im Ariege, sie stellten sorgfältige Rachtwachen aus, und hielten ihre gezäumsten Pferde immer in Bereitschaft. In ihren Gebräuchen sindet sich manches mit den Gebräuchen der alten Deutschen übereins stimmende, sie kauften ihre Weiber, hielten den Krieg für die edelste Beschäftigung, war kein Krieg, so lehten sie müßig und

brachten ihre Zeit mit Schmaußen zu, wobei jedem ein eigennes Tischchen vorgesetzt wurde, und der Wein in einem Ochsen-horne von Hand zu Hand ging. Ganz eigen war bei ihnen das Tattowiren des Körpers, als ein Vorrecht der Edleren.

Die Bolter Thraciens sind:

Die Triballi, ein besonders zur Zeit des peloponnesischen Krieges machtiges Bolk, sie wohnten um die Morawa, dstlich bis zum Iskersluß in der Gegend der heutigen Stadt Sophia, gegen Süden reichten sie wahrscheinlich bis ans stardische Gebirg, folglich hatten sie das ganze heutige Servien mit einem angrenzenden Strich von Bulgarien inne. Unter den Römern erscheinen sie als ein sehr unbedeutendes Bolkchen am Ister an der Mündung des Öskus.

Die Crobyzi wohnten dstlich von den vorigen langs des Samus, sie wurden aber immer weiter dstlich gedrängt und so finden sie sich am Pontus Eurinus an der Nordseite des Hamus, wo sie auch einige Seestädte bewohnten.

Die Getae bewohnten das Land zwischen dem Athrys (Janstra), dem Ister, dem Pontus Euxinus und dem Hämus. Später wanderten sie größtentheils auf die Nordseite des Isters aus, wo sie als Daci den Römern bekannt wurden.

Gegen die Ostseite des Landes von den Mündungen des Isters und der Insel Peuce herab werden in spätern Zeiten genannt die Peucini und unter den Römern hieß dieser nordöstlichste Winkel der Provinz Mössen Klein-Schthia. Denn die Römer theilten in späterer Zeit die ganze Nordseite Thrasciens in zwei Provinzen, nemlich Ober- und Rieder-Mössen. Bei den eigentlichen Classikern kömmt auch schon ein Bolk Mossi oder Mysi vor, aber dstlich von den Triballern.

Die Stirmiaba und Nipsai des Herodot wohnten an der Ostfüste von Byzanz bis zum Hämus. Nordwestlich von Byzanz sindet Xenophon in den Gebirgen die Melandepstä, Thranipsa und Thyni und an der Kuste von Salmydessus die Melinophagi. Auch kömmt der dstliche

Austenstrich von Apollonia bis an ben Bospherus unter bem Ramen Aftice vor.

Odrysae, bas mächtigke Bolf Thraciens längs bem Laufe des Hebrus von Westen nach Often. Die Trausi, welche bei der Geburt eines Kindes weinten, und bei dem Tode eines Menschen ihre Freude bezeugten, wohnten wahrscheinlich in dem östlichen Theile des Rhodopegebirges. Ebenfalls in diesem Gebirge wohnten die Dii, die Bessi, da wo der Haumst und die Rhodope sich zu trennen ansangen, sie wurden für die rohesten Bolter gehalten, denn sie erhielten sogar von den Räubern die Benennung Räuber. Die Saträzwischen dem Restus und Strymon in dem Gebirge Pangäus. Die Treres und Tilataei reichten nordlich vom Stominsgebirge

Die Treres und Tilataei reichten nördlich vom Stominsgebirge bis westlich zum Flusse Descus, aus ihnen ist wahrscheinlich ein anderes Bolf, die Dentheletae oder Denselatae, entstanden. Die Dolonki und Apsinthii saßen in früherer Zeit im thracischen Chersones, die Kikones wohnten weiter westlich längs der Küste, die Bistones an dem See Bistonis, die Corpili nördlich über dem See Bistonis gegen die Rhodope hin.

Die Sapaei in der Gegend des Ausstusses des Nestus und weister westlich gegen den Pangaus hin, denn es befanden sich in der Gegend von Philippi die sapaischen Passe. Die Sapaischen Selbst sind nur ein Zweig der Sintii oder Sinties, die als Bewohner der Insel Lemnos schon im Homer vortomsmen, sie wohnten im innern Lande um den Fluß Strymon. Die Pieres saßen bei den Sapaisvon dem Abhange des Gebirges dis zur Kusse, und die sapaischen Passe hießen in früherer Zeit die Mauern der Pieres, sie saßen ansänglich in der macedonischen Landschaft Pieria, and welcher sie verstrieben wurden, ihr Landsmann war Orpheus. Die Odomandos saßen in der torra Odomantica süblich von den Sintii, sie reichten an den Pangaus, in welchem sie auch gemeinschaftlich mit den Satra die Golds und Silberminen betrieben. In derselben Gegend sinden sich auch die Pas

nai, Deni und Dersai, herotot nennt auch die lettern und noch die Doberes und Paoples. Die Edones wohnten früher in Macedonien, sinden sich später hier an der Mündung des Strymon. Die Maedi sasen schon unter Pasniern westlich vom Strymon, sie sind die Stammväter der Bithyni. Auch Bryges, von welchen die Phrygier abstammen soken, fommen einmal in dieser Gegend, doch weiter westlich, vor.

In den altesten Zeiten lebten alle diese Boltchen unabhangig von einander, jedes geborchte nur eigenen Stammfürften, als aber Darius auf seinem Zuge gegen die Schthen auch in diese Gegenden tam, so machte er sich zum Herrn bes ganzen Ruftenftriches, spater murbe bas ganze Land ber persischen Herrschaft unterworfen, ja sogar paonische Haufen nach Assen weggeführt, nur über die Bolfer in den Gebirgsgegenden er-Arecte sich ihre Herrschaft nicht. Nachdem die Perser aus Europa vertrieben waren, traten die Odrysen als herrschendes Volk guf, ihr Reich erstreckte sich von Abbera långs den Ruften Thraciens ostlich und nordöstlich bis zum Einflusse bes Isters in den Pontus Eurinus, im innern Lande reichten sie zwar bis an die Quellen des Strymonflusses, wo sie auch die Lacei und Graabi, paonische Bolkerschaften, unter ihre Herrschaft brachten, die Dii aber, welche die Gebirgsgegenden bewohnten, erhielten sich frei. Bald aber zerfiel dieß odrysische Reich in seiner: ganzen Ausbehnung, und erhielt sich nur noch um den Hebrust

Bur Zeit Philipps, Alexanders und seiner Nachfolger war bald mehr bald weniger von Thracien unter einem Resenten vereinigt, als aber die Romer allmählig in Assen Ersoberungen machten, deren Ausbeute sie durch Thracien zurucksführen mußten, so sielen ihnen die kleinen Bolken, von denen sie oft in engen Passen überfallen wurden, so beschwerlich, daß sie zur Zeit des Mithridates einen Streiszug mitten durch Thracien unternahmen, ohne jedoch das Land für diesmal zu untersochen. Dieser Zug galt vornehmlich den Bassi, welche in dieser Zeit ebensalls an dem ersten Laufe des Strymon wohn-

ten. Später wurde das ganze kand erobert, und unter Augustus wird Mossia, der nördliche Theil Thraciens, so wie etwas später auch der südliche Theil eine römische Provinz. Zu Mossia kamen noch die ehemaligen Sitze der Triballer und Dardaner, es erstreckte sich von dem Einfluß der Save in den Ister, die zu den Mündungen des letztern Flusses, im Süden bis zu den scordischen Gebirgen und zum Hämus. Die Einstheilung in Obers und Riedermössen kommt nicht mehr in den Classistern vor. Die Provinz Thracia hingegen, welche unter der Regierung des Kaisers Claudius, oder vielleicht erst unter Bespasian, entstanden war, umfaste das frühere Reich der Odrysä zwischen dem Hämus und der Rhodope.

# Die Proving Moesia

zählte wenige Städte, die meisten erhoben sich erst in der Kaisferzeit und zwar hauptsächlich langs des Donaustusses.

Bon Taurunum (Semlin), der letten Stadt in Pannonien, südöstlich befindet sich der mons aureus, ein Berg, den Kaiser Probus mit Weinreben hatte besetzen lassen, und zugleich eine Militärstation, südöstlich vom heutigen türkischen Flecken Kropka.

Margus, ein befestigter Ort bei der Mündung des Flusses Margus, in dessen Rahe Carinus von Diocletian geschlasgen wurde.

Im innern Lande liegt Naissus; zwar von keinem Claffiker mehr genannt, aber merkwürdig als der Geburtkort Constantins des Großen, der sie erst wieder neu anlegte, sie wurde von Attila zerstört, aber bald wieder hergestellt, heißt jest Rissa, am Flusse Rissawa, der in die Morawa fällt.

Serdica, eigentlich zu Thracien gehörig, lag in einer weiten fruchtbaren Ebene, welche der Fluß Desens bemässert, in später Kaiserzeit die Hauptstadt von der diesseits der Donau errichteten Provinz Dacia, merkwürdig, weil der Kaiser Marimianus in der Rabe geboren wurde, von Attila zerstört, nachher wieder hergestellt, die weitläusigen Ruinen

findet man sädlich von der heutigen Stadt Sophia unter bem Ramen Triadipa.

Helice, ostlich von Gerdica, an dem Fuße des Gebirges Ahobope, am hentigen Berge Witoscha, heißt jest Icht im an.
Bei Sone inm, in später Zeit die Grenzstadt zwischen Dacien und Thracien, liegt der Bedirgspaß Succi, an der Bereinigung des Hämus mit der Rhodope, der sich sanster von der dacischen Seite her erhebt, auf der thracischen hingegen sehr abschüssig ist, so daß eine kleine Mannschaft eine bedeutende Armee aufhalten kann. Jest heißt der Paß
Der bent oder Dem ir Kapi (daß eiserne Thor) mit
Ruinen eines alten Thores von gebrannten Steinen.

Das kand der Dardani (Aagdávioi), Dardania ges nannt, gehörte in der klassischen Zeit zu Thracien, und ist heutzutage der südlichste Theil von Servien, diese Dardanii waren vielleicht die Stammväter der Dardani in Kleinasien. Sie grenzten gegen Westen an die Questen des Drinius, vielleicht zu einer gewissen Zeit sogar dis heraus an die See nach Epidamnus. Gegen Osten reichten sie an die Agriani, gegen die Questen des Strymons und gegen Südosken dis zu den Mädi.

Die Dardani waren bis auf die Ankunft der Romer ein freies Bolk, das mit Macedonien in immerwährender Fehde stand, sie wurden zwar durch einen Einfall der Bastarnas, die sich bis hierher gezogen hatten, hart gedrängt, suchten aber Hilfe gegen sie zu Rom. Sie werden von Strabo als ein sehr ungebildetes Volk beschrieben, das die Löcher seiner Wohnungen mit Mist verstopfte (was bei Bergbewohnern nicht gerade Mangel an Cultur anzeigt), dennoch aber die Musik sehr liebte.

Städte hatte das Land wenige, die wir erst unter der späten Herrschaft der Romer kennen lernen.

Unter den Orten langs den Ufern der Donau sind nur noch folgende zu merken:

Trosmis, schon an der letten östlichen Beugung des Isters, eine alte Stadt, der Mündung des Sireth gegenüber.

Naviodupum, eine wicktige Festung, da wo sich der Ikerstrom zu theilen anfängt, und wo wahrscheinlich auch Darius seine Brücke geschlagen hat, wahrscheinlich die heutige
Stadt Isakzi.

Aegypsus oder Agysus, hatte eine schwer zugängliche Lage, und ist der einzige Ort von griechischer Anlage an diesem Laufe der Donau, währscheinlich die jezige kleine Stadt Tulcza.

Der Oxt Halmpris lag bei bem See halmpris, einer bloßen Erweiterung des Peucestusses, des südlichsten Armes der Donap. Denn der Istor, wie er in der letten halfte seines Laufes heist, sließt mit fünf, nach Andern mit sechs, und wieder nach Andern mit seben Mündungen ins schwarze Meer. Die südlichke ist Ostium sacrum, auch Pouce, welche die Insel Pouce südlich umschließt, und mit weichem der See halmpris in Berbindung steht. Rördlicher folgte Naracustome (die faule Mündung), hierauf die schone Mündung, kalone Stoma, über dieser lag Poeucostoma, dann Boreon Stoma (die nördliche Mündung), und endlich Psilon Stoma, auch Stensostoma gesnaunt.

# ..... Stähte an ber Offtuste:

Sublich von der südlichen Mündung des Isters liegt nicht weit vom Meere

Istropolis, auch Istros ober Histros, Histropolis genannt, eine Genubung ber Milesier aus den Zeiten des Einfalles. der Scythen in Medien, es ist die heutige Stadt Kiustenza, weil Istropolis in später Zeit den Ramen Constantia angenommen hat.

Dieser Strich an der Kuste bis zur Insel Pence war von den Troglodytae bewohnt.

Tomis oder Tomi, edenfalls eine milesische Aulage, welche, obgleich eine Grenzsestung, doch den Anfällen der Goten ausgesetzt war. Hier soll auch, nach der Mythe, der Ortgewesen senn, wo Medea ihren Bruder in Stude zerschneis

ben ließ, und wo der Bater die gefämmelten Stücke begrub, in der Folge wurde sie Hauptstadt der Proving Schthia, der Det lag wahrscheinlith da, wo jest, südlich von der Stadt Mankala, der Flecken Jegni Pangola ober auch Tomiswar liegt.

Calatis; eine Rolonie von Herarkea ad Pontum, zur Zeit des macedonischen Königs Amnatas angelegt, die bidentendste Stadt an der Nordhälfte dieser Kuste, sie führte Kriege mit Byzanz, hielt die Anfälle ver Schthen und Goten ab, und leistete dem Philipp von Macedonien tapfern Widerstand, an seiner Stelle liegt jest wahrscheinlich der Fleden Kol-Lac.

Die nachstfolgende Landspitze heißt bei Mela Tiristis, voer bei Strado Retirizis (besser nai f Tioizis). Bizone, ward schon im Alterthum durch ein Erdbeben vernichtet.

Cruni, spater Dionysopolis, auch Matiopolis, war auch zum Theit von den herumwohnenden Crobysi bewohnt, heißt jest noch Diony sipoli, "am Flusse Kamtschi.

Odesens, nordlich vom oftlichen Ende des Gebirges Hamus, eine Kofonie der Milester, zur Zeit der Regierung des Konigs Astrages in Medien angelegt. Auch um diese Stadt wohnten die Crobyzi, nach Einigen ist der Ort das heutige Barna, nach Andern sucht wan sie nordlich von dem hentigen Flecken Emineh.

Raulochus oder Tetranaulochus, auf der Skonstrie des hier endigenden Hämusgebirges.

Mesembria, eigentlich schon zum südlichen Theil von Thraeien gehörig, an der Südspiße des Hämus, eine Kolonie von Byzantinern und Chalcedoniern, übrigens niemals ein wichtiger Ort, jest Messuri.

Im innern kande werden folgende unbedeutende Örter bemerkt:

Libistos, vielleicht Aliben, siedostlich von Sitistia. Zi'gere, vielleicht Iszere, nordlich. Porcobe, vielleicht Tacsurgo. Gerania, vielleicht Kara Agacz. Parthenopolis, vielleicht Habgi Oglibazar. An der südlichern Rufte des schwarzen Meeres Tagen die Gtädte

Anchialum, Anchiale ober Anchialos, an der Nordseite des Golfs von Burgas, in späterer Zeit eine wichtige Stadt, heißt jest Achiolu.

Apollonia, von den Milestern auf der Südseite des Golfs von Burgas ungefähr fünfzig. Jahre vor Enrus angelegt, die wichtigste unter allen griechischen Städten an dieser Kuste, zum Theil auf einer kleinen mit dem festen Lande verbundes nen Insel, mit zwei großen Häven. Auf der Insel hatte Apollo einen Tempel mit seiner kolossalen Bildsäule, welche aber bei der Plünderung der Stadt durch M. Crassus nach Nom abgeführt wurde. Im Anfang des Mittelalters verstauschte sie ihren Ramen mit Sozopolis, und heißt jest noch Sizeboli.

Thynia ober Thynias, ein Ort bei der Landspitze gleichert Ramens, um welchen die Thyni wohnten, von denen ein Theil mit ihren Brüdern den Bithyni nach der gegenübersliegenden Küste in Kleinassen ausgewandert waren, jest Kiada Burun.

Salmydessus ober Halmydessus, ein ziemlich bedeutender Ort sublich von Thynias am Meere, jest Midia. Der ganze Strich von der Landspitze Thynias bis zum thracischen Bospherus hieß eigentlich eben so, es war eine gefährliche Küste, welche wahrscheinlich dem benachharten Meere den Beinament Pontus Arenus zugezogen hat. Da in dieser Segentidie Schiffe nicht selten scheiterten, und die an der Küste wohnenden Boltchen oft über ihren Antheil an der schiffs brüchigen Beute in Streit geriethen, so wurden sie endlich eins, sich nach bestimmten Grenzsteinen zu richten, innersbald welcher jedem einzelnen Boltchen sein Spielraum zurn Plündern angewiesen wurde, endlich machte die Republik Byzanz diesen Räubereien dadurch ein Ende, daß sie das ganze Gebiet an sich zog.

Philes, eine Anlage der Byzantiner und nicht weit von dem Eingange in die thracische Meerenge, jest Filles oder Filing bei der Landspise Uhlamur.

Phinopolis, an der Ostseite der kandspiße, nach Einigen das turkische Städtchen Derkus, nach Andern südlicher.

Serapeum, mar ein Tempel des Gerapis am Eingange in ben thracischen Bosphorus.

Sosthenes portus, ist der Haven von Bujukdere. In der Gegend lag auch der Haven der Alten und der Haven der Weiber, jenes ist der heutige Haven Stenia, dies ses der Balta Liman.

Der Haven unter dem Feigenbaume, woher sein Rame Spfe, ist Pera, die bekannte Vorstadt von Konstantinopel.

Byzantium, eine Kolonie von Megara, sehr wichtig für die Griechen, als sich ihre Handlung nach ben Ruften bes schwargen Meeres zog, und angelegt auf einem Borgebirge, Chrysoceras genannt, in einer bochst reizenden Lage und außerorbentlich fruchtbaren Umgebung, boch wurde die Lage ber Stadt. im Alterthum weniger benutt, Perfer, Spartaner und Athener wechselten im Besit ber Stadt. Am ruhigs pen war sie unter der Herrschaft der Römer, wo sie fast allein den Handel nach den Kusten bes schwarzen Meeres fabrte. Der Reichthum ber Stadt wuche, es wurden außerst feste Mauern um dieselbe ber aufgeführt, auf den Thurmen war ein Echo so angebracht, baß es jedes Wort vom erflen Thurme nach den übrigen Thurmen rein fortpflanzte. - Auf diese Weise war Byzanz eine der wichtigsten Festen, bis sie in dem Ariege zwischen den Gegenkaifern Severus und Pescennius Riger erobert, zerftort und in einen Flecken verwandelt wurde. Doch murbe sie balb wieber bergestellt, und dauerte unter abwechselnden Schielfalen als mittelmäßige Stadt fort bis auf die Zeiten Conftantins des Großen, welder wegen ber haufigen persischen Ariege und wegen ber wiederholten Anfalle der Gothen den Gip feiner Regierung

in einen Mittelpunct bes Reiches verlegen wollte, von wo aus leicht überallhin Truppen ausgesendet werden konnten. Er ließ an ber Stelle bes alten Byzanz zuerft einen Markt errichten, bann nach und nach einen großen Circus, Baber, Rirchen, einen Palaft für fich und andere für die Großen seines Reiches anlegen, antife Statuen hierher bringen, so wie neue Bewohner aus allen Gegenden. Durch ihn und seine Nachfolger wurde die Stadt zu einem Umfange von 2½ geographischen Meilen ausgedehnt, so daß sie wie Rom rinen Raum von sieben Hügeln umschloß. Alle Vorstädte wurden ebenfalls bis auf das heutige Pera in den Umfang der Stadtmauern eingeschlossen, welche gegen bas feste Land doppelt und sehr start waren. Rach dem Muster Roms war sie angelegt, daher von Constantin selbst Reu-Rom, von aller Welt aber nach ihm Constantinopolis genannt, welcher Name bis auf die Eroberung der Stadt durch bie Turken blieb, von benen er in Stambul verwandelt wurde. ber Nordseite der Stadt befand sich das Vorgebirg Rerus.

Das Flüßchen Bathynias fließt westlich von Byzanz, westlich bavon liegt der Ort

Atyras, mit einem Flüßchen gleichen Ramens, das sich in einen See endigt. Er hieß früher Pords, jest von der land gen über den See führenden Brücke Boyut Tschetineh. Selymbria, von den Megarern früher noch als Byzanz angestegt, mit einem Haven, kam endlich in die Gewalt Philipps von Macedonien, im Mittelalter hieß sie Selybria, jest Selivria.

Perinthus, westlich von Selymbria, Kolonie der Samier mit einem Haven, nach der Mythe von dem Spidaurier Perins thos, einem Gefährten des Orestes, oder auch von Herkules gestistet, die Stadt wurde ebenfalls von Philipp belægert, aber nicht erobert. Sie lag auf einer kleinen Halbiinsel und erhob sich allmählig gegen die See zu, so daß sie von der Geeseite her den Anblick eines Theaters gewähre te, zur Zeit Konstantins des Großen erscheint sie plotslich unter dem Namen Heraclea, sie blieb auch durch alle Zeiten eine bedeutende Stadt, und heißt jett Erekli. Das Heeraupolis des Herodotus war wohl nur eine Borstadt von Perinthus. — Die lange Mauer, welche von Selymbria, bis an die dstliche Kuste des schwarzen Meeres reichte und die Hauptstadt vor nördlichen Einfällen der Barbaren sichern sollte, ist ein sehr spätes Werk aus den Zeiten des Kaisers Anastasius.

Bisanthe, ein altes Castell mit einem Haven und ein sehr bes quemer Seeplat, er kommt auch unter dem Namen Resistus vor, woher der heutige Name Robosto.

Macron Tichos oder Neontichos, ein Castell an der langen Mauer, durch welche der thracische Chersones von dem übrigen Thracien getrennt war.

Ganos ober Ganae, das Bornos des E. Nepos, sudwestlich von Rodosto, jest noch Ganos.

Tiristasis, ebenfalls eine kleine Festung, jest noch Teristasis.

Der thracische Chersones, gewöhnlich nur Chersonesus. genannt, war an seiner schmalsten Stelle nur 36 Stadien breit und hier war schon seit den altesten Zeiten gegen die Anfalle der Thracier eine Mauer, quer über das Land gezogen, welche fich auf der Westseite an die Festung Cardia und auf der Dstseite an das Castell Pactye anschloß. Frühe schon murde diese Halbinsel durch griechische Colonisten bevölfert, und als die Dolonki (Aodoyxoi), die ursprünglichen Einwohner von den Apsinthii, von ihren Nachbarn gedrängt, Hilfe bei den Griechen suchten, so stellte sich Miltiades, ein angesehener Athener, um der Übermacht des Pisistratus in Athen auszuweichen, mit noch andern feiner Mitburger an ihre Spige, schlug die Thracier, und erbante mehrere Befestigungen, später wechselte der Befit der Halbinsel in den Handen der Perser, der Athener und Spartaner, nach Alexander fam sie an Lysimachus, und nach Bestegung des Konigs Antiochus an die Romer.

Paetye, eine von den Anlagen bes' (altern) Miltiabes, an

dem dstlichen Ende der langen Mauer, litt sehr bei der Anlage von Lysimachia.

Crithote (Koworń), ebenfalls eine Anlage des Miltiades. Callipolis, der Ursprung des Städtchens ist ungewiß, ein geswöhnlicher Überfahrtsort nach Lampsacus, sie war durch alle Zeiten eine wichtige Stadt und heißt jest noch Galslipoli.

Aegos Potamos ober Aegos flumen, ist ein Flüßchen südlich von Gallipoli, berühmt wegen der Riederlage der Athener durch die Spartaner, die Stelle ist wahrscheinlich beim heutigen Flecken Galata. Ein Ort Agos Potamos ist im Alterthum nicht vorhanden gewesen.

Sestus, am Eingange und engsten Theile des Hellesponts, eine ablische Anlage, berühmt war der Ort durch die muthvolle aber unglückliche Liebe Leanders, und weil Xerres in
der Nahe seine Brücke schlagen ließ, an der Stelle liegt jett
das Dorf Jalowa.

Coelus, ebenfalls an der Ostseite mit einem Haven, in der Rabe von Sestus, merkwürdig durch einen Seesieg der Athener über die Spartaner, der Haven hieß wahrscheinlich Panhormus.

Nicht weit davon südlich befand sich das Grabmal der Hetuba oder Kynossema, die Stelle ist ganz nahe nördslich von dem alten europäischen Schlosse der Dardanellen. Andieser Bucht lagen auch die Flecken Idakus und Arrhiana.

Madytos, lag etwas südlicher, jetzt ein Flecken Namens Maito.

Protesilai delubrum, ganz naye an Elaus.

Elaeus oder Eleus, eine teische Colonie, stand zuerst unter persischer, bann unter athenischer, später unter macedonischer Herrschaft, sie lag am südlichen Ende des thracischen Chersones und am Ende des Hellespontus.

Mastusia pr. war die südöstlichste Landspitze bes Chersones, jest Capo Greco.

Chibria, ein Fleden im innern Lande, wohin sich die Athes ner nach bem Treffen bei Agos Potamos flüchteten, jett noch Chritia.

Alopeconnesus, an der westlichen Seite des Chersones, auf einer gegen die Insel, Imbros hindlickenden Landspiße, eine ablische Solonie, kam von den Athenern unter macedonische Herrschaft, wahrscheinlich bei dem Flecken Alexi nicht weit, von der Landspiße Stilia oder Stell Burun.

Cardia, im nordwestlichsten Winkel des Melas sinus, südlich von der Ründung des Melasstusses, eine milesische Anlage, und später von dem ältern Miltsades erweitert und befestigt, welcher sie zur Beschützung der langen Mauer benutzte. Sie war die bedeutendste Stadt des Chersones, kam unter Phissipps Herrschäft, der ihren Mitbürger Eumenes, späterhin unter Alexanders Nachfolgern einer der geschicktesten Staatsmänner und Generale, zu seinem geheimen Secretar wählte. Cardia sant durch die Gründung von Lysimachia.

Lysimachia, von Lysimachus, nach Alexander Beherrscher von Thracien, nicht mehr zur Abhaltung der Thracier, sondern zum Schutz gegen seine Nebenbuhler von Assen her in der Mitte des Isthmus angelegt. Rach dem Tode des Lysimaschus wurde die Stadt von den Thraciern zwar zerstört, aber durch Antiochus von Syrien wieder hergestellt, sie kömmt im Anfange des Mittelalters unter dem Namen Hexamischum wieder vor, und heißt noch jest Eksemil.

Agore, war eine alte schon im Alterthum verschwundene Stadt des innern Laudes, nordöstlich von Kardia.

Apros, eine wahrscheinlich erst durch Claudius oder Rero ers richtete Colonie, der Ort lag im innern Lande an dem Zus sammentressen mehrerer Hauptstraßen.

Aenos, bstlich von der Mündung des Hebrus mit einem Haven, alte äolische Stadt von Kyme angelegt, nach der Mythe von Aneas beim Anfange seiner Wanderungen gegründet, sie ist übrigens auch schon dem Homer befannt, um sie het wohnten die Kikones. 'Seit des Varius Zug nach Eurppa stand ste unter perkscher Herrschaft, später kam sie unter Philipp, endlich als freie Stadt unter die Romer, smit kintelalter erhielt sie sich und noch jett liegt Enos mit einem seichten Haven an einem kleinen Busen, welcher bei Herodot Stentoros Limne beist, auch kömmt Stentoris portus ebenfalls vor. Das Castell Poriskos des Herodot lag am westlichen User des Hebrus, an der flachen ebensfalls Poriskos genannten Kuste, in dieser Gegend ließ Xerres seine Armee vermittelst einer Einzäunung, in welscher immer 10000 Mann Plat hatten, zählen.

Sale und Zone, zwei Örter an der Kuste, Zone nach Mela der Ort, wo einst Orpheus durch seinen Gesang die vernunft-

und leblose Natur entzückt hatte.

Serrhium, ein Vorgebirg ober Berg, und in spätern Zeiten auch ein Gastell westlich vom vorigen, jetzt das Castell Sas ros bei der Landspitze C. Matri. Serrhium und Sarpest donia Afra ist mahrscheinlich dasselbe Vorgebirge,

Mesambria, Mesembria, eine Anlage der Samothracier, ostlich von dem Flüßchen Lissus, jett Missiori. Dann folgt Stryme, ein Ort der Thasier, jett Strima. Die

Umgegend hieß Briantice.

Maronea (Magweia), eine Colonie pon Chios, am Flüßchen Sthenas, berühmt wegen des vortrefflichen Weines, heißt jest Maronia. In der Nähe lag der See Ismaris, und an demselben die schon im Alterthum verschwundene Stadt Ismarus.

Picaeae oder hesser Diçãa, ein Castell westlich von Maros nea, von Philipp zerstört. Hier fallen auch die beiden kleis nen Flüßchen Trauos und Kompsatos in den See Bistonis, jest Lagos Buru. Der Kompsatos kömmt auch unter dem Namen Cossinites vor.

Abdera ('Aßdyca), westlich von Dicka, die Gründung wurde angefangen von dem Klazomenier Timesius und vollendet von stücktigen Tejern, Vaterstadt des Physiters Demokritus und des Protagoras, sie blühte nach der persischen Periode,

kam dann unter die Gewalt Philipps und zulest. unter die Herrschaft der Romer, man findet jett noch Ruinen. Dumms beit und natürliche Anlage zum Wahnsinn wurde als eine Eigenheit der Einwohner im Alterthum ausgesagt.

Datos, eine Anlage der Thasier, westlich vom Restussluß, eine reiche Stadt wegen der nahen Goldbergwerke, mit einem Haven, sie vertauschte ihren Namen mit dem Namen Neapolis wahrscheinlich von der Zeit an, als die Athener sich dieser Besitzung bemächtigten, jest heißt ber Ort la Casvalla.

Topirus ober Topiris, etwas nordöstlich von der Mündung des Flusses Nestus, über diesem Orte lagen die Passe der Corpili.

Tirida, Diomedis stabula, nordwestlich von Maronea, einst, nach der Mythe, die Residenz des thracischen Konigs Diomedes, der die Fremdlinge seinen Pferden zur Speise vorwarf.

Tempyra, ein Flecken, bei welchem der Übergang über die Rhodope sich befindet, am Fuße des Berges soll ein neuerer Ort Gürschine liegen.

Cypsela, eine der altesten Stadte Thraciens und eine feste Burg im innern kande auf der rechten Seite des Hebrus, in der Gegend liegt jett ein Stadtchen Namens Ipsala oder Chapsplar. Nicht welt von Cypsela ebenfalls auf der Ostseite des Hebrus lag der templum Bendidium, und gegenüber auf der Westseite der templum Aposlinis Zerynthii, von hier gelangte man weiter westlich zu dem Orte Tempyra.

Apros, eine alte thracische Stadt bstlich vom vorigen und nordwestlich von Resistus.

Philippi, in früher Zeit ein kleines Städtchen, bon den Thassiern unter dem Namen Crenides angelegt, aber eigentlich erst von Philipp erweitert und mit dem Namen Philippi belegt, auf einer steilen, gegen die Westseite sanft absteigenden Hohe, im Nordosten lehnte sich die Stadt an das Sehirg Pangaus, das sich auch ditlich bis ans Meer forts

zieht, auf dieser Seite befanden sich benn auch die sapäischen Passe, welche auch den Namen Symbolon tragen', südlich von Philippi befanden sich mit Schilf bewachsene Sümpfe. Philippi war eine schöne und wegen der nahen Goldminen berühmte Stadt, aber berühmter noch wegen des Sieges, welchen hier Antonius und Octavius gegen Brutus und Cassius ersochten, sie wurde zwar nie Hauptsstadt; war aber doch die wichtigste Stadt in diesen dstlichen Theilen des spätern Macedoniens, sie erhielt sich noch im Mittelalter, jest liegt sie in Ruinen und heißt Filibah.

Die Bergwerke nördlich und östlich um die Stadt, welche Gold und auch Silber lieferten, sind im frühern Alterthum bekannt, denn von hier wohl bezog der Priester des Aposto bei der thracischen Stadt Ismaros das Gold, welches er dem Ulysses schenkte, Herodot gibt an, daß die Einwohner der Insel Thasos, wo die Phonicier den Bergbau zuerst trieben, auch hier auf dem sesten Lande Versuche gemacht hätten, später sesten sich die Athener in den Besis der Bergswerke, bis ihn Philipp von Macedonien an sich brachte, der aus dem Gold die im Alterthum so bekannten Philips vici prägen ließ.

Stapte Hyle (& Trant) öln), lag auf den Bergen, ber Insel Thasos gegenüber, hier hatten die Thasier ihren vorzuglichsten Bergbau, der aber an die Athener kam, auch Thucydides, der Geschichtschreiber, hatte durch seine Gesmahlin Antheil daran, er schrieb hier seine Geschichts und starb eines gewaltsamen Todes.

Desyme, westlich vom vorigen an der Ruste, alte Rolonie und Stadt der Thasier.

Gapselus (Tayydog) oder Galepsus, westlich von Osyme.

Phagres, mahrscheinlich weiter südlich.

Ennea Hoboi, durch diesen Namen wird die Insel bezeiche net, welche durch die zwei Arme des Strymon bei seinem Ausfluß ins Meer gebildet wird.

Amphipolis, eine Anlage des Atheners Agnon mit andern

Athenern und thrackschen Haufen, am nördlichsten Ende der Insel bis Insel und auf der Südseite von einem Ende der Insel bis zum andern durch eine Mauer geschützt. Im peloponnesischen Kriege kam die Stadt an die Spartaner, später an die Ro-wer als eine freie Stadt, hob sich aber niemals zu einiger Wichtigkeit, heißt jetzt Emboli.

Pion, auf per Landspipe an der Mündung des Strymons, der Haven der Stadt Amphipolis, aber früher als diese angelegt, jest Contessa.

Myrkinos, keine Festung am Strymon etwas nördlich von Amphipolis, von dem Milesier Histäus angelegt, kam aber bald in die Hände der Edoni als Hauptstadt und Residenzihres Fürsten.

Drabestos, weiter nordöstlich gegen bas Gebirg Pangaus.

sine spätere Stadt des innern Landes, aber eine der wichtiga sten Thraciens ist Hadrianupolis, am rechten Ufer des Hebrus, in einer weiten Ebene, auf Hügeln, die sich gegen den Fluß ziehen in einer sehr fruchtbaren Gegend, mit einer Vorstadt und großen Waffenfabriken. Sie war im Mittels alter bis zur Eroberung Constantinopels die Residenz der turkschen Sultane, sie heißt bei den Eurken Edreneh.

Philippopolis, von Philipp, Alexanders Vater, in einer großen mit Bergen umschlossenen Ebene auf einem dreisipstichten Berge (weßhalb sie auch Trimontium hieß) auf der Sudostseite des Hebrus angelegt, soll früher Eumolpias auch Poneropolis geheißen haben, die Stadt kam späterhin in die Hände der Thracier, und von diesen an die Römer, unter denen sie in späterer Kaiserzeit eine sehr starke Bevölzterung und große Wichtigkeit erhielt, sie heißt jetzt noch Philippopoli.

Rabyle, lag mahrscheinlich am Strymon.

Develtum, eine Kolonie von romischen Veteranen, wahrs schricht von Vespassan gestiftet, an der Ostfüste des Landes nicht weit von Mesembria, sie hieß im Mittesalter Zagora,

Tylå, in den bstlichen Gegenden Thrackens, wabrscheinlich nicht weit von Byzanz, war der Sitz jener Gallier, welche hierher von der verunglückten Expedition nach Griechenland zurücklehrten,

# ILLYRICUM.

Die Illyrii, ein von den Thraciern wesentlich verschiedes, denes Volk, erstreckten sich in der Richtung von Westen nach Osten vom Norden Oberitaliens dis an die Grenzen von Thrascien, und von der Save im Norden his nach Macedonien und Epirus im Suden.

## Illyrische Bolterschaften:

Die Liburni, oder griechisch Liburni, bewohnten den von ihnen so genannten Strich Liburnia langs des adriatischen Meerts vom Fluß Tedanium westlich bis zum Flusse Titiusdistlich, sie waren schon sehr frühe als seefahrendes, handeltreisdendes Volk bekannt, kamen bald in Verbindung mit den Rosmern, unter deren Herrschaft Liburnia die nördliche Hälfte der Provinz Balmatien, einen Theil der östlichen Kuste von Istrien, die südliche Hälfte von Ervatien, nebst dem Littorale, nordwärts die zum Kulpastuß begriff.

Die Japydes saßen über den Liburni im innern kande, mit denen sie früher vielleicht ein Bolf ausmachten, ihre Site waren am westlichen Abhange des Gebirges Albia oder Alsbion vom zirknizer See bis nach Fiume, serner innerhalb der Reihen des Gebirgs Albula an den Quellen des Calaps oder Colapisstuß und von da weiter dstlich und süddklich, in der westlichen Halfte des heutigen Croatiens, dstlich dehnten sie sich an beiden Usern der Kulpa bis über das heutigs Carlsstadt hinaus, südlich reichten sie bis zur Parallele von Zong. Das Land war nicht sruchtbar, es hrachte nur hirse und Spelz hervor.

Die Dalmatas erstreckten sich zuerst in einzelnen Bolkersschaften südlich von dem Titius, dem Grenzstusse gegen die Liburner, schlossen sich aber späterhin an den Beherrscher des südlichen Illyriens an, der Mittelpunkt des Landes war alssbann wahrscheinlich Delminium, woher ihr Name Delmates bei den Griechen.

Als die Romer nach Besiegung des illyrischen Königs Gentius die Oberherrschaft über das Land erlangten, erklärten sie einige illyrische Boltchen, die sich auf ihre Seite geschlagen hatten, für frei, und bei dieser Gelegenheit hören wir ihre Ramen:

Die Daorsi oder Daorsei oder Daorizi wohnten auf der Halbinsel Sabioncella gerade herüber von der Insel Corcyra Die Issii ober Issenses, eigentlich die Bewohner ber Insel Iffa, waren auch Besitzer auf bem festen Lande, die Städtchen Tragurium und Epetium gehörten ihnen. Da aber diese beiden Bolkchen sich von den übrigen Dalmaten beeinträchtigt glaubten, wandten sie sich nach Rom, es kam zum Kriege, und die Romer benutten auch fernerhin das Bolt, um ihre Truppen im Kriegführen zu üben, sie gelangten nach und nach zum Besite ber Seestabte und erhielten quch Einfluß auf die Dalmaten selbst. Da aber diese zu Cafars Zeit sich feindselig gegen die Romer bewiesen hatten, so nothigte sie Octavius zur Unterwerfung. Doch auch in spaterer Zeit geriethen sie mehrmals in Misverständnisse mit den Romern, welche endlich das land mit erweiterten Grenzen formlich zur romischen Proving machten.

rentaflusse erstreckenden Gebiete noch das Land der Liburni und der größte Theil des Gebiets der Japodes, ferner auf der Südseite ein beträchtlicher Strich des eigentlichen Illyrieus und das frühere Gebiet der Autariatä hinzugefügt. Das Land in dieser Ausdehnung wurde im Norden gegen Pannonien begrenzt von dem Gebirg Abius dis zu dem Gebirge zwischen den Quellen der Flüsse Verbas und Kerka und von hier aus durch eine südöstliche Linie gegen die Save hin, indem es auch noch den südöstlichen Theil des heutigen Bosniens umfaßte.

Die Gebirge des eigentlichen Landes der Dalmata sind die süddstliche Fortsetzung der Alpen, der Albiusberg, heutzustage das große und kleine. Capellagebirg, und das Gebirg Adrius, welches die skardischen Gebirge süddstlich von sich schick, und heutzutage Monte Regro heißt.

Das land mar warm und fruchtbar an Öl und Wein, boch nicht gut angebaut besonders in den Berggegenden, der Kustenstrich hingegen war außerst fruchtbar.

Bolferschaften Dalmatiens:

Die Ardiaei oder Vardaei faßen an der Kuste, der Insel Pharos gegenüber, folglich in den südlichen Theilen der heutigen Landschaft Primorie von Macarsca an bis gegen Narenta, im innern Lande bis zu den Quellen der Narenta und dem Abriusberg, wo sie mit den Autariata zusammengrenzten. Weil sie Seerauberei trieben, wurden sie von den Romern in das innere Land verpflanzt.

Die Daorsi oder Daorsei wohnten südlich vom Ausstusse der Narenta und auf der Halbinsel von Sabioncello. Hinter diesen saßen die Pleräi (Thypasol), wahrscheinlich eins mit den Palarii des Appianus, in den Gegenden, welche in frühern Zeiten den Enchelees (Exxeless) zugetheilt werden, auch gehören in diese Gegend die Naresii und Siculotae, und weiter nördlich die Sardiatae oder Sardiat, und die Mazaei und Daesitiates in den Gebirgen östlich von Salona.

Diese Völker, welche größtentheils die römische Sprace annahmen, wurden von den Römern ihres kräftigen Schlages wegen zu Soldaten benutzt, namentlich zur Reiterei, im Mittelalter vermischten sich slavische Völker mit ihnen, sie nannten sich in dieser Vereinigung Ulassi oder Mor-Ulassi, woraus der heutige Name Morlachen entstunden ist.

Das eigentliche Illyricum wurde bewohnt von dem Stamm der Illyrii, sie saßen südlich von den Dalmaten, von den Ges genden der Montenegriner bis an die ceraunischen Berge, und lebten theils frei, theils unter der Herrschaft von kleinen Kozinigen, bis Bardylis, zur Zeit des Königs Amyntas von Mascedonien, von dem illyrischen Volke zum König gewählt wurde, der sogar Macedonien angriff, von König Philipp aber in einer blutigen Schlacht besiegt wurde. Deunoch dauerte seine Herrschaft fort, bis die Römer mit dem König Gentius in Krieg verwickelt wurden, dessen Ende die Umwandlung Illystens in eine römische Provinz war.

Diese Provinz erstreckte sich südlich nicht über den Drilonz nardwärts aber wurde sie immer mehr erweitert, je mehr illyrische Bolter unter die Herrschaft der Römer kamen. In dem südlichen Theile dieser Provinz werden die Taulantii, Rhizonitas, Oloiniates und von den Dassaretii die Pirustas ges nannt, auch gehören hierher noch die Labeates um Stodra herum. Dies ist das spgenannte römische Illyrien, welches von dem südlichern in der klassischen Zeit durch keinen andern Namen unterschieden wurde, obwohl späterhin für das südliche

der Name griechisches Illyrien vorkommt.

Im innern kande des romischen Illyriens wohnten Pans nonit, wahrscheinlich Stammverwandte der Paones, welche zwischen Macedonien und Thracien saßen, doch saßen zwischen diesen beiden Bolkern Autariatä, in der spätern Zeit bestannt als ein ausgebreitetes, tayferes Bolk, sie kämpsten an den Quellen der Narenta mit den Ardidern um den Besitz von Salzquellen, und besiegten dieselben, in den Kriegen mit den Romern wurden sie theils vernichtet, theils gegen die Münsdungen der Donau gejagt, zur Zeit ihrer Macht wohnten sie im südöstlichen Theile des heutigen Bosniens, wo sie bei den Quellen des Naron mit ten Ardidi zusammengrenzten.

Das Illyricum zur Zeit ber spätern Kaiser begriff alle zwischen bem adriatischen Meere, dem Ister, Thracien und bem eigentlichen Griechenland wohnenden Bolker.

## LIBURNIA

restreckte sich von dem Flusse Arsia durch das ganze hentige. Littorale und noch weiter südlich bis zum Kerkasluß, es war ein gebirgiges Land mit wenigem Weinban.

#### Orte bes ganbes:

Alvona, die wichste Stadt nordlich vom Flusse Arsia, dem Grenzflusse gegen Italien, an der Ostseite der istrischen Halbinsel, der noch heutzutage den Namen Arsa hat, die Stadt heißt noch jest Albona.

Flanona, in einiger Entfernung von der Kuste, mit einem Haven, dem portus flanaticus, welcher durch einen kleinen. Arm der See gebildet wird, die Stadt heißt jest noch Fianona. Von der Stadt hatte den Namen der Meerbusen, sinus flanaticus, sest noch der flanatische Meerbusen, oder der Busen des Quarnero.

Tarsatica, lag ganz nahe dstlich an der heutigen Stadt Fiume, und ist jest ein Flecken Namens Tersact oder Tersat.

Senia, die heutige Stadt Zeng ober Segna.

Lopsica, nahe südlich von Zeng, beim Porto St. Giorgio. Südlich von Copsica mundet sich der Zedanius, der heutige Zermagna, die Südgrenze der Japoden, Liburnia erstreckte sich aber noch weiter bis zum Titiusflusse.

Ortopula, der heutige kleine Haven Starigard, der noch immer die Benennung Ortpla trägt.

Corinium, das heutige Carin, an einem kleinen Busen, anderthalb geographische Meilen südlich von der Mündung des Zermagnaflusses.

Aenona, jest Rona, in einer sumpfigen Gegend an einem' seichten Haven.

Jadera col., wahrscheinlich unter Raiser Claudius romische Colonie, hatte übrigens schon viel früher romische Einwohner, das heutige Zark Becchia, wiewohl auch Einige Zara, die heutige Hauptstadt Dalmatiens dafür halten. Südlicher liegt noch der Fluß Titius, der heutige Kerka, die Südgrenze Liburnseus.

Scardona ober Skardon, nicht weit von der Mündung des Titius auf der liburnischen Seite, und die Hauptstadt Liburniens, jest ein Flecken Namens Skardia.

Ruftenorte Dalmatiens:

Tragurium, lag auf einer Insel, die durch einen schmalen Damm mit dem festen Lande verbunden isur, weshalb ste auch oft eine Insel heißt, sie war eine romische Colonie, und in ihrer Rähe brach Marmor, es ist die heutige Stadt Trau, bei dem Slavoniern Troghie.

Sicum, ostlich von Tragurium, wo sich heutzutage die mit Bergen eingeschlossene, sehr reizende und fruchtbare Ebene

de Castelli befindet.

Salona, Salonae, und Salon bei den Griechen, ein wichti, ger Waffenplatz der Romer in den Kriegen mit den Dalmasten, Geburtsoxt des Kaisers Trajan, wurde unter Augustus eine römische Colonie, und wahrscheinlich Hauptstadt der ganzen Provinz. Die Stadt litt viel in den Kriegen Kaiser Justinians gegen die Gothen, und ging zu Grunde nach der Einwanderung slavischer und avarischer Volker. In der Rahe der Stadt ist ein Bergpaß, in später Zeit vou den Griechen Klissura genannt, von welchem jest noch der Ort Klissa den Ramen hat. Im Anfange des Mittelalters soll Salona halb so groß als Constantinopel gewesen seyn, heutzutage sindet man kaum noch Spuren von Ruinen, aber der kleine Meerbusen, der bis zur Stadt reicht, heißt noch jest Meerbusen von Salona.

Epetini, die Einwohner von Epetium, eine der altesten Stadte der Lyssii, Ruinen finden sich beim Dorfe Stobret, an der Mundung des Baches Xernovniga.

Piguntiae, ein Castell in der nemlichen Gegend.

Rataneum, ein südlicher liegendes Castell, vielleicht beim heustigen Flecken Makarska, vielleicht mit dem Rhatinum des Dio Cassius derselbe Ort.

Narona, in der Nahe der heutigen türkischen Stadt Ciklut, wahrscheinlich bei der Bereinigung des kleinen Flusses Tre-

vielleicht erst durch die Römer zur Stadt erhoben mit dem Borzug einer römischen Colonie, hier war der Stapelort für die Producte des innern kandes. Die Stadt war nie wichtig und sank auch bald wieder, ihre Stelle suchen Eisnige mit Unrecht bei dem Dorfe Bido, wo wahrscheinlich nur kandhäuser waren. Südlich von der Stadt floß der Fluß Naro, Naron, in dessen Mündung größere Schisse einlausen können, und der aus einem See kommt, jest heißt er Narenta.

Epidaurus, weiter südlich, eine tomische Colonie, aber niemals bedeutend, Einige suchen den Ort bei dem heutigen Flecken Ragusa Becchia, er lag aber mahrscheinlich andem jest unbewohnten Haven, welcher sich zwei geographische Meilen nordlich vom Busen von Cattaro besindet.

Rhizinium, Rhizon, eine der altesten Festungen des Landes, nicht weit vom oder am rhizaischen Busen, jest noch Risano an dem Busen von Cattaro.

Ascrivium, in der Nahe, vielleicht Cattaro, oder am Hasven Tasto.

Butua, jest noch Budua, zwei Poststationen südlich von Cattaro,

Scodra, ein-sehr sester Plat bei den Labeates, auf dessen Ostsseite der Fluß Clausula, und auf der Westseite der aus dem Labeatis palus kommende. Barbana floß. Die Clausula ist der heutige Chiri, und die Barbana der heutige Bojana, der See Labeatis ist der See von Stutari. Beide sols len fallen in den Fluß Oriundus, welches aber eben die Wündung des Barbanastusses ist. Scodra war die Residenz des illyrischen Fürsten Gentius, sie blühte durch das Mittels alter fort, und ist noch jetzt eine bedeutende Stadt unter dem Namen Skadar oder Scutari.

Olcinium, Olchinium, an der Ruste sudwestlich von Stodra, eine alte illyrische zu dem Reiche des Königs Gentius gehörige Stadt, heißt jett Dulcigno. — Sudostlich von

Dleinium mundet sich ber Fluß Drilo, welchen altere Schrifts steller vor Strabo nicht nennen, er ist ostwarts gegen Darstanien hin schisser und grenzt auf dieser Seite an die maces donischen nnd paonischen Volkerschaften, er ist die Nordwestsgrenze Macedoniens und entspringt auf dem Berge Bertisseus, es ist der Orino Regro, der aus dem Ochridasee anfangs gegen Norden und dann gegen Sudwesten sließt.

Lissus, eine Anlage des Dionysius von Sprakus, die südlichste Grenzstadt der Illyrier, in spätern Zeiten von Philipp III. von Macedonien erobert. Die Stadt lag auf einer Anhöhe, war sehr fest, ihre Butg hieß Akrolissus, es ist die hentige Stadt Alessio.

Bendo ober Avendo, auf der Straße von Zeng nach Sißeg, der heutige Flecken Brindjel.

Arupium oder Arupinos, nordöstlich vom vorigen, süblich vom heutigen Flecken Mobrush.

Die Assessates bewohnten einen Ort des innern Landes, bei dem heutigen Dorfe Podgraje.

Andetrium, eine Festung nicht weit von Salona auf einem steilen Felsen, wahrscheinlich in der Berggegend am heutigen Cikolabach, welcher nordwestlich fließt und in den Kerka fällt, in der Gegend der Dörfer Namiane und Brestane.

Terponos, zwischen Fiume und bem Cirkniger See im Gesbirge.

Metulon, auf zwei Gipfeln des nemlichen Berges, eine starte Festung, lag wahrscheinlich im heutigen Krain, dstlich vom cirknizer See beim Dorfe Metule.

Promona (IIewwa), ebenfalls ein festes Bergstädtchen, wahrscheinlich beim heutigen Fluß Kerka.

Delminium, ein fester Ort und Hauptstadt der Dalmaten.
— Die Örter Synodium und Setovia lagen nicht weit
- südlich von Promona.

Seretion, in der Nähe von Macarasca.

Inseln an ber bisber beschriebenen Rufte:

In den ffanatischen Busen versetzen die Alten die Absyrtides insulae, wo Medea sich durch Zerstückelung des Körpers ihres Bruders gerettet haben soll, es wird auch eine Insel Apsyrtis, Absyrtium und mit dem wahren Namen Apsorus angegeben, es ist die heutige Insel Dzora, und ist wahrsschilich auch das Crexa des Plinius. Östlich davon an der Küste der Japyden liegt die Insel Kyraktike oder Curicta, die jetige Insel Beglia, von den Einwohnern immer noch Karek genannt.

Die Insel Fertina ist wahrscheinlich die an Beglia nahe ans grenzende Insel Berwitsch.

Die nächstfolgende südlichere Insel heißt Arba, wie die Stadt auf derselben, jetzt noch Arbe.

Cissa und Pullaria, wahrscheinlich die heutige Insel Uglfan in Verbindung mit der ganz nahen Insel Pasman, der Stadt Jadera gegenüber.

Die Insel Lissa ist die außerste und größte Insel in dem Busenvon Zara, es ist die heutige Ifola Grossa. Plinius nennt die liburnischen Inseln Celadussae.

Unter den Crateae insulae sind zu verstehen die weiter südlich in der Nachbarschaft von Issa an der Kuste sehr nahe beis sammen liegenden Inseln im Kanale von Solta. Die

- Insel Colentum ist entweder die heutige Insel Motter, oder die weiter in der See gelegene Insel Zurci.

Die Insel, Boas oder Bavo war mit der Stadt Tragurium durch eine Brucke verbunden, es ist die Insel Bua, reizend, fruchsbar an Wein, Öl und Früchten, in später Kaiserzeit ein Verbannungsort der in Ungnade Gefallenen.

Brattia, eine große aber felsichte Insel, mit vorzüglichen kams mers und Ziegenheerden und vortrefflichen Kasen, heißt jest noch immer Brazza, wo der beste Wein in Dalmatien wächst, gegenüber von Spalatro.

Issa ist die bekannteste und wichtigste dieser Inseln, auf ihr hatten die Griechen schon in sehr früher Zeit Niederlassungen,

und weiter hinauf fanden sich auch keine griechischen Anlagen mehr, Isa erhielt dieselben durch die Spracusaner. Die Insel kam schon um die Zeit des zweiten punischen Krieges mit den Romern in Verbindung, von denen sie für frei ersklärt wurde, in den spätern Kriegen mit Macedonien bessindet sich hier eine romische Besatung und Flotte. Es eristirte eine Stadt gleichen Ramens, welche zu Casard Zeit sehr ansehnlich muß gewesen seyn, auch waren die Issaici lembi ihrer Leichtigkeit wegen bekannt, jest heißt die Insel Lissa, und der Hauptslecken Lissa liegt am nordöstlichen Busen derselben.

Pharos, östlich von Issa mit gleichnamiger Stadt, ebenfalls einer griechischen Anlage, von den Pariern erbaut, mit Issa gleichen Schicksle. Die Stadt war sehr fest, wurde aber eben deswegen von den Romern zerstört. Die Insel heißt heutzutage Lesina (Schusterale wegen ihrer Gestalt) bei den Italienern, Hvar bei den Slavoniern, sie ist die bevölkertste von allen und fruchtbar an Wein, Dl, Safran und Fischereien, der Haven und große Flecken Citta Becechia liegt auf der Rordseite an einer Einbucht. Die Insel wurde eine Zeitlang von einem Bürger derselben, Demestrius, beherrscht, die ihn die Romer vertrieben.

Corcyra Melana lauft mit der Westseite der Halbinsel Hyllis (Sabioncello) fast parallel, südlich grenzt sie an die Insel Melita, die Knidier sind die Stifter der gleichnamigen Stadt, welche auch einige Zeit von Demetrius von Pharus beherrscht wurde, jest heißt sie nebst der Insel Eurzola, bei den Slavoniern Karkar, der Ort liegt auf der Ostseite, der Halbinsel gegenüber.

Molita, von dieser südlichern Insel kamen die catuli Molitaei, eine Art Bologneserhundchen, die bei den Damen sehr besliebt waren.

Tauris, eine kleine Insel zwischen Pharus und Corcyra Meslana, heißt jest Torcola.

## Illyrien süblich vom Drilon.

Das kand, welches zum römischen Macedonien gehörte, erstreckte sich von der Mündung des Drilon gegen Süden bis an die ceraunischen Gebirge, den Anfang des adriatischen Meers busens, es ist die nördliche Hälfte der türkischen Provinz Albanien. Griechische Ansiedelungen befanden sich nur an der Küste, das Innere des kandes war von illyrischen Bölkerschaften beswohnt, unter denen die Atintanes, Amantii, Taulantii, Dassaretae und Parthini die wichtigsten waren und am häusigsten genannt werden.

Die Atintanes kommen vor in den Kriegen mit den Romern und zwar im Suden von diesem Illyrien an den Quellen des Aous, an den Grenzen! von Spirus und Macedonien, ihr Gebiet heißt Atintania.

Die Taulantii, früher ein ziemlich mächtiges Volk, das in der Gegend von Spidamnus südlich an der Kuste bis zum Aoussusse und nach Apollonia sich erstreckte.

Die Parthini oder Partheni werden gewöhnlich zu weit südlich an den ersten Lauf des Apsusstusses gesetzt, sie wohnten aber in der That nordöstlich von Dyrrhachium, wie aus Cassars Zug im Kriege mit Pompejus hinreichend erhellt.

Die Dassaretii oder Dassaretae wohnten an der östlichen Grenze des Landes gegen Macedonien um den See Lychnidus und weiter nördlich und südlich.

#### Drte bes gantes:

Bassania, an dem Busen von Lissus, eine befestigte Stadt, nach Andern tiefer im Lande in der Nähe des Genususskussische ses, jett El Bassan.

Petra, ebenfalls ein befestigter Ort in der Gegend an der See. Cavii, dstlich von Dyrrhachsum, jest Cavaja. In der Rähe lag Durnium und Caravantis. Nymphaeum, ein Haven in der Rähe von Lissus.

Epidamnus, später Dyrrhachium, war auf einer Helnen Halbinsel von ben Corcyrdern angelegt, die Stadt fand

schon frühe in Berbindung mit den Romern, und diente auch in spätern Zeiten als ein sicherer Zusluchtsort für solche, die sich in Rom nicht sicher glaubten. Die Romer verwandelten den Namen in Dyrrhachium und machten sie zur Colonie, ihre Handlung wurde, da sie eine freie Stadt war, blühend, in dem Bürgerfriege zwischen Sasar und Pompejus war sie der Mittelpunct der Operationen des Pompejus, ehe er nach Thessalien ausbrach. Die Entfernung von Brundissum, dem gewöhnlichsten Überfahrtsort, wird zu 28 geogr. Meilen angegeben, sie beträgt etwas mehr als siebenzehn, der Name der Stadt ist jest Durazzo.

Sublich von Dyrkfachium, etwa einen Tagmarsch weit, befindet sich der Fluß Genusus, welcher ebenfalls in dem Kriege des Casar und Pompejus vorkommt, jest heißt er Siomini oder Semno. Von hier zog Casar südlich zum Flusse

Apsus, zwanzig Millien südlich vom vorigen Flusse, es war der Grenzsluß zwischen dem Gebiete von Apollonia und Dyrrhachium, er heißt jest Chrevesta.

Asparagium, ein Ort an dem Apsusstusse, bas heutige Is-

Apollonia, eine griechische Stadt, von Corcyra aus unter der Anführung eines Corinthiers angelegt, der Streit, in welchen Corinth mit Corcyra wegen Apollonia verwickelt wurde, war eine Hauptveranlassung zum peloponnesischen Kriege. Die Römer verschafften sich hier bald Einfluß, sie behandelsten sie sehr milde, und benutzten dieselbe zur Erlernung der griechischen Studien, weswegen Apollonia bls auf die letzten Bürgertriege groß und wohlhabend blieb, sie trägt jest in ihren Ruinen den Ramen Polonia oder Polina. Zehn Stadien davon entsernt floß der

Aous, er entspringt an den Grenzen Thessaliens aus dem Gesbirge Pindus und zwar aus dem Berge Lacmus, jest heißt er Bojusa.

Nymphaeum, ist ein Ort ober Plat an dem Nous, mit einem

gleichnamigen Berge, welcher Feuer ausspie, ohne baburch ben grunen Saaten zu schaden, der Ort lieferte Bergharz, und wurde für heilig gehalten.

Aulon, eine in der Kaiserzeit erst entstandene Stadt, als Überfahrtsort von Hydruntum, mit einem Haven, sie kommt im Mittelalter unter dem Namen Avelona, Belona vor, und heißt jest Balona.

Buliones, Bulidenses, sind die Einwohner von Bullis, side bstlich von Aulon.

Amantia, ein Ort im innern lande, soll von den Abanten ans Eubda bei ihrer Rucktehr aus Troja gestiftetet worden sepn. Eine bei den Geschichtschreibern oft vorkommende Gegend ist

Candavia, sie wird gebildet durch zwei Zweige des Gebirges, welches den Lauf des Drilon auf der Westseite begleitet, und die südlich und nördlich vom Genusus gegen Westen an die See vorlaufen, daher heißt Candavia bald ein Gebirg, balb eine Wüste, im Grunde war es nur eine rauhe, unfruchts dare und daher wenig bewohnte Gegend.

Lychnidus oder Lychnus, ostlich von Candavia, alte Hauptsstadt der Dassaretier, bis wohin Philipp von Macedonien seine Herrschaft ausbreitete, kam bald in die Hände der Romer, heißt jest Dchriba, oder Achriba. Die Stadt lag am See Lychnitis. In der Gegend saßen auch die Scirtari, und ostlich von Lychnidus bei dem Flecken Pylon befand sich die Grenze zwischen Illyrien und Macedonien.

Uscana, eine bedeutende Stadt, deren Bürger den romischen Befehlshaber Ap. Claudius in die Flucht schlugen, sie lag in Penestia, und wird für das heutige

Boskopoli auf der Westseite des Ochridasees gehalten. Das Ländchen Penestia lag demnach süblich und östlich von diesem See in den Gebirgen zwischen Illyrien und Macedonien.

Draudacum, ebenfalls ein befestigter Ort ber Penesta, wird für bas heutige Darbasso gehalten.

Oaeneum, eine sehr stark befestigte und gut vertheidigte Stadt, auf einer Seite von einem sehr hohen, schwer zugänglichen Berge, auf der andern Seite vom Flusse Artatus umgeben, welchen Einige für einen Nebenfluß des Drilon, Andere für einen Nebenfluß des Apsus halten.

## ASIA.

I. Der Theil von Affen, welcher mit dem nicht classe schen Ramen

#### ASIA MINOR

bezeichnet wird.

Rleinasien, die westlichste Halbinsel Assens, ist auf der Sud. West. und Nordseite vom Meer umgeben, nordost-lich grenzt es an den Phasissus und an das Gebirge Paryadres, eine Fortsetzung des Taurus dis an die Quellen des Euphrats, von hier an wird des Euphrats südwestlicher und dann südlicher Lauf die Ostgrenze, dis wo das Gebirge Amanus an den Fluß sicht, welches dann zur Südostgrenze wird.

Die geringste Ausbehnung hat Kleinassen an dem Hals zwischen den Meerbusen von Issus und Amisus, doch wird diese Ausbehnung von den Alten zu klein angenommen, denn sie beträgt 60 geographische Meilen, am breitesten ist die Halbsinsel zwischen den Borgebirgen Karambis in Paphlagonien und Anemurium in Cilicien, es sind neunzig geographische Meilen, die Länge des Landes von Smyrna die nach Melitene beträgt hundertsünsundvierzig, und die geringste Länge an der Südstüsse von Rhodus die zum issischen Busen hundert und vier geographische Meilen, der Flächeninhalt der ganzen Haldinsel beträgt etwas mehr als 11,000 gr. Quadratmeilen.

Das kand ist durch kage und Fruchtbarkeit ausgezeichnet, die zahlreichen und guten Häven an allen drei Seiten begünstigen den Handel, und zwar nicht sehr große doch zahlreiche Flüsse begünstigen den Verkehr des Innern, wenn man die innern Berggegenden Pisidiens, Kataoniens und Lykaoniens ausnimmt.

Rleinassen gebort der Lage nach unter die warmen Länder, ja im Süden ist es zuweilen so drückend heiß, daß z. B. die Einwohner Ciliciens und Pamphyliens in den heißesten Monaten sich in ihre Berge begeben. Der übrige Theil des Landes ist gemäßigt, im Norden ist das Klima schon rauh.

### Gebirge:

1) Taurus, viele Schriftsteller, befonders die Historiker, bezeichnen mit diesem Namen den ganzen Gebirgszug, der in Troas beginnt, durch Lydien und Karien südlich sich wendet, von da an gegen Osten durch Pamphylien und Cilicien streicht, in Cappadocien emporsteigt und nach den Quellen des Euphrats eilend und durch Golchis ziehend, sich mit dem Caucasus verbindet, zugleich verstehen sie unter diesem Namen auch noch die Bergkette dstlich vom Taurus, die an den Quellen des Euphrats ebenfalls mit dem vorigen sich verdindet, aber auch von bier aus einen Zweig süddklicht schickt, der die Berbindung mit den medischen Bergen bildet, also alles Sebirg in Kleinassen heißt bei diesen Taurus.

Im Sinne der Geographen hingegen ist Taurns dasjenige Gebitg, welches den insulær Chelidoniae gegenüber bei dem prom. sacrum an der südöstlichsten Spitze Lyciens beginnt, dann nördlich zwischen Lycien und Pamphylien emporsteigt und sich an der Nordgrenze von Cilicien hinzieht, wo-es sich in den Taurus und Antitaurus theilt.

- 2) Antitaurus, dieser Name ist mehr geographisch, und wenn ein Sinn damit verbunden werden soll, so muß man die Fortsetung des Taurus im Norden von Cappadocien, die von Westen nach Osten zieht, und folglich dem an der Nordsgrenze Ciliciens ziehenden Taurus gegenübersteht, darunter begreisen, der Name kömmt jedoch in keinem klassischen Historier vor.
- 3) Amanus, eine Bergkette, die an dem issischen Meersbusen beginnt und in nordöstlicher Richtung gegen den Euphrat zieht, jest heißt sie Amadaghy.
  - 4) Scobyses, dies Gebirg ist die Fortsetzung des

Laurus und begleitet den ersten Lauf des Euphrats auf der Rordseite von seinen Quellen bis nach Melitene.

5) Parpadres, ist die Fortsetzung des Schopses von den Quellen des Euphrats bis nach Colchis.

### Fluffe,

in der Richtung von Osten nach Westen, dann nach Süden und endlich nach Osten.

Fluffe in Pontus:

Sublich vom Phasis ist ber

Mogrus, vielleicht Nogrus, ein nicht unbedeutender und schiffsbarer Kustenfluß.

Isis, sudlich vom vorigen, ebenfalls schiffbar.

Bathys, sublich vom vorigen, ein unbedeutender Fluß.

Acampsis ober Absarus, shidlich vom vorigen, der größte und wichtigste Küstensluß in diesem Stricke, erhielt seinen Rasmen von der Heftigkeit, mit welcher er in die See stürzt, er ist schiffbar, entspringt aus den Gebirgen zwischen dem Gebiet von Trapezunt und Armenien, und windet sich um die Berggegend herum, indem er anfangs gegen Osten, dann gegen Norden und endlich gegen Westen der Küste zusließt. Der einheimische Name des Flusses war Boas, wahrscheinslich ein Name für jeden reißenden Bergstrom, indem der erste Lauf des Phasis, der eigentliche Phasis, dieselbe Besnennung trug. Aber der Fluß hatte noch einen andern Namen, den er durch unrichtige Übertragung von einem andern kleinen Flüßchen Absarus in der Nühe erhielt, der Fluß heißt jest Bitumi oder Batun.

Archabis, ein unbedeutender Kustenfluß, westlich vom vorisgen. Pyrites, Prytanis, ebenfallszwei kleine Kustensstusse.

Abienus, Askurus, Rhizius, Kalos, Psychros, Ophis und Hyssus sind Flüßchen in der Reihe nach Westen bis Trapezus.

Pharmatenus, westlich von Pharnakia, Melanthius,

weiter westlich, ein nicht unbeträchtlicher Fluß, ber die Grenze machte zwischen bem Pontus Cappadocius und Polemoniakus.

Sidenus, in der Landschaft Sidene bei Polemonium. Phisgamus, westlich vom vorigen.

Thoaris ober Thoarios, westlich von der Stadt Onoe. Beris, westlich vom vorigen.

Thermodon (Gequédon), westlich vom Berisstuß, floß in der Landschaft Themischra, er entspringt aus den südlichern mit Fruchtbaumen bewachsenen Bergen, aus vielen Quellen, die sich alle zu diesem Fluß vereinigen und ihn schiffbar machen, die Quellen befanden sich beim Castell Phanarda in den amazonischen Bergen.

Iris, dieser Fluß entspringt in dem dstlichen Theile des Pontus, er fließt eine lange Strecke gegen Westen durch Comana, dann wendet er sich nordwestlich nach Amasia, und durch das Gebirg gedrängt nordöstlich nach Phanarda, hier nimmt er den Lytussluß auf und fließt dann in gerader nördsticher Richtung in die See, er ist nach dem Halys der besträchtlichste Fluß des Landes, jetzt heißt der Fluß Kasalsmat bei den Türken, und bei seiner Mündung gewöhnlischer Jekil. Irmat.

Chadisia, westlich vom Iris und von der Stadt Ankon. Ly. kastus, westlich vom vorigen.

Halys, der größte aller Flusse Rleinasiens, welche in den Pontus Eurinus fallen, und überhaupt der größte von ganz Kleinasien, einst die Grenze zwischen dem lydischen Reiche des Krösus und dem Gebiete der Perser, er machte aber auch in Berbindung mit dem in Cappadocien von Süden nach Norden steigenden Taurus die Abtheilung in Asien innerhalb und in Asien außerhalb dem Taurus, zu welch letzterm alle Länder auf der Ostseite des Taurus gehören. Nach Herodot fommt der Fluß aus dem Gebirg Armene, sließt durch die Cilicier, läßt dann die Matieni rechts liegen, und links von ihm sind die Phrygier. Wenn er an diesen vorbei ist,

wenbet er sich gegen Norben und trennt auf einer Seite bie sprischen Cappadocier und auf der andern die Phrygier. Der Berg Armene ist der Theil des Taurus, welcher Kleinarmes nien, vom Pontus, trennt. Rach Strabo entspringt er ebenfalls an der nordöstlichen Grenze von Cappadocien an den Grenzen von Pontus, fließt bann eine lange Strede gegen Westen, wendet sich in Phrygien gegen Rorden, und macht in seinem letten laufe die Grenze zwischen ben Galatern und Paphlagoniern auf der einen und zwischen den Leuto : Spri auf der andern Seite Plinius sagt, der Halys entspringe an dem Fuße des Taurus und fließe durch Cataonien, folglich von Suden nach Rorden, er meint vielleicht einen Rebenfluß des Halys, der bei Tyana vorbei durch Cappados cien fließt, und an ber Nordwestgrenze bieses gandes sich mit dem Halps vereinigt, dieser Fluß heißt jest Jechel Irmat, der Halys heißt heutzutage Risil-Irmat.

Der Fluß Zalekus westlich vom Halys, und der Evarchus nordlich vom vorigen, sind zwei unbedeutende Flusse, von denen der letztere in frühern Zeiten die Grenze zwischen Paphlagonien und den weißen Syrern in Cappadocien bildete.

Parthenius, dieser Fluß ist schon dem Homer bekannt, er hat seinen Namen wegen seines sansten Laufs, oder weil Diana in seinen Fluthen sich zu baden und an seinen Usern zu jasgen pflegte, oder weil er durch lauter blumige sachende Gegenden lief. Er entspringt in Paphlagonien aus dem Berge Olgassys, macht die Grenze zwischen Bithynien und Paphlagonien und hat seine Mündung westlich von der Stadt Amastris, er heißt noch jest Bardin, bei den Türken Dolap.

Billaus bei der Stadt Tium, war auch einige Zeit Grenzfluß zwischen Bithynien und Paphlagonien.

Orynes, westlich vom vorigen bei Nymphaum.

Lycus, in der Rabe von Heraklea, floß durch eine fruchtbare Ebene und war ziemlich breit.

Rales ober Kalex, westlich vom Lytus. Eläus, sudwestlich vom Kales.

Sppins oder Hyppins, zunächst dstlich vom Sangarins. Sangarius, Sagaris oder Sagarius, er entspringt aus dem Gebirge Adoreus, welcher wahrscheinlich ein Theil des Dindymus ist, bei dem Flecken Sangia, sließt zuerst südlich, wendet sich dann in einem Bogen nach Osten, und erreicht in nordwestlicher Richtung die See, er ist übrigens nur ein Küstensluß und heißt jest noch Sakaria. Einer seiner Rebensluße ist wahrscheinlich der Thymbris, und vom Süden nach Nordosten fließend der Gallus.

Psilis ober Psillis, westlich vom Sangarius, wo unter Besbeckung eines Felsens kleine Fahrzeuge an der Mündung sicher liegen konnten.

Artanes, weiter westlich. Roch westlicher Rhebas, jest noch Rima.

Rius, floß in den von der Propontis gebildeten Busen Cianus.

Rhyndacus, Grenzsluß zwischen Mysien und Bithynien, entsprang im Gebiete der Azaui in Phrygia Episteus, er nimmt auch den Makestos oder Megistos auf, welcher nach Strabo beim phrygischen Ancyra entspringt, der Fluß heißt jest da, wo er aus dem See von Apollonia tritt, Lopad, und in seinem weitern Laufe Mehullitsch.

Tarsins, ein Flüßchen in der Nähe von Zelia, es windet sich so start, daß man zwanzigmal darüber kommt, wenn man seinem Laufe folgt.

Aesepus (Aionnog), er fließt schon in Troas und ist der größte in diesem Gebiete, er entspringt nahe am Stamander aus dem Kotylus, einem Theile des Gebirges Ida, fließt gegen Rordsosten-und fällt südwestlich von Syzitus in die See, er bildete nach Einigen die östliche Grenze des trojanischen Reiches, Andere gaben demselben eine geringere oder größere Ausdehmung, jest heißt der Fluß Sataldere.

Granicus (Toavinos), dieser Fluß fließt westlich vom vorigen,

er entspringt aus dem idasschen Gebirge Kotylus, mahrscheinlich etwas nördlicher als der Asepus und Stamander, und fällt östlich von Priapus in die See. An seinen Ufern gewann Alexander der Große die erste Schlacht gegen den Darius, er heißt jest Ustwola.

- Pasus, etwas nordlich von Lampsalus, mit einer gleichnamis gen Stadt an seiner Mundung.
- Perkotes (Mexwirgs), schon von Homer genannt, fließt zwischen Abydus und Lampsakus.
- Praktius, ebenfalls von Homer genannt, er entspringt auf dem Ida und fließt westlich von Lampsakus.
- Selleis und Rhodius, zwei Flüßchen welche süblich vom vorigen fließen und in Vereinigung die Kuste erreichen.
- Der Scamander fällt mit dem Simöis vereinigt etwas östlich vom Borgebirg Sigeum in die See, er heißt auch Kanthus wegen seiner gelbrothen Farbe, er führte nebst dem Simois vielen Schlamm mit sich, wodurch er an seiner Mündung eine Art von Damm bildete, welches Stomalimne hieß, jest Karanlik Liman, der Scamander fällt heutzustage unter dem Namen Mendere Su bei dem Städtchen Rum Kalessi ins Meer.
- Der Simois (Dimóeig) hat einen kürzern Lauf als der Stamans der, er ist ein reißender Waldstrom, der sich bei Reuilium mit dem Stamander vereinigt.
- Der Andrius fällt ebenfalls in den Stamander auf dessen rechter Seite, er sließt durch die Gegend Karesene, man hat ihn auch für den Karesus Homers gehalten. In der Nähe kossen auch der Rhesus, Heptaporus und Rhodius.
- Evenus, dieser kleine Fluß floß schon im südlichen Mysten von Norden nach Guden bei der Stadt Pitane. In der Rabe sett Plinius den Fluß Titanus.
- Caicus (Kainog), er entspringt noch innerhalb Mysiens auf dem Berge Temnos, fließt eine große Strecke durch eine beträchtliche Ebene, welche das Feld des Kaikus genannt wird, er nimmt den Fluß Mysius auf, kömmt an der

Stadt Pergamus vorbei, und munbet sich etwas nördlich von der Stadt Elaa, jest Mandragorai.

Hermus, ist der Hauptfluß Lydiens, er entspringt nach Strabo innerhalb Phrygiens Grenzen aus dem Berge Dindymus, fließt durch die Landschaft Katakekaumene, dann durch Lydien, nimmt mehrere bekannte Flusse auf, und fließt an der Rordseite des hermäischen Busens ins Meer. Er durchsließt das ganze nördliche Phrygien und bildet fruchtbare Ebenen und Gesilde, heißt jest Sarabat.

Die Flusse, welche in ihn fallen, sind: der Hyllus, welchen schon Homer und Herodot kennen, und der von Nordsosten herkommt, und der Pactolus (Ilautodos), er kommt aus dem Gebirg Tmolus und floß mitten durch die Stadt Sardes, er sührte Goldkörner mit sich, durch deren Einssammlung Krösus zu seinem Reichthum gekommen sehn soll.

Meles, ein kleines Flüßchen südlich von Smyrna, das von Süden nach Norden fließt, bei dessen Quelle eine Höhle war, wo Homer seine Rhapsodien verfertigt haben soll, dieses Flüßchen fließt jett nahe an den Gärten von Smyrna.

Cayster, er mundet sich nordlich von Epheses, er entspringt aus den cilbianischen Anhohen, einem Zweige des Gebirgs Twolus, fließt von Nordosten nach Suden in vielen Windungen, nimmt mehrere Flußchen auf und bildet bei seinem Ausstuß den Haven von Ephesus. Der Fluß ist bekannt wegen der Schwane, welche sich in seinen Gewässern auf hielten, er heißt jett Karasu, auch Kutschuk Meinder.

Maeander, der Hauptfluß Kariens, er entspringt in Phrygien bei der Stadt Celana, und gleich hier entspringt ein anderer kleiner Fluß, der Katarrhaftes, welcher sich mit ihm vermischt, auf dem Markte von Celana entsprang der Marssprang ber Marssprang ber Marssprang ber Marssprang ber Mander vermehrt, bei der Stadt kaodicea nahm er den Fluß Lycus auf, welcher dstlich aus dem Gebirge Cadmus entspringt und seinen Lauf gerade westlich halt. Er fließt sanft, aber

mit vielen Krummungen und ist auf seinem nördlichen User von dem Gebirge Messogis begleitet, er heißt bei den Turten Meinder oder Bojuk Meinder.

Indus, auf der Subseite Kariens, soll seinen Namen von eisnem hier von seinem Elephanten abgeworfenen Indier ershalten haben, er entspringt nach Plinius auf den Höhen bei Kibyra, nimmt auf seinem Laufe sehr viele Flüßchen auf, und fällt zwischen Kalydna und Kaunus ins Weer. In diessen Fluß fällt von Westen her der Chaus, unter dem Kalbis aber ist der Indussluß selbst zu verstehen, von Osten her nimmt er dann den Caularis auf.

Glaucus, westlich von dem Vorgebirg Pedalium, dstlich vom Indus, er gab dem Meerbusen Glaucus den Namen. Einige setzen im Norden dstlich von Cibyra den Fluß Lysis und Cobulatus, über welche der Consul Manlius marschirte, als Nebenflusse dieses Glaucussusse an.

Kanthus, in Lycien, seine Mündung ist westlich von Patara, sein Lauf theilt Lycien in zwei Hälften.

Limyra ober Limpros, ebenfalls noch in Lycien, fließt von Norden nach Suden, und mundet sich westlich vom prom. sacrum beim Flecken Melanippe, in ihn fällt der Arycandus.

Catarractes, in Pamphylien, er entsprang in dem innern kande, dildete mehrere Wasserfalle, und ergoß sich beim Orte Matylos westlich vom Cestrussluß ins Meer, er heißt jest Duden, der aus dem Gebirge bei Termissus durch einen großen Wassersall kömmt, zweimal unter der Erde verschwindet, und bald nach seiner Wiedererscheinung in die See fällt.

Cestrus, zwischen dem vorigen und dem dstlichern Eurymes don, er ist schiffbar, es ist der Taurus des Livius.

Eurymedon, westlich von Side, er floß an Aspendus vorbei, und ist bekannt durch den See- und Landsieg, welchen Eimon hier an einem Tage über die Perser erfocht.

Melas, diefer Fluß bildete die Grenze zwischen Pamphylien und Gilicien, er war schiffbar, und heißt jest Manaugat.

Calycadnus, in Cilicien, westlich vom prom. Corycium, er entsprang im Innern des Landes auf dem Gebirg Taurus, war trop seines kurzen Lauses schiffbar, und heißt jest Sestleftieh, nach Andern Ghiut. Su.

Lamus, westlich von Soli, machte die Grenze zwischen dem eigentlichen und dem rauben Cilicien, er heißt bei Strabo Latmus, jest noch Lamuso.

Cydnus, entspringt aus dem Taurus, der nordlich über Tarsus sortstreicht, sein Lauf ist klein, gewunden, sein Wasser
ist reißend und sehr kalt, aber heilsam gegen Nervenkrankheiten und Podagra. Alexander dem Großen kostete bekanntlich das Baden in diesem Flusse beinahe das Leben. Der
See, welchen der Chdnus vor seiner Mündung bildet, heißt
Rhegma, es war ein guter Anterplatz für Schisse, und
biente der Stadt Tarsus zum Haven. Er heißt jetz Karasu und hat seine Quellen noch nordlicher als der Taurus.

Sarus, er entspringt westlich vom Pyramussluß, kömmt aus dem nördlichern Taurus, fließt durch die Stadt Romana, brangt sich weiter südlich noch einmal durch den Taurus, kömmt an der Ostseite der Stadt Abana vorbei, und fließt in nicht großer Entfernung vom Pryamus ins Meer, er war schiffbar und an einigen Stellen ziemlich breit, sein heutiger Rame ist Seihan, der nicht weit von Kaisarje auf dem Gebirge Rormez entspringt.

Pyramus, westlich von Mallus, ist einer der beträchtlichern Flusse und besonders sehr breit, er entspringt in den Sbenen von Kataonien nördlich von Cilicien, sett seinen Lauf eine Zeit lang unter der Erde fort, und ist wo er wieder zum Borschein kömmt schon schissen, er durchbricht den Taurus an den Grenzen Ciliciens, und die Spaltung der Felsen soll an einigen Orten so deutlich senn, daß die Theile der einen Seite der Felsen genau in die entgegenstehende Seite passen wurde, wenn man beide zusammenschieben könnte. In Cilicien nimmt er einen sudwestlichen Lauf an, bis er die See erreicht, er heißt jest Gjaihan oder Geihun.

Meere und Meerbusen, von denen Kleinasien umgeben ist.

Der Pontus Euxinus, welcher die ganze Nordseite Kleinassens begrenzt, heißt bei den Historikern meist nur Pontus oder Ponticum mare, unter welcher Benennung aber auch manche mal das der Provinz Pontus zunächst gelegene Meer zu verstehen ist.

Cotyoraeus sinus, in Pontus, dieser Busen reicht von dem Vorgebirg Hermonassa bis nach Cotyora oder bis zum Vorgebirgt Jasonium, er heißt jest Busen von Von a.

Amisenus sinus, hatte den Namen von der Stadt Amisus in Pontus.

Bosporus Thracius oder Bosphorus, ist die Meerenge, wels che den Pontus Eurinus mit der Propontis verbindet, die Lange desselben beträgt an den schmalsten Stellen des Kanals drei geographische Meisen, die Breite ist verschieden, zwisschen Byzanz und Shalcedon beträgt sie vierzehn, an der schmalsten Stelle, da wo Darius seine Brücke schlug, in der Mitte nur 4—5 Stadien. Der Strom des Wassers geht von Norden gegen Süden bis zum Bathykolpos, jest von dem daran liegenden Flecken Bujukdere genannt, dann westlich bis zum Prom. Hermaum, südlich an den beis den alten Schlössern (Esti Hisfar bei den Türken) ist eine der engsten Stellen, und endlich geht der Strom ges rade gegen Südwessen in die Propontis.

Der Name Bosporns heißt eigentlich ein Strich Wassers, über welchen ein Ochs schwimmend kommen kann, erst später leitete die Mythe den Namen von der durch Juno's Zorn umbergejagten Jo ab, und gegenüber von Byzanz war eine Landspiße, Bous oder Damalis genannt, mit der ehernen Statue einer Kuh.

Propontis, ist die Erweiterung des Meeres, welches vor dem Pontus liegt, also alles Meer, was zwischen dem Helleds pont und dem thracischen Bosphorus ist, von der Enge zwischen Byzanz und Chalcedon nordöstlich bis in die Gegend

von Sestus und Abydus südwestlich, die Länge der Propontis beträgt vierzig geographische Meilen. Die Propontis bildet zwei lange aber schmale Busen auf der Ossseite, der eine ist der

Astacenus sinus, von dem schon im Alterthum verschollenen Aftacus so genannt, und der nur von Spätern angeführte Kolpos Kianos, so genannt von der an der Osspisse des Busens besindlichen Stadt Gianus.

Hellespontus, dieser Name bezeichnet eigentlich nur die schmale Stelle der Meerenge zwischen Sestus und Abydus bis nach Dardanus hin, die Mythe leitet ihn ab von der Helle, welche hier vom Widder ins Wasser siel, dieser Theil der Meerenge hieß im Mittelalter die Dardanellen, von der Stadt Dardanus, aber bald verstand man die ganze Meerenge von Gallipoli bis zu den neuen Schlössern darunter, mas die Türken Boghas nennen, auch Stambul Denghis. Adramyttenus sinus, im weitesten Sinne der große Busen,

welcher von dem Borgebirg Lectum an der Sudwestäuste von Troas bis südlich an die Landspitze Cane reicht und westlich durch die vorliegende Insel Lesbus eigentlich erst zu einem Busen gebildet wird, im eugern Sinne ist es der Busen zu nächst westlich bei der Stadt Adramytteum, von welcher er den Namen hat, er heißt jest noch der Golf von Adramytti.

Der elaitische ober cumaische Busen, zwischen dem Borgebirge Sane und der bei der Stadt Leuce vorlaufenden Spiße. Er wird auch noch als ein Theil des adramyttischen Busens betrachtet, dann aber wird er nur bis nach Sane reichend gedacht und die Lage von der Stadt Elaa nordlicher angenommen.

Der hermäische Busen, er zog sich von der Gegend um Phocaa an bis zum Vorgebirg Melana, auf der Ostseite reichte er bis nach Smyrna, aber der Theil um Smyrna kommt auch noch unter dem befondern Namen des smyrsnaischen Busens vor, das Ganze heißt heutzutage der Busen von Smyrna.

Meere und Meerbusen, von denen Kleinasien umgeben ist.

Der Pontus Euxinus, welcher die ganze Nordseite Kleinassens begrenzt, heißt bei den Historikern meist nur Pontus oder Ponticum mare, unter welcher Benennung aber auch manche mal das der Provinz Pontus zunächst gelegene Meer zu verstehen ist.

Cotyoraeus sinas, in Pontus, dieser Busen reicht von dem Borgebirg Hermonassa bis nach Cotyora oder bis zum Borgebirgt Jasonium, er heißt jett Busen von Von a.

Amisenus sinus, hatte den Namen von der Stadt Amisus in Pontus.

Bosporus Thracius oder Bosphorus, ist die Meerenge, welche den Pontus Eurinus mit der Propontis verbindet, die Lange desselben beträgt an den schmalsten Stellen des Kanals drei geographische Meisen, die Breite ist verschieden, zwisschen Byzanz und Chalcedon beträgt sie vierzehn, an der schmalsten Stelle, da wo Darius seine Brücke schlug, in der Mitte nur 4—5 Stadien. Der Strom des Wassers geht von Norden gegen Süden bis zum Bathykolpos, jest von dem daran liegenden Fleden Bujukdere genannt, dann westlich dis zum Prom. Hermäum, südlich an den beis den alten Schlössern (Esti Hissar bei den Türken) ist eine der engsten Stellen, und endlich geht der Strom ges rade gegen Südwessen in die Propontis.

Der Name Bosporns heißt eigentlich ein Strich Wassers, über welchen ein Ochs schwimmend kommen kann, erst später leitete die Mythe den Namen von der durch Juno's Zorn umbergejagten Jo ab, und gegenüber von Byzanz war eine Landspike, Bous oder Damalis genannt, mit der ehernen Statue einer Kuh.

Propontis, ist die Erweiterung des Meeres, welches vor dem Pontus liegt, also alles Meer, was zwischen dem Hellesspont und dem thracischen Bosphorus ist, von der Enge zwischen Byzanz und Chalcedon nordöstlich bis in die Gegend

von Sestus und Abydus südwestlich, die Länge der Propontis beträgt vierzig geographische Meilen. Die Propontis bildet zwei lange aber schmale Busen auf der Ostseite, der eine ist der

Astagenus sinus, von dem schon im Alterthum verschollenen Astagenus so genannt, und der nur von Spätern angesührte Kolpos Kianos, so genannt von der an der Ostspite bes Busens besindlichen Stadt Gianus.

Hellespontus, dieser Name bezeichnet eigentlich nur die schmale Stelle der Meerenge zwischen Sestus und Abydus bis nach Dardanus hin, die Mythe leitet ihn ab von der Helle, welche hier vom Widder ins Wasser siel, dieser Theil der Meerenge hieß im Mittelalter die Dardanellen, von der Stadt Dardanus, aber bald verstand man die ganze Meerenge von Gallipoli bis zu den neuen Schlössern darunter, was die Türken Boghas nennen, auch Stambul Denghis.

Adramyttenus sinus, im weitesten Sinne der große Busen, welcher von dem Vorgebirg Lectum an der Südwestäuste von Troas bis südlich an die Landspiße Cane reicht und westlich durch die vorliegende Insel Lesbus eigentlich erst zu einem Busen gebildet wird, im engern Sinne ist es der Busen zu nächst westlich bei der Stadt Adramytteum, von welcher er den Namen hat, er heißt jest noch der Golf von Adramytti.

Der elaitische ober cumaische Busen, zwischen bem-Borgebirge Cane und der bei der Stadt Leuce vorlaufenden Spiße. Er wird auch noch als ein Theil des adramyttischen Busens betrachtet, dann aber wird er nur bis nach Cane reichend gedacht und die Lage von der Stadt Elda nordlicher angenommen.

Der hermäische Busen, er zog sich von der Gegend um Phocha an bis zum Vorgebirg Melana, auf der Ostseite reichte er bis nach Smyrna, aber der Theil um Smyrna kommt auch noch unter dem besondern Namen des smyre näischen Busens vor, das Ganze heißt heutzutage der Busen von Smyrna.

Jasins oder Jassius sinus, er liegt zwischen dem Vorgebirg Posidium und zwischen Myndus in Karien, und hat seinen Ramen von der an ihm liegenden Stadt Jassus.

Ceramicus ober Doridis sinus, sublich vom vorigen, von der alten Stadt Ceramicus so benannt, jest heißt dieser Busen von der vorliegenden Insel Kos der Busen von Stanco oder Kos. Die Benennung Doridis sinus legen aber Einige dem sublichern Busen bei, der durch die sudwestlichste Landspiße Kariens gebildet wird.

Das Lycium mare umgiebt kpcien auf der Subseite und bildet auf der Westseite den

Glancus sinus, der sich nördlich bis zur Stadt Dadala zieht, und jest ber Busen von Mafri heißt.

Das Pamphylium mare reichte dann von der Ostspike Lyciens beim prom. sacrum an bis an die Grenzen von Cilicien, es besteht eigentlich aus einem großen Meerbusen, welcher auch Pamphylius sinus genannt wird.

Das Cilicium mare reichte dann noch von der Bestgrenze Ciliciens bis zum

Issicus sinus, welcher den Winkel zwischen der Grenze Ciliciens und Syriens bildet, und vom Einfluß des Pyramus bis an die Felsen von Rhosus südlich reicht. Der Theil des Meeres zwischen Cilicien und der Insel Cypern heißt auch wohl die cilicische Meerenge.

# · Borgebirge: in derfelben Reihe wie die Meerbusen.

Borgebirg Jasonium, diese Landspike ist die nordlichste Erhebung der Provinz Pontus gegen Osten, und hat ihren Namen von der Sage, daß die Argonauten hier gelandet hatten, sie heißt jett Cap Bona. Die entgegengesetzte Landspike gegen Westen von den Spätern Heraklium gesnamt, heißt jett Cap Terme oder Tscherschembi.

Das Vorgebirg, welches die Nordostspite von Paphlagonien

bildet, trug die Benennung Afra Lepte, und heißt jest E. Jodsche, ihm westlich gegenüber ist

Carambis prom., es steht, weit gegen Norden vorgestreckt, dem Borgebirg Kriumetopon im taurischen Spersones entgegen, wodurch eine Meerenge im Großen entsteht, durch die der ganze Pontus in zwei Halften zerlegt wird. Es heißt jest Cap Rerembe, in den mittlern Zeiten Pisello.

Die Halbinsel Acherusa, wie Xenophon das Borgebirg nennt, ist die Landspitze nördlich von Heraklea am Pontus in Bisthynien, es war hier eine Höhle, die zwei Stadien in die Tiefe ging, aus welcher einst Herkules den Kerberus aus Pluto's Reich herausholte, das Borgebirg heißt jest Baba oder Tschautsche Agasi.

Das Vorgebirg Melana, süddstlich von der Mündung bes thracischen Bosporus, heutzutage Kilia.

Acritas prom., in der Propontis, diesenige Landspiße, welche nördlich den astacenischen Busen schließt, und heißt jett noch Atrita. Diesenige Landspiße, welche den Busen von Cinssschließt, heißt jett Burun.

Sigeum prom. (Direcor), die Nordwestspiße von Troas, pon Homer genannt als die Stelle, wo die Griechen ihre Schiffe, and Land zogen und das Lager geschlagen hatten. Es lagi der Stadt Eleusa auf dem thracischen Chersones gegenüber, jest C. Jenischeher.

Lectum prom., die sudwestlichste Spike von Trock, gebildet burch die westlichste Spike des Gebirgs Ida, hennutag C. Baba oder St. Maria.

Cane prom., westlich von der Mündung des Kaikus.

Melana hieß das Vorgebirg, welches die nordliche Spike. der durch den Berg Mimas gebildeten Halbinset ist, welche der Ostseite von der Insel Chios gegenübersteht.

Coryceum prom., wird gebildet durch den Berg Corycus, welcher sich auf der sudwestlichen Seite der vorhin genannten Halbinsel besindet, weßhalb es auch oft geradezu Corycus genannt wird.

Argennon, diese Landspitze liegt noch an der Westseite der Halbinsel, der Landspitze Postdium auf der Insel Chios geschniber, wo beide eine Meerenge von 60 Stadien bilden. Die Landspitze Trogilium liegt südlicher, es ist die westliche Spitze von der Gegend Mykale.

Tribpium beißt das Borgebirg offlich von Onidus.

Pedalion, ein Borgebirg an der südöstlichsten Spiße von Gutten am Sinus Glaucus.

Anomariain ist das südlichste Borgebirg Ciliciens, jest noch

Corycus mons, die dem vorigen oftlich gegenüberliegende Landspisse, jest Curco.

# Besthaffenheit bes Lanbes:

Die Gebirge Kleinasiens, wie hoch sie auch von den Alten geschildert werden, kommen doch z. B. den Alpen und Pyrenäen nicht gleich, man sindet auf keinem weder ewigen Schnee noch Gketscher, am höchsten ist wohl der Paryadres zwischen Trapezus und Arzenrum, denn er ist in diesen Gegenden nur vom Juli dis zum September frei vom Schnee. Der Taurus ist größtentseils mit Waldungen bedeckt, manche andere Gebirge hindegen sind kahl und unfruchtbar, so in Cappadocien, wo nur der Strich um den Argaus Holz ausgibt, welches auch den Flächen Lykaoniens und noch mehrern andern sehlt.

Diese Gebirge sind für das land sehr wohlthätig, sie mildern die Hige und sind die Quelle des Reichthums mannichfacher Art. Cilicien ist außerst fruchtbar, es hat noch ganz das beiße Clima, wo die Begetation durch keinen Winter gestört wird, und die Baume nie ohne Blätter sind.

Der fruchtbarste Strich Rleinassens befand sich in ben Gegenden, die vom Maander bewässert werden, hauptsächlich in seinem ersten Laufe, an seinen Ufern befanden sich die größten und reichsten Städte des Innenlandes, besonders Upamea und Laodicea. Doch hatte diese Gegend auch die fürchterliche Plage durch Erdbeben und vulkanische Eruptionen, welche sich faßt jährlich wiederholten und oft ganze Städte, wie z. B. Lasdicea, zu Grunde richteten. Aber eben diese Beschaffenheit des Bodens bewirkte seinen Reichthum, weshalb diese Gegenden jederzeit sehr volkreich blieben.

Wenige unfruchtbare Gegenden boten sich dem Anblicke dar, unter andern die Landschaft am ersten Laufe des Hermussstusses zwischen Mysien und Phrygien nicht weit nordlich über dem Maander, welche durch frühere unbekannte vulkanische Revolutionen wie verbrannt aussah, und deshalb auch Katasketaumene genannt wurde, und doch brachte auch diese Gegend noch eine Fülle von vortrefflichem Wein hervor, der überhaupt dem ganzen Lande nicht fehlte. Der Ölbaum gedieh sast aller Orten, sogar längs der ganzen Küste des Pontus Euxinus, nur das hoch liegende Rappadocien brachte ihn nicht hervor, die Thäler in der Provinz Pontus lieserten vorzügliches Obst, und hier ist das Vaterland der Kirschen. Sogar in den rauhen Gebirgsgegenden Ciliciens baute man Getreide, Baumfrüchte, Wein und Öl, auch der Styrar-Gummi wurde hier gewonnen.

Die hochliegenden, an gutem Wasser armen Gegenden Cykaoniens zwischen Ancyra und Iconium und weiter westlich, so wie die nördlichern Striche um den Halpsfluß, ernährten doch unzählbare Heerden von Schaasen, welche vortressliche Wolke lieferten, auch die Gegenden um den Mäander hatten Schaase von seiner, schwarzer, im Anslande sehr geschätzer Wolke. Unter den Pferden, welche allenthalben gediehen, schätze der Römer besonders die kappadocischen, die zwischen Casarea und Thana in großen Stutereien gezogen wurden. An Bau-holz waren die Waldungen der Gebirgsreihen längs des Pontus Euxinus die reichsten.

Richt minder groß war der Reichthum an Mineralien, große Salzsidde gehen zu Tage aus in den Salzseen Pisidiens und Lykaoniens, und in den Salzbergen auf der Südwestseite der Provinz Pontus nahe bei der Hauptkrummung des Halys, die in dem Lande gewonnenen Marmorarien gehörten unter

bie gesuchtesten, in den nördlichen Gebirgen gab es Eisens und Stahlwerke, vorzüglich bei ben Chalybes im ditlichen Pontus, woher die Griechen wahrscheinlich dem Stahl den Ramen gesgeben haben.

Der Name Kleinasien, Asia minor, ist kein classischer, benn er kommt erst im vierten Jahrhundert vor, der Name Asia dagegen ist schon sehr alt, er bezeichnets ursprünglich das Gesilde um den Rayster, welches Homer die a sische Wiese neunt, woher denn der Name allmählig gegen Osten hin sich ausgebreitet haben mag.

Homer hat für Kleinassen keine besondere Benennung, man nannte jedes Bolk bei seinem Namen, wie dieß bei wenis gem Zusammenhang uncultivirter Bolker immer der Fall ist.

Unter den Bolterstämmen saßen die Kappadocier und Cilicier am weitesten gegen Osten, sie wurden östlich vom Euphrat, südlich vom Meer, westlich von einem Theil des Taurus und den Nebenstüssen des Halys, nordlich theils von der Küsse, theils von den in der Rabe der Küste östlich durch den Pontus sich fortziehenden Gebirgen begrenzt. Beide Bolter, die Sappadocier und Silivier, gehörten zum Stamme der Syrer, und die letztern, nemlich die Cilicier, wohnten in frühern Zeiten auch noch weiter nordlich, sie standen in frühes rer Zeit unter der Herrschaft der Weber und dann der Perser.

Westlich von den Eilisiern saßen die Pamphylier, wahrscheinlich auch noch zum sprischen Stamme gehörig, aber mit Phonicieru und Griechen vermischt; was von ihnen nord, lich in die Berge sich zurückgezogen hatte, erhielt den Ramen Pisid, ein räuberisched, selbst seinen Beherrschern nur wesnig gehorchendes Bolk. Ein Iweig von ihnen sind mahrscheinslich die Isauri, die ihnen ostlich saßen, und in späterer Zeit vorkommen, sie bewohnten eigentlich die Berggegenden sud, westlich von Iconium, dehnten aber auch ihre Besthung unch weiter südlich aus. Die Solymi und Milya waren die ursprünglichen Bewohner Lyciens, wurden aber durch-Einspanderer aus Kreta und andern griechischen Ländern in dus

innere Land gegen die Gebirge hingedrängt. Auch Paphlasgonien gonien und die Ostgegenden dis zum Borgebirg Jasoniem hatten sprische Einwohner. Aber von diesem Borgebirge dis zum Phasisstuß wohnten keine Sprer mehr, es waren einzelne kleine Bolkchen, welche sich wahrscheinlich zu verschiedenen Zeisten aus den Gebirgen des Kaukasus hierher gezogen und sests geset haben.

Die Bewohner des westlichen Kleinasiens, die Phrysgier, Mysier, Lydier und Karier gehörten wahrscheinslich zu einerlei Stamm, sie hatten gemeinsame Sprache mit verschiedenen Dialecten, und diese Bolker gehörten wieder mit den Thraciern in Europa zu einerlei Stamm, sind auch wahrsschielich von Europa nach Assen eingewandert.

Aus Griechenland waren Pelasger und Leleger eins gewandert, von den erstern kennt Herodot noch einen kleinen Rest dstlich von Cyzikus, die letztern hatten sich in Karien und Lydien niedergelassen, wo ihr Andenken bald verschwand. Später war die Einwanderung der Aolier, Jonier und Dorer an die Wests und Südküste von Kleinassen.

Rleinasien war nie ein selbstständiges Reich unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte, die östlichern Theile waren in frühern Zeiten von den Medern und dann von den Persern abhängig, auf der Westseite bildete sich das lydische Neich aus, welches unter Krosus die größere Westhälfte Kleinassens begriff, und auf der Ostseite durch den Fluß Halys und durch eine Linie dis südlich zum Taurus herunter begrenzt wurde.

Ardsus Reich wurde durch Cyrus zertrümmert, und der persischen Herrschaft machte Alexander ein Ende, ohne daß Aleinasien anders als nach Boltern eingetheilt worden ware. Nach dem Tode Alexanders theilten sich eine Zeit lang die mascedonischen Beherrscher Thraciens und Gyriens in das ganze Land, während aber später Gyrien die Oberhand gewann, hatten sich schon mehrere andere Reiche in Bithymien, Paphlasgonien, Pontus und Kappadocien gebildet, auch die Beherrs

scher von Pergamus vergrößerten ihre Besthungen in Mysten, Die Galater sesten sich in den Besth bes nordlichen Phrygiens.

Durch die Romer wurde die politische Gestalt des Landes werändert, der besiegte Antiochus von Sprien mußte das ganze Stück, Asia intra Taurum genannt, abtreten, nur ein kleisner Theil von Pamphylien und ganz Cilicien wurde ihm geslassen. Rappadocien, Pontus, Kleinarmenien, Galatien und Bithynien hatten eigene Fürsten, Karien und Lycien wurde einstweilen den Rhodiern geschenkt, das übrige Land Wysen, Lydien und ein Theil von Phrygien ist also dies Asia genannt, welches für jest an den König Eumenes von Pergamus fam, und das pergamenische Königreich ausmacht.

Im Verlauf der Zeit wurde Lycien von den Romern für ganz frei erklart, und Karien kam unter ihre unmittelbare Aufücht, das Reich Pergamus erbten sie, und jenes und dies ses wurde nun Asia provincia oder proconsulatus Asias, wels ches also Mysien, Phrygien, Lydien und Karien umfaßte, und Augustus machte es zu einer Consularprovinz. Unter dem Ausdruck der Griechen — das eigentliche Asias wirsen wers stand man eigentlich dasselbe oder in welterer Bedeutung, was wir jest mit dem Namen Kleinassen bezeichnen. Das vierte Jahrhundert brachte eine andere Eintheilung.

#### 1. M Y S I A.

Das Land Mysia umfaßt in seiner weitesten Bedeutung die Landschaften Avolis, Troas, Touthrania und das eigentsliche Mysten.

Loolis war die Landschaft, welche der kolische Bund besaß, das eigentliche Aolis erstreckte sich blos vom Hermus bis zum Kaikus im innern Lande, an der Kuste von Kyme bis Pistane in einer Ausbehnung von neun geographischen Meilen von Süden nach Often und ungefähr drei von Westen nach Often, die Städte des Bundes lagen alle eng beisammen, einige von der Kuste entfernt im innern Lande, ihre politische

Kraft war gering, sie standen schon unter lydischer Herrschaft, der Bund bestand aus zwolf Städten, bis Smyrna zum ionischen Bunde überging. Aber die Aplier hatten auch noch nördlicher bis gegen die Nordfüste des adramyttischen Busens Colonien.

Touthrania, diese Landschaft befand sich im Guden bes Landes langs dem Laufe des Raitus, sie hatte einmal aber nur kurze Zeit eigene Regierung.

Troas, erstreckte sich westlich von dem prom. Lectum und dem abramyttenischen Busen bis zum Hellespont und nach Abydus, die Nordgrenze machte mahrscheinlich der Fluß Rhodius und im innern Lande das Ende des Idagebirgs bei Zeleja, die Ostgrenze bildete ein Zweig des Idagebirges von Zeleja aus gerade gegen Süden die Küste von Antandros, der ganze Flächenraum beträgt etwa fünfzig Quadratmeilen.

Nach Strabo behnte sich das trojanische Reich im Rorden weiter nach Osten bis zum Fluß Asepus aus, aber diese Striche waren nicht von eigentlichen Trojanern, sondern von trojanischen Hilfsvölkern besetzt, unter denen namenklich die Dardasner nordlich vom Simois saßen.

Auch die Trojaner sind wahrscheinlich ein thracischer Stamm, so wie die Dardaner von der Insel Samothrace einswanderten, zwar standen sie auf einem höhern Grade der Cultur als die Griechen, welche sie aber wohl durch den Handel mit dem Innern von Kleinassen erlangt haben können.

Die Mysi wurden theils für Abkömmlinge der alten Lydier, theils für eingewanderte Thracier angesehen, sie hatten nemlich mit den Lydiern einerlei Hauptsprache und wurden selbst im persischen Zeitalter bei der Armee zusammengestellt, allein mehr Gründe sprechen für die letztere Annahme. Denn sie erscheinen bei Homer zwar als trojanische Hilfsvölker, aber wie andere Thracier, und bei Bestimmung des trojanischen Gebietes werden blos Phrygier aber keine Lydier genannt, in Thracien selbst werden Mysier gesunden.

Die Sitze der Mysier in Kleinasten sinden sich zuerst um den Berg Olympus oftlich vom trojanischen Gebiete, nördlich begrenzt von den südöstlichsten Theisen der Propontis um den Busen von Eins dis westlich zum Rhyndacussus, südlich reichsten sie bis in die Gegend von Pergamus, wo sie an die Aolier grenzten, auf der Ostseite stießen sie an die Landschaft Katastetaumene, welche von einem Gemisch aus Lydiern und Myssiern bewohnt wurde. So wohnten die Mysier noch zu Ansfang der persischen Herrschaft, westlich neben ihnen an der Propontis und an dem Hellespont saßen Phrygier, weßhalb diese Gegend sammt Troas und einem großen Theile des eben beschriedenen Mysiens bei den Persern die Satrapie des kleisnern Mysiens bei den Persern die Satrapie des kleisnern Mysiens dei den Persern die Satrapie des kleisnern Mysiens des den Persern die Satrapie des kleisnern

Rach dem Tode Alexanders M. anderte sich dieser politisiche Zustand, die Fürsten von Bithynien vergrößerten ihre Bestsungen gegen Westen durch mysisches Land, die ganze Gegend an der Rüste dis zum Flusse Rhyndacus wurde den Mysi abgenommen und zu Bithynien geschlagen, die Mysier dagegen rückten nun weiter westlich in die früheren Size der Phrygier vor, und diese Phrygier dagegen wanderten wahrscheinlich in das späterhin so genannte Phrygia Epictestus. Von dieser Zeit an heißt das ganze Land Mysia.

Roch ist aber hier ein Ausdruck zu merken, bessen sich griechische und romische Schriftsteller nicht selten bedienen, nemlich Hellespontus und Hellespontii. Man verstand unter dem erstern Ausdrucke zwar zunächst die Meerenge, doch wurste er bald für die an der Meerenge gelegene Küste sowohl auf europäischer als assatischer Seite gebraucht, ja in manchen Stellen bedeutet Hellespontus die beiderseitige Küste der ganzen Propontis.

## A e o l i s.

## Städte bes ablischen Bundes:

Cyme, eine bet altesten und die wichtigste unter den ablischen Städten an dieser Kuste. Stifter der Stadt ift nach Mela Pelops, der nach Besiegung des Onomans aus Griechens

land zurudfehrte. Rach Strabo maren die neuen Colonis sten aus Locris berüber gekommen, hatten sich eine Zeit lang in der Gegend des Berges Phritios aufgehalten und daher der Stadt den Beinamen Phrikonis gegeben. Gie mußte sich mit den übrigen dolischen Städten dem Krosus unterwerfen, erfuhr nach der Emporung der griechischen Stadte gegen den Darius ein milderes Schickfal, blieb auch persisch bis zum Sturze bes Reiches und erhielt fich noch zur Zeit der romischen Raiser, wo das große Erdbeben unter Tibers Regierung auch ihr den Untergang brachte; sie murde wies der aufgebaut, kam aber nie mehr zu einiger Wichtigkeit. Die Stadt hatte einen geräumigen und sichern Haven, sie ist die Baterstadt des Dichters Hessodus und des Geschicht. schreibers Ephorus, bas Dorf, welches auf ber Stelle von -Cyme liegt, soll jest Sanderli beißen.

Temnos, auf der Straße von Cyme nach Smyrna, ndrblich am Aussluß des Hermus, an der Stelle liegt wahrscheinlich das heutige Menimen, drei Stunden von dem nordlichen Theile des Busens von Smyrna.

Aegae, nicht weit vom vorigen gegen die Kuste hin, wird auch Agaa genannt, dieß Stadtchen soll sich so wie das vorhergehende Temnos von der persischen Herrschaft frei ers halten haben, welches wahrscheinlich nur von der Zeit des Sinkens der Monarchie gilt.

Neontichas (Néon Texpos), weiter bstlich in der Nahe bes Hermusstusses, zu gleicher Zeit mit Cyme als Festung ans gelegt, die Stadt lag an dem Berge Sardene.

Larissa, eine sehr alte, von Pelasgern bewohnte, und mahrscheinlich von Homer unter diesem Namen bezeichnete Stadt,
sie trat dem dolischen Bunde bei, sie erhielt wie Kyme den Beinamen Phryconia, auch L. Ugyptia, weil der altere Cyrus einen Theil seiner agyptischen Soldner hierher verlegte, die Stadt lag zwischen Neontichos und Cyme.

Ascanius portus, zwischen Phocha und Cyme,

Myrina, mit einem haven, norblich von Cyme, die alteste unter ben ablischen Stadten und eine Festung.

Grynium oder Grynia, mit einem Haven, war eine Festung und wurde bei Alexanders Zug mit Sturm erobert, die Stadt lag nördlich von Myrina und hatte einen prächtigen Tempel des Apollo nebst einem Orakel desselben. Bielleicht ist das Castell Grunium, welches Nepos nach Phrygien sett, wo Alcibiades einige Zeit lebte, derselbe Ort. Auch der Haven der Achaer, welchen Strabo ansührt, ist von Grynium nicht verschieden.

Elaea, eine dolische Stadt, südlich von der Mündung bes Raikusflusses, nach einer andern Stelle von Menestheus und den ihn zum Zug nach Troja begleitenden Athenern angelegt, es ist vielleicht das Agirvessa des Herodot, die Stadt hatte einen Haven.

Pitano, westsich von der Mündung des Kaikusslusses, mit zwei Häven, an den Mauern floß der kleine Fluß Evenus von Norden nach Süden, jett Sandarlik.

Atarnea, Atarneus, in der Rabe von Pitane an der Rufte.

## Orte Mysiens:

Pergamum und Pergamus, eine alte mysische Stadt, welche schon sehr frühzeitig unter der persischen Herrschaft griechissche Einwohner hatte, auf dem kegelformigen Berge in der Rache war eine Burg errichtet, wo Lysmachus, der Rachsfolger Alexanders, seine Schäpe niederlegte. Philetaros, der Befehlshaber der Provinz, benutte die Verwirrung, in welcher sich die Angelegenheiten Kleinasiens nach dem Tode Alexanders M. befanden, sich unabhängig zu machen, er hinterließ die Herrschaft dem Eumenes, seines Bruders Sohne erblich, dessen Rachfolger Attalus sich schon König nannte. Sein Rachfolger Eumenes erhielt durch die Römer das oben beschriebene beträchtliche Reich zusammen, und Dieser war es, der Pergamus vergrößerte und verschönerte, eine Bibliothet anlegte, welche endlich 200,000 Rollen ents

bieft, und dazu die zu Pergamus gemachte Erfindung benutte, die Saute von Ralbern und Schaafen auf eine zum Daraufschreiben bequemere Art einzurichten, welche seit biefer Beit Pergament beißen. Auch unter ben Romern blieb Pergamus die Residenz der Proving Asien, bis ste unter den bnzantinischen Kaisern ihre Wurde völlig verlor, wo sie zwar immer noch eine beträchtliche Stadt bilbete, aber die Hauptstadt mar nun Ephesus geworden. Pergamus lag nahe an dem Raitus, auf der Sudseite des Fluffes, der von hier bis an seine Mundung das Gefilde, welches er burche fließt, außerorbentlich fruchtbar macht, von zwei andernkleinen Flussen fließt ber Selinus durch die Stadt und der Cetius an den Mauern der Stadt vorbei. Pergamus mar ber Geburtsort des Galenus und des Artemidorus, welcher Auguste Lehrer in der Beredsamkeit war, jest heißt der Ort noch Pergamo.

Der wichtigere Nebenfluß bes Kaikus, der Mysius, kömmt aus dem Gebirg Temnos und entspringt in der kandsschaft Teuthrania, welche als Hauptsitz der alten myssischen Könige betrachtet, und nördlich von dem Gebirg Temnus, südlich von den Bergen, welche das Flußgebiet bes Kaikus von den Ebenen des Hermus trennen, und auf der Westseite von der nicht dazu gehörigen Meeresküste bes grenzt wird.

An dem adramyttenischen Meerbusen lagen die kleinen Orter Koryphantis, Heraklea und Attea, nord-licher lag die Stadt Cisthene, welche aber schon im Alterthum zu Grunde gegangen war.

Adramytteum und Adramyttium, auch Abramykium, lag im Innern des kleinern adramyttenischen Meerbusens auf der Südseite, Gründer der Stadt soll Adramys, des Krösus Bruder, gewesen seyn, die Stadt hatte einen Haven und ein Winterlager für Schiffe, sie blühte besonders durch ihren Haven unter den adramyttenischen Königen. Einige hielten sie im Alterthum für Homers Pedasus ober

auch für Lyrnesus, jest ift sie ein großer Fleden mit dem Namen Abramaut ober Ebremit.

Astyra ober Astyre, nordlich vom vorigen gegen Antandrus, mit einem Hain und Tempel der Diana, nahe bei der Stadt war ein mit dem Meere zusammenhängender aber doch steshender Sumpf, Sapra (der faule) genannt.

Antandrus, im innersten Winkel des abramyttischen Busens und hart am Ida, eine Anlage der Aolier, die wahrscheinslich die Pelasger aus dieser Gegend vertrieben haben, weil Herodot sie das pelasgische Antandrus nennt. Rach der Mythe erhielt sie den Namen — austatt eines Man, nes — weil Askanius, des Aneas Sohn, durch ihre Abstretung sich aus der Gefangenschaft loskaufte, oder auch weil sie von Flüchtlingen aus Andros angelegt wurde. Im persischen Zeitalter gehörte die Stadt zu Mitylene auf Lesbod. In der Rahe der Stadt lag der Berg Alexandria, auf welchem einst, nach der Mythe, Alexander oder Paris den goldenen Apfel der Benus zuerkannt hatte.

Gargara, südwestlich von Antandrus, an dem Fuße des schon von Homer genannten Berges Gargara, welcher blos ein Vorsprung des Ida ist, der Ort wurde erst in den späten persischen Zeiten mit griechischen und karischen Einwohnern angelegt.

Assus, westlich von Gargara, etwas von der See entfernt, mit einem Haven, die Stadt war sehr fest, sie gehörte wie die bisher genannten Kustenorte zu den dolischen Städten, und war von Methymna auf Lesbos angelegt. In den letzten Zeiten der persischen Herrschaft hatte sich hier und zu Antandros ein Tyrann aufgeworfen, dessen Base Aristo, teles heirathete. Den Waizen aus der Gegend von Assus verbrauchten die persischen Könige für ihre Tafel, auch der lapis Assius, der die Kraft hatte, alles Fleisch am menschlichen Leichname in kurzer Zeit zu verzehren, und welcher daher auch Sarkophagus (Fleischfresser) genannt wurze, fand sich in der Nähe ver Stadt.

Polymedia, Polymedium, lag westlich vom vorigen. Westlich von dieser Stadt ist das Prom. Lectum, von wo die Kuste wieder gegen Rorden steigt. Wenn man von Atarnea gegen Adramyttium geht, so kommt man durch das thebische Gesilde (Hhsp. nedion), diese Ebene hatte zur Grenze nordlich den Ida, südlich den Kaikus, westlich die Kuste, dstlich das auf der Sudostseite des Kaikus herab-lausende Gebirg.

Ein anderer Strich nordlich und westlich von diesem hieß Lydia, so genannt, weil des Königs Krösus jungerer-Bruder lydische Kolonisten hierhergeführt hatte.

Perperena, ein Flecken südöstlich von Abramytteum, im Ges
silde von Thebe, in der Rahe war ein Kupferbergwerk,
nach Plinius beißt der Ort Peperene civitas.

Trarium ift ein unbefannter Fleden in ber Rabe.

Rach Strabo sollen zu Homers Zeiten drei mit Arsja engverbundene Bolter, die Leleges, Kilikes und Pelasgi, diese Striche besetzt haben, die ersten langs der Nordküste des adrampttischen Busens vom Prom. Lectum bis nach Antandrus. Die Kilikes werden von ihm in die angrenzende bstlichere Ebene, in das thebische Gestlde gesetzt.

- The be war eine solche kilikische Stadt nebst kyrnessus, beide schon von Achilleus verwüstet. Nahe dabei befanden sich auch die Ruinen von Killa am Waldstrome Killos oder Killeos, der aus dem Ida kommt und bei Antandros in die See fällt. Noch Plinius kennt die Cilices Mandacadeni noch in derselben Gegend, es war also dieser kleine Zweig der Trojaner wohl nicht verwandt mit den Eiliciern im Südsosten von Kleinassen.
- Chrysa lag nicht weit von Killa, nach Strabo's Bersiche, rung, ob es gleich bei genauerer Erwägung des Abstandes vom griechischen Lager vor Troja unmöglich ist, weshalb ihm bei der Beschreibung von Troas seine Lage angewiesen werden wird.

#### Troas.

Das Gebirg, welches das trojanische Reich durchzog, ist der Ida oder Idaous mona, er schließt sich oftlich an das Gebirg Temnus und lauft westlich bis zum Vorgebirg Lectum, eine der höchsten Spisen dieses Gebirges ist der Berg Gargara oder Gargarus.

Auf dem Vorgebirge Lectum zeigte man noch zu Strabo's Zeiten den Altar der zwolf Gotter, welchen Agamemenon errichtet haben soll, in der Nähe ist die Ebene Halesion, so genannt von den tragasäischen Salinen, wo das Salz aus Meerwasser gewonnen wurde, an dieser Stelle solließt ein Dorf Namens Tusla stehen.

Hamaxitus, ein altes mahrscheinlich äolisches Städtchen, lag schon im Alterthum in Ruinen, war nicht weit von den Salinen entfernt.

Chrysa, der Ort, wo Achilles die schone Chryseis ihrem Bater, dem Priester des Apollo, raubte. In diesem Orte
war der Tempel des Apollo Smintheus, den aber auch
nach Zerstörung der Stadt die Religiosität des Alterthums
bis in die spätesten Jahrhunderte erhielt. Der Ursprung
des Orafels wird so erzählt: die aus Creta auswandernden
Teucrer hätten den Ausspruch erhalten, sich da festzuseten,
wo sie zum erstenmal feindlich würden angefallen werden,
da nun eine große Anzahl Feldmäuse in einer Racht gerade
an dieser Stelle ihre Geräthe zernagt hätten, so hätten sie
sich hier niedergelassen.

Lariesa, lag etwas nordlicher an der Kuste, verschwindet nach der persiden Periode.

Colone oder Kolona, noch etwas nördlicher in einiger Entfernung von der Kuste, einst die Residenz eines thracischen Fürsten Namens Kyknos.

Reandria, eine der kleinern ävlischen Städte, am abramptstischen Busen, etwas ostlich von dem spätern Gargara, ihre Einwohner wurden nach Reandria verpflanzt.

Cobrenia, ebenfalls eine dolische Stadt an der Gudfüste, wahrscheinlich an der Stelle des spätern Asus, nicht: groß, aber sehr kest.

Scepsis, bstlich von Cebrenia, wahrscheinlich in einiger Ent fernung von der See, in dem Gebirge des Iba, nicht weit von dem ersten Laufe des Asepus, eine milesische Anlage, bie aber bennoch unter bie Babl ber ablischen Stabte ges' rechnet wurde, die Stadt war fest und hatte eine Gitabelle, in der legten Zeit der perfischen Herrschaft wurde fie von einem Dynasten von bardanischer Abstammung unter persis fcher Hoheit beherrscht. Die Ginwohner wurden von Antigonus nach Afexandria verpflanzt, sie erhielten aber bon Lysimadus die Erlaubnis zur Rackehr, worauf sie ihre Stabt weiter nordlich mehr am Abhange ber Berge unlege ten, biefe Stadt heißt von nun an Stepsis, die verlaffene hingegen Palaescepsis. Das neue Stepfis besaß nach Strabo die Bibliothet des Aristoteles und Theophrasts, wels iche zurrst Bücher gesammelt baben, unwissende spätere Bes figer vergruben sie, um sie nicht an die Bibliothet nach Pergamus ausliefern zu butfen, unter bie Erde, von hier tam sie nach Athen und endlich nach Rom, wo sie aber so verdorben war, daß sie nur verstümmelt und mit fremden Bu, satzen auf die Nachwelt gekommen sepen. Die Stelle ber Stadt ift mahrscheinlich beim heutigen Estiupschk

Alexandria, anch Alexandria Troas over Troas allein: (int ver Apostelg.), wurde von Alexanders Nachfolger Antigds nus unter dem Namen Antigonéa Troas angesegt und mit den Einwohnern von allen umberliegenden kleinern Städten von Coloná, Humaritus, Larissa, Reandria, Cebrene und Scepsis bevolkert, die Stadt war in einem länglichen Viers erf an der Kuste gebaut und erstreckte sich von Norden nach Süden beinahe eine ganze, und von Osten nach Westeit eine halbe englische Meile, sie hatte einen Haven und lagzwischen Kolona und Lavissa. Den Rumen Alexandria nach Alexandria

Strado vernichtet worden und dieses erst das zweite gewesen seyn; hier schlossen Sylla und Mithridates Frieden. Die Landspike, an welcher die Stadt lag, hieß Dardanis, es ist das heutige Cap Berbieri oder Kepos Burun.

Orte von Abydus bis zur Mündung des Rhyndakus:

Jomer schon bekannte Stadt, später verpstanzten die Mischeste eine Kolonie hierher, die Stadt lag an der engsten Stelle des Hellesponts, hatte eine doppelte Mauer und eis nen guten Haven, sie kam nach tapferer Gegenwehr in die Hande Philipps des Jüngern von Macedonien; ihr nördlich gegenüber lag auf der europäischen Seite Sestus, sie wurde von den Türken zerstört, welche eine Meile südlischer den Drt Sultanje Kalessi anlegten, beim Dorfe Aidos sinden sich noch Ruinen von Abydus. Kördlich von Nohme und dem Thurm der Hero im Chersones gegenüber kand ein Wachthurm, heutzutage Ragara Burun ges mannt, hier ist die engste Stelle des Hellespontus genannt wurde.

Arisba, gehörte zum Gebiete von Abydus und lag am Flußchen Selleis, sie soll aber erst von den Mitylendern angelegt worden seyn, hier war der Sammelplat von Alexanders Truppen, die Stelle soll seyn beim heutigen Dorfe
Wussa.

Astyre, eine kolische Anlage, nahe beim vorigen Orte, ges hörte zum Gebiete von Abydus und hatte unbedeutende Soldgruben.

Percote, zwischen Abydus und kampsacus, an dem Flüßchen Pertotes.

Lampsacus, nordlich von Abydus, der gewöhnliche Überfahrtsort von Gallipolis aus, die Stadt wurde von den Phochern
angelegt, welche nach dem Orafel da, wo es bliste, ihre
Stadt anlegten. Roch vor dem persischen Zeitalter hatte

Kampsacus eigene Beherrscher, die Stadt war auch in spie tern Zeiten blühend, und die Umgegend trug guten Wein, sie heißt jett noch Lapsak.

Paesus, Stadt und Fluß, nordlich von Lampsakus, von den Milesiern hier gegründet, weil Homer einen Ort gleichen Ramens in derselben Gegend nennt, als der Ort zerstört wurde zogen sich die Einwohner nach Lampsakus.

Colone, Rolona, weiter oftlich, eine milesische Anlage im Gebiete von Lampsatus.

Gergithos, Gergis, Gergithes, Gergetha und Gergethium, gehörte ebenfalls berselben Stadt, wie der vorige Ort, süddstlich von Lampsatus, angelegt von Teutrern
in Verbindung mit Mysiern, die Stadt war fest und wurde
nach der Bestegung des Antiochus von den Kömern an Neuilium geschenkt, König Attalus versetzte die Einwohner an
den Kaitus, wo sie einen Ort gleichen Namens anlegten.

Parium, Stadt und Haven, eine milesische Anlage, erst unter den pergamenischen Königen von einiger Wichtigkeit, unter Augustus römische Colonie, die Lage ist beim heutigen Kamares.

Priapus, offich vom vorigen, an einer Landspike, eine Colonie der Milester oder der Cyzizener, in dieser Stadt wurde
der Stifter derselben, Priapus, eifrig verehrt, die Umgegend hatte guten Wein, an der Stelle steht jest der Fles
den Karaboa. Die Gegend hieß Adrastia, von alten
Zeiten her, wo noch eine Stadt gleichen Namens zwischen
Parium und Priapus vorhanden war, durch diese Gegend
sloß der Fluß Granifus, an welchem die schon im Alterthum
zu Grunde gegangene Stadt Sidene lag.

Harpagia, ein Flecken östlich vom Granikus, wo Gany, medes einst geraubt worden seyn soll, wiewohl Andere diese Stelle nach Darbanus verlegen.

Zelia (Zéleia), einst, nach homer, der Wohnsitz eines Zweisges der Trojaner, am Fuße des Ida am Asepusstuß, die Stadt gehörte zum Gebiete von Cyzilus, die Perser sams

melten hier ihre Armee gegen Alexander. In der Rähe war das Flüschen Carsios, das man, wenn man ihm folgen will, zwanzigmal passiren muß.

Cyzicus, eine milesiche Colonie, angelegt auf ber ganzen Mache des Ifthmus der Halbinsel Dolionis mit zwei Häven. Bon Strabo und Plinius wird die Lage ber Stadt auf einer Infel vorgestellt, die durch zwei Bruden mit dem festen Lande zusammenhing, dieß geschah wahrscheinlich durch eis nen auf beiben Seiten ber Stadt gezogenen Graben. Stadt wuchs von den Zeiten des peloponnefischen Krieges an, thre Goldmungen waren im Alterthum die gangbarften in allen umliegenden Gegenden, die Stadt wuchs an Größe und Reichthum, sie blieb im mithribatischen Kriege auf ber Seite der Romer, wofür sie die Freiheit von allen Abgaben und noch einen Strich kandes vom Granifus an bis zum Mhyndatus, im Guden bis nach Zelia bin, erhielt, die Schönheit ber Stadt und bie Annehmlichkeit ber Umgegend zog viele römische Bürger hierher, erst unter Kaiser Tiberins verlor sie ihre Freiheit. In der Stadt wurde hanpt. sächlich Proserpina verehrt und in der Rabe befand sich ein Berg Dindymus, wo die Dindymene verehrt murde.

Artace, Stadt und Haven wahrscheinlich von milesischer Anslage, wurde zur Zeit bes Aufstandes der griechischen Städte gegen den König Darius zerstört, doch blieb der Ort als ein Reines Castell am Berge gleichen Namens, jest ist Artati eine blühende Handelsstadt. Die Landspise südslich von Artace heißt Melanos. Westlich von dieser Halbinsel liegt die Insel

Proconnesus ober Elaphonnesus, es ist die heutige Insel Alonia nahe bei Cyzifus, diese hieß auch Alt-Profonnesus im Gegensatz gegen eine nordlichere größere, welche Reu-Profonnesus genannt wurde, es ist die heutige Insel Marmora, von welcher auch die Propontis Mar di Marmora genannt wird.

Placia, Scylace und Ariavos sind Örter ostlich von Cyzikus

31

auf dem festen Lande, das heutige Pansermo sieht wahrscheinlich an der Stelle von Placia.

# Örter bes innern gandes:

Dieser Strich wird durch den Temnus mons in einen nordlichen und sublichen getheilt, er läuft vom Berg Olympus dstlich vom Rhyndakus gegen Westen und endigt in den Ida, auf der Westseite heißt er jest Tschumus Dag, auf der Ostseite Kudg Dag. Nordlich von dem Bergpasse, welcher heutzutage Demir Kapi (das eiserne Thor) genannt wird, bis zum Rhydakussus befand sich die Ebene Apia, in diesser Gegend war ter Berg Pelekas und die Schanze Dischma Tiche gegen den Megistussus sin, dieser Theil des Gebirges heißt jest Daumakli.

In diesem Gebirge wohnten einige Bolker, die Olympeni, die Macedones Aschilacae. In der Ebene Apia werden auch genannt die Gegenden Morene und Abrettene.

Apollonia a Rhyndaco, lag in der Nähe des Sees Apolloniatis. Im Mittelalter wurde hier eine Burg Lopadium angelegt, die unter dem Namen Lupadi oder Ulubat noch bekannt ist, hier suchen also Einige noch weiter gegen die See hin in den vorhandenen Ruinen das alte Apollonia, während Andere den auf einer Insel des Sees liegenden Ort Abellionte dasur annehmen.

Miletopolis, an einem See Miletopolites ober Artynja, jest Beli Refr.

Poemaneni, Einwohner eines Ortes südlich von Cyzikus, wahrscheinlich der heutige Ort Dulaqui.

# 2. BITHYNĮA.

Die Bithyni sind ein thracischer Stamm und sollen vorher Strymonis geheißen haben, weil sie an den Ufern des Strymon ursprünglich ihre Size gehabt hatten, auch hieß von ihnen noch in viel späterer Zeit ein Küstenstrich zwischen den Mündungen des Isters und dem Bosporus Thracius Thys

wias. Ihre neuen Wohnste in Assen waren zwischen dem thracischen Bosporus und dem Sangariusstuß von Westen nach Osten und von dem astacepischen Busen im Süden bis zum Pontus Eurinus im Norden. Der nördlichere Theil von ihnen hieß Thyni, der südlichere Bithyni. Östlich jenseits des Sangariusstusses wohnten die Mariandyni, welche von einigen Alten mit den Bithyni von gleicher Herkunst geshalten wurden, wahrscheinlicher jedochmit den Paphlagoniern zu einem assatischen Stamm gehören. Weiter östlich wohnten die Kaukones, die auch wahrscheinlich zu den Paphlagoniern gehören, an den Usern des Billäus, und Partheniusstusses.

Die Bithyni lebten in Affen frei, bis fie unter die Herrs schaft ber lybischen Könige kamen; als an die Stelle berselben die Perser traten, behielten sie ihre vorige Verfassung, sie lebs ten nicht in Städten, denn die beiden einzigen Städte bes Landes, Chalcedon und Alftakus, waren griechische Colonien. Allmählig machten sich einzelne bithynische Anführer von der sinkenden Macht der Perser frei, von denen einer die griechis sche Stadt Astacus eroberte und zu seiner Residenz machte. Unter den Nachfolgern Alexanders d. G. erhob sich Nikomedes durch Hilfe der aus Europa gerufenen Galater, er verschaffte sich den Besitz von einem nordlichen Theile Phrygiens am Sangarius und von dem Striche zwischen dem astacenischen und cianischen Busen und erbaute seine Residenz Nikomedia. Unter einem seiner Nachfolger, Prusias, erhielt das bithynis sche Reich seine volle Ausbehnung, er eroberte die Grenze festung gegen den Hypiusfluß von der Stadt Heraklea und gab ihr seinen Namen, ja in der Folge dehnte sich das Reich bis östlich über Tium gegen den Partheniusfluß bin aus, spåterhin tamen noch auf der Westseite die Städte Myrlea und Cius bazu und im innern Lande wurde eine ganz neue Stadt von Hannibal angelegt. Go erstreckte sich nun Bithynien von Chalcedon bis in die Gegend bes Partheniusfluffes und im innern Lande von Prusa beim Olympus nach einer gegen Osten gezogenen Linie his zur nordlichen Beugung bes Sangarius

Kusses und von da östlich gegen ben etsten Lanf bes Par-

Das Land ist reich an Holz, sehr fruchtbar, und die Berge liefern Marmor und Arpstall, Öl hatte es nicht.

# Orte bes Landes:

Dascylos, Dascylium, zunächst ostlich vom Rhyndakus, es befand sich hier ein Landsee, im persischen Zeitalter Sis des Satrapen von Mysien und Kleinphrygien. Das Fins, chen Gebes floß etwas dstlich von diesem Orte.

Holgas ober Gormanicopolis, eine kleine Stadt ganz in der Nähe von Prusa, wahrscheinlich in der Nähe der heißen Bäder Esti Koplika, eine geographische Meile pordwestlich von Brusa.

Myrlea, später Apamea, eine Kolonie der Kolophonier, von Philipp IIL von Macedonien erobert und dem König Prussias übergeben, welcher sie vergrößerte, und nach dem Namen seiner Gemahlin Apamea nannte, späterhin wurde die Stadt eine römische Colonie, sie lag nicht weit von der Küste, jest sieht in der Rähe die bedeutende Stadt Mesbania, auch Mutania und Montagna, sechs Stunden von Brusa.

Cius, an der dstlichsten Spike des von dieser Stadt benannten Meerbusens, eine milesische Colonie, so genannt von dem Flüßchen Kios, das so wie der unbedeutende Hylas in der Nähe floß. Dieses Flüßchen sollte den Ramen haben von Hylas, dem Begleiter des Herfules, der hier von den Nymphen ins Wasser gezogen und von Herfules auf dem nahen Berge Arganthonius gesucht wurde. Sins war eine beträchtliche Handelsstadt, sie vertäuschte unter König Prussias ihren Namen mit dem seinigen, Prusias, doch bestand daneben die alte Benennung und jest noch heißt die Stadt Ghio oder Shemleit. Der Berg Arganthonius liegt längs der Nordseite des cianischen Busens.

Prusa, mahrscheinlich von dem eben ermähnten König Prusias

unter der Leitung des Hannibal augelegt, sie lag dillich von dem See Apolloniatis und nahe nordlich an dem Berge Olympus; die Stadt hatte gute Einrichtung und Gesetze, war aber nicht von großer Bedeutung, im Mittelalter hingegen wurde sie die zur Eroberung von Constantinopel die Residenz der osmanischen Sulkane, und heißt jest Bursa.

Sådich von Prusa erhebt sich ber mysische Olympus, ein nortwestlicher Zweig des Taurus, er ist ziemlich hoch, wit Waldungen besett, und von ihm übersieht man die ganze umliegende Gegend, er heißt jest Anatola Dag.

Nicaea (Nincia), an der Offfeile des astanischen Gees, zuerst vom Antigonus angelegt und Antigone-a genannt, welcher Rame aber von seinem Rachfolger Lysimachus zur Ehre seiner Gemahlin, Antipaters Tochter, in Nicaa verwandelt wurde, die Stadt war so regelmäßig in einem Biered angelegt, bag man von einem Steine mitten in der Stadt and die vier Thore berselben erblicken konnte, ber Umfang betrug boch nur sechszehn Stadien. Seitdem die Bithpaier fich dieser Stadt bemachtigt hatten, wurde Nicaa bie Residenz der Könige, sie war wegen der ind Innere Aleinaffens auslaufenden Straßen eine bedeutende handelsstadt in einer sehr fruchtbaren Gegend, und in den driftlis chen Zeiten wegen ber hier gehaltenen Concilien merkwur-Die Stadt heißt jest Isnit. — Das Feußchen, welches von Ritomedia ber in fo vielen Windungen fließt, bağ man es viernubzwauzig Mal paffiren muß, heißt mahrscheinlich Galfus, und ist nicht zu verwechseln mit dem in ben Sangarius fallenden Fluß gleichen Ramens.

Der See Asvania ist ein Landsee, schon Homer kennt diesen Ramen, das Wasser des Sees war auf der Oberstäche trinkbar, aber in der Tiese mit Nitrum durchzogen, er sieht nach neuerer Beobachtung durch einen Fluß mit dem Weere in Berbindung.

Der Fluß Gallus, welcher in ben Sangarins fallt, kommt aus Phrygia Epiktetus, er entspringt nemlich nach neuerer Beobachtung steben geogr. Weisen süböftlich von Prufa, und heißt jest Gatipo.

Astacus, ein Kolonie von Megara, in dem öftlichsten Winkel bes von ihm genannten Bufens, später von den Atheneun verstärft, von welcher Zeit an sie auch unter dem Ramen Olbia vorkömmt, die Stadt wurde unter Aloranders Randsfolger Lysmachus zerstört, und nicht ganz an derselben Stelle, sondern gerade gegenüber am äußersten Ende des Meerbusens wurde von Risomedes L nach seinem Ramen die Stadt

Nicomedia angelegt, welche nun lange die Hauptstadt blieb, in späterer Zeit hielten sich auch die römischen Kaiser hier auf, wenn sie Angelegenheiten im Drient zu ordnen hatten, denn die Stadt hätte einen bedeutenden Umfang, eine herrstiche Lage und viele prächtige öffentliche Gebäude, sie heist jest Isnitmid oder Ismid, an der Stelle von Usacus dagegen steht jest ein Fleden Dvaschick oder Bushtele.
— In der Rähe lag ein Fleden Namens Drepane, der von Konstantins d. Gr. Muster Helena in eine Stadt mit dem Namen Helenopolis umgewandelt wurde, in der Nähe waren warme von Konstantin M. oft besuchte Heisquellen und in der Gegend eine Billa, Ankyron, wo er starb.

Libyssa, ein kleiner Ort nicht ganz an der Kuste, merkwürsdig, weil hier Hannibals Grabmal zu sehen war, die Stelle soll nach Einigen der heutige Ort. Oschebse oder Oschebse, bize, nach Andern Diacibe oder Diacibiza sepn. — Etwas westlicher besindet sich dann das Prom. Akritas oder Leucatas, jest noch Akrita.

Chalcedon, am sublichen Ende des thracischen Bosporns, südöstlich von Konstantinopel, auf einer Erdzunge, welche zwei Haven bildete, an dem Flüßchen Chalcedon, eine bedeutende Stadt, gut befestigt und blühend durch Handel, die Stadt hatte viele vorzügliche, öffentliche Gedäude, einen berühmten Tempel des Apollo mit einem Orafel, und erhielt sich durch die Kaiserzeit, dis sie von den Türken zer

stort wurde, an der Stelle steht ein Dorf, das bei den Grieschen immer noch Chalcedon, bei den Türken aber Radi Koi heißt. Die Überfahrt nach Byzanz betrug vier Milslien, man konnte aber von der Stadt nicht gerade überssehen, sondern von einer nordlichen, Damalis genaunsten Landspipe, welche den Namen von der Gemahlin des athenischen Feldherrn Chares trug, die Stelle heißt jest Karak Sarai.

Chrysopolis, eine Stunde nordlich von Chalcedon, und ebenfalls ein Haven dieser Stadt, hier wurde Licinius von Konstantin d. Gr. zur See besiegt, seit dem Mittelalter heißt
der Ort Scubari, und ist jest noch der Hauptübersahrtsort nach Constantinopel. Suddstlich von Chalcedon liegen
in der Propontis einige Inseln, Chalcidis und Pityusa,
von denen die lettere jest die Prinzeninsel heißt, die
erstere hieß auch Demonnesus, von welcher beide auch wohl
Demonnesis genannt werden.

Undere Inselchen sind Prote, zunächst an Chalcedon, beißt jest noch so, ferner Elaea, zwei Rhodussae, Erebinthodes und Megale.

Amyci portus, nordlich von Chrysopolis. Der Haven der rasenden Daphne, ganz in der Rabe des vorigen Ortes, nordwestlicher besindet sich der Casthenes Sinus, an der nordöstlichsten Spize stand der Tempel des Jupiter Urius, er gehörte den Byzantinern, dei Plinius heißt er

Estiae templum Neptuni, und an den beiden Landspigen von Europa und Asia liegen die

Cyanoas insulas, die Mythe nennt sie beweglich, und erst nach der Durchfahrt des Schiffes Args durch die Hilse der Athene sepen sie sest geworden, sie heißen daher auch Plankta und Symplegabes.

Östlich vom Tempel des Jupiter floß das Flüßchen Rhebes, iest Riwa.

Calpas portus, ber einzige für größere Fahrzenge taugliche

Deven an dieser Kisse, ringann waren schaffen Bur Bersogung ber Schiffe, bas Städschen lag in der Mitte des Weges zwisschen Byzanz und Heraklea, an der Stelle liegt: jest der Fleden Busabsche.

Rhoe, östlich neben Kalpe auf der Landspize, und nördlich davon die Insel

Apollonias ober Thynias und Thynia, an dieser Inseliging die Schiffsahrt nach: Heraklea, Sinope und der bstill
dern Kuste vorbei, sie heißt jest Kirpeh.

Chela, an der Offfeite der Landspige, jet Cap. Reften.

Prusias am Hypinsfluß im innern Lande, hatte ursprünglich unter dem Namen Kieros zu Heraklea gehört,
ben neuen Namen erhielt sie, wie noch zwei andere Städte des Landes, vom König Prusias.

Heraclea, mit dem Belnamen die pontische oder am Pontwe, eine Colonie von Megara, welche die hier anwohnenden Mariandyni von sich abhängig machte; die Stadt
war durch Tyrannen regiert, sie wurde neben Sinope die
wichtigste Handelsstadt am ganzen Pontus Eusinus, ja
ihr Gebiet vergrößerte sich so sehr, daß es vom Partheniusfluß bis zum Sangarius reichte.

Die Stadt war am blühendsten unter dem Tyrannen Dionysits, welcher die Nichte des letten Königs Darius, Amastris, heirathete; nach dem Tode der Amastris, sauf aber die Stadt, im Kriege der Kömer gegen Mithridates wurde sie zum Theil zerstort, und erholte sich auch nie wieder ganz, sie heißt jett Erekli, auch Penterachi.

Metroum, war ein Ort nördlich von Heraklea, dann folgt bas Vorgebirg Positium.

Tium, eine alte milesische Colonie, zwar auf paphlagonischem Boden, boch zu Heraklea gehörig, jest noch Tilios. oder Tios.

Bithynion, war eine Stadt im Innern, mahrscheinlich die alteste des Landes, und gehörte zum Gebiet von Herakles,

Bediege Lyperes aulegte, und weiche in spätern Zeiten Glaubispelis genannt wurde, sie war der Geburdert von Habrians Diebling Antinous, die Lage der Stadt ist wahrscheinlich bei der heutigen Fabrisstadt Boli, welche von einer Inducen Ebene umgeben ift, und in beren Nähe ein Keiner Fluß und ein hohes Gebirg Ala Dag sich besindet.

Die Over Aratia, später Flaviopolis genannt, jest Guerede, und Habrianopolis, jest Biransscher, so wie noch mehvere andere, gehören ber spätesten Zelt au.

# 3. LYDIA.

Die Grenzen Lybiens zur Zeit ber Römer waren auf ber westlichen Seite die griechischen Stadte Ioniens oder die Seestlifte stalich von der Landspisse Mystale, der Insel Samus gegenüber bis nördlich nach Photia etwas nördlich von der Wündung des Hermus, die Vordgrenze Lydiens machte die Sebirgstette, welche nördlich vom Hermus zwischen diesem Fluß und dem Caicus südwestlich dis zum hermäsischen Busen hernbläuft, as ist dieses Gebirg auf der Ostseite eine Fortsung des Taurus, welche in südwestlicher Richtung den ganzen Lauf des Wähnderstusses auf seiner Nordseite begleitzt und Meso. zieß sit die Sädgrenze des Kandes, und diesen Umfang behielt das Laud bis in die spätesten Boiten.

Im persischen Beitalter und bis zur Herrschaft der Romer gehörten zu Endien auch noch alle ivnischen Städte bängs der Küste, und auf der Offeite am Cytuskuß westlich von Kolossä gengten Karien, Lydien und Phrygien zusammen. Diese Gegenden an dem westlichen Laufe des Wänander werden bald zu Lydien, bald zu Phrygien, um gewöhnlichsten aber zu Gerien gerechnet.

In frühern Zeiten unter ben ältern Königen hatte Lybien einen geringern Umfang, da gehörten die ionischen Städte noch nicht dazu, die Nordseite des Hermus gehörte den Phrys

giern, und der eigentliche Hauptstitz der Lydier waren die Ebenen um den Kaysterstuß und die Gegenden um den Berg Tunlus und um den östlichen Strich des Flusses Hermund.

Das Bolt hatte noch einen andern Ramen, Mosones, woher das Land auch Massonia genannt wird, ja dieser Rame blieb noch auf einem Theile bes kandes am ersten Laufe bes Hermusflusses in matern Zeiten haften. Die Lydier und nicht eingewandert, sondern Autochthours, wiewohl sie von einigen Reuern für Abkömmlinge ber Agppter gehalten werden wegen der Ahnlichkeit einiger Sitten und Gebräuche, allein weit wahrscheinlicher können sie für ein thracisches Bolt gehalten werden, weil ste mit den Mystern für Stennuverwandte gehalten wurden, obgleich die Phrygier, ein gang verschiebenes Bolt, aufungs großen Einfluß auf ihre Regierung gehabt m haben scheinen. Denn ihr erster Konig stammte ab von Lybus, Atys Gabu (wahrscheinlich ift bas berselbe Atys, welcher in der Mythe der Cybele vortommt). Ilm mertwitdigften find die Könige des letten Stammes, indem schon der erste Ramens Gyges die griechischen Colonien gu bezwingen suchte, in weldem Geschaft auch sein Rachfolger fortfuhr. Unterbeffen was ren die Kimmerier von Often ber ins kand gefallen, hatten Lydien überschwemmt und Sarbes erobert, ba glucte es bem Könige Alpattes, sie aus Kleinasien zu vertreiben, wodurch denn der lydische Name auf einmal berühnit wurde. Phrygiste machte jest einen Theil Lybiens and und außer Cilicien und Lycien war ihm ganz Rleinassen mit Inbegriff ber griechisthen Estonien ohne Miletus unterthan.

An die Stelle der lydischen Herrschaft in Ateinassen trat das Regiment des Eprus, ein Anfruhr der Lydier gegen ihn bewirkte, daß ihnen das Wassentragen verboten, eine versweichlichende Nationalkleidung mit Gewalt aufgedrungen und jedes Mittel zur Schwächung des Volkes angewendet wurde, westwegen es denn auch bald in Peichlichkeit versiel, da es verher ein streitbares Volk gewesen war, das sich besonders durch seine Resterei ansgezeichnet hatte.

Die Lybier sollen nach Herobot die Erfinder ber ghunaplichen Spiele (woher vielleicht bei den Römern der Name Ludi für Spiele) und die ersten gewesen seyn, welche gemünztes Geld gebraucht und Krämerei getrieben haben. Das Land war fruchtbar, mit gemäßigter und gesunder Luft, es hatte vorzüglich guten Wein und auf dem Gebirge Amolus auch Safran, das Gold aber von diesem Gebirge und aus dem Kluss Pactolies ist wohl blos für eine Fabel zu Halten.

Die siblichern Theile bes Krndes sind mit ziemlich hohen jedoch angebauten Bergen durchzogen, nordlich vom Mäander zieht der Mesogis, er endigt westlich wit dem Borgebirg Mystale und sendet von seiner Mitte and den Emolas, ver nun wärdlich bis nach Sardes reicht, und westlich als Berg Mimas die Halbinsel unterhald Smyrna bildet, in der Mitte dieses Baufs autsteht dann der Berg Siphlus.

Lydien hatte einige beträchtliche Ebenen, die eine ist zu beiden Seiten des Kansters, eine viel bedeutendere Ebene aber besindet sich nordlich durch den Lauf des Hermusslusses, die wieder verschiedene Abtheilungen mit eigenen Namen hatte. Im Nordosten des Landes war jener durch vullanische Spuren ausgezeichnete Strich Katakekaumene.

## Orte des gandes:

einigen spätern griechischen Auslegern Homers hirde gewesen sein, sie wurde bei ben Einfällen zweimal zerstört
und wieder erbaut und befestigt, sie lag an dem Emplus in
einer Ebene, die Burg stand noch auf einem Abhange bes
Berges, in der persischen Zeit wurde sie die Residenz der
Satrapen, hatte aber keine Bekestigung mehr. Übrigens
war die Stadt schlecht gebaut, die Häuser nur mit Rohr
gebeckt. Sie kam nach und nach in den Besit Alexandere,
seiner Rachfolger, der Römer, der pergamenischen Könige
und endlich wieder unter die Römet. Unter Tiber wurde ein
großer Theil der Stadt durch ein Erdbeben vernichtet, aber

durch die Unterstützung des Kaisers wieder hergestellt. Im elsten Jahrhundert kam sie an die Türken, im vierzehnten Jahrhundert an Tamerlan, welcher sie wahrscheinlich vernichtete, der Ort heißt jest noch Sart und hat ausgesbreitete Ruiken.

Der Fluß Paktolus floß mitten durch Sardes; er dem Gebirg Tmolus, einer Fortsetzung kou immot Des Laurus, welche von ben Quellen bes Maander anfangs nordlich und dann sudwestlich zieht, und unter bem Ramen Mesogis den Lauf des Maander bis zu seinem Ausflusse begleitet; ber Emolus heißt heutzutage Bozdag, es gab auf diesem Gebirge, auf dem eigentlichen Tmolus bei Sardes auch ein Städtchen gleichen Ramens; unter dem Ramen, Mesotimolitae bezeichnet mahrscheinlich auch Plinius Die Einwohner biefer Stadt. — In der Gegend lagen auch zwei Seen, wovon der eine Koloe (Kolon) genannt wird, mit einem sehr heiligen Tempel der Diana, der andere heißt Gygaa, um ihn herum lagen die Grabmaler der alten Ip-Dischen Konige, beibe werden auch für einen und benselben See gehalten; bei Sarbes war auch bas Grabmal bes Alyato tes, beswegen tonnen diese Grabmaler wohl nicht jenseits des hermus beim beutigen See von Marmara, soubern He muffen wahrscheinlich oftlich von Sarbes gesucht werben. Philadelpheni, die Einwohner von Philadelphia, einer Stadt bflich von Sarbes, sie wird als eine Anlage bes pergamenischen Königs Attalus Philabelphus angegeben, mar aber unter dem Namen Kallabetus (Καλλάβητος) mahrscheinlich schon zur persischen Zeit vorhanden, sie lag am Fuße des Amolus an dem kleinen Flusse Cogamus. Im Mittelalter war Philadelphia eine Hauptfestung, und heißt jett 211. leb.Schehr.

Maconii, Einwohner des Städtchens Mäonia zwischen Philas delphia und Tralles.

Hypaspa, sudwestlich von Gardes, jest Birghe, am sudlischen Abhange des Tmolus.

Caesarea, die Einwohner Hierocaesarienses, von Hierocasarien, wie der Ort gewöhnlich heißt, wo wie in Hypapa die persische Gottheit des Feuers verehrt wurde, sie wurde ebenssalls durch das große Erdbeben unter Tiberius verwüsset. Die Stadt lag in dem cilbianischen Gefilde, welches durch die Trennung des Mesogis von dem Tmolus entsteht, westlich davon lag das kapstrische Gesilde, welches vom Kapster gebildet wird, und sich bis nach Ephesus erstreckt, hier ist auch das Pogaseum stagnum mit dem kleis non Fluß Phyrites, welcher in den Kapster fällt.

Metropolitae, Einwohner von Metropolis, nordöstlich von Ephesus, im Mittekalter heißt sie Tyria und Tireh oder Tirie, fünf geogr. Meilen nordöstlich von Ephesus.

Larissa, im kapstrischen Gesilde im Gebiete von Ephesus, mit einem berühmten Tempel des larissäischen Apollo, in einer weinreichen Gegend nicht weit von der Stadt Tralles auf der Nordseite des Mesogis.

Magnesia, am Sipylus, beren Einwohner Plinius Magnetes a Sipylo nennt, zum ersten Mal bekannt durch das Tressen, welches die Romer dem König Antiochus lieserten; nach dem mithridatischen Kriege wurde sie von den Romern für eine freie Stadt erklärt; auch diese Stadt war unter den zwölsen, die in einer Nacht vom Erdbeben heimgesucht wurden, sie wurde im Mittelalter auf einige Zeit die Ressenz mehrerer Fürsten, und blüht jest noch unter dem Rasmen Magnisa oder Manaschie. In der Rähe war anch das schon im Alterthum spurlos untergegangene Städtchen

Sipylus, welches früher von seinem mythischen Beherrscher . **Lantalis hieß**, wo nachmals stagnum Sale lag.

Campus Hyrcanus lag zwischen bem Berg Sipplus und Emóslus, und reichte auch noch auf die Nordseite des Hermus, die Perser hatten Hyrkanier in diese Gegend verpflanzt, und nach Alexander d. Gr. treffen wir auch Macedonier als Bewohner derselben an.

Mostemi, Bewohner einer Gegend in den nordöstlichem Theis len des hyrkanischen Feldes, südöstlich von Thyatisch

Hermosepelitae, die Einwahner von Hermokapelia am Flusse.

Thyatira (Gvareisa), eine der nördlichsten Städte Kydispis,
pon Seleutus Nikator im Kriege gegen den Lysimachus erz baut, soll aber schon früher unter dem Namen Pelopia bes standen haben, eine wichtige Festung, jest heißt der Ort Athisar (das weiße Schloß) mit beträchtlichen Ruipsis.

Apollonoshieritae sind die Einwohner der Stadt Apolisis n.i.a., südöstlich von Pergamus, und nicht weit lagidit Stadt Apollonis, sie ist wielleicht mit Herocasared einerlei Ort.

#### 4. CARIA.

Raxien ist der südwestlichste Theil von Aleinalien, auf der West- und Südseite vom Meer umgeben, im Norden wird zwar gewöhnlich der Lauf des Mäander als Grenze augenpms men, aber die Städte in einiger Entsernung auf der Nordseite des Flusses wurden ebenfalls zu Karien gerechnet.

Gegen Osten machte eine Gebirgsreihe die Grenze gegen Epcien, und das ganze Land hatte einen Flacheninhalt von

ungefähr 480 Quabratmeilen.

Die Karier waren nach ihrer Aussage Urbewohner best Landes, wenigstens waren sie in Spracen und Sitten von den Griechen verschieden, nach den Behauptungen der Griechen hatten sie ursprünglich Leleger geheißen und maren von den benachbarten Inseln eingewandert, wenigsteus gesellter diese sich zu ihnen und machten ein Volf mit ihnen aus, auch Phonicier und Griechen besetzen die Lüste, jene wahrscheinlich an der Südfüste, diese, unter denen Dorier die hauptsächlichssen waren, besonders auf den beiden Halbinseln, auf welchen Halifarnassus und Myndus lagen, welcher Strich auch beseinigen Schriftstellern Doris heißt.

Das gange Land batte nie einen einseimifchen Beberrfder, Die griechischen Stabte und die farischen Flecken regierten fich seibst, die Krosus von Lydien das ganze kand mit Ausnahme von einigen Seefladten an fich brachte, ben Rrofus ibeten die Perfer in der Regierung ab, welche jugaben, daß fich fin ben Stabten einzelne Beherrscher erhoben, fo in Mis letus, so in Halikarnassus, wo wir die Artemisia als Herrs scherin antressen, unter beren Rachfolger bie Berrschaft fic noch mehr erweiterte. Dochwar diese Familie zur Zeit Alexanberd bes Großen so weit herabgefommen, daß ber lette weibliche Sprosse berselben damals nur noch bie Stadt. Alinda befag, und obgleich Alexander wieder das Gebiet von Salis farnaffus bingufügte, so tam das Land boch nachber unter macebonische Herrschaft. Unter Alexanders Rachfolgern fam das Land an Sprien, nach ber Bestegung bes Antiochus schentten bie Romer es an die Rhodier, wobei aber die Stadte langs des Maanders zum pergamenischen Reiche geschlagen und mehrere Stadte des innern Landes für frei erklatt wurden. aber bie Romer mit ben Rhodiern allmählig unzufrieden wurdeut, so festen sie sich selbst in den Besitz, doch wurde Karien erst unter den Kaisern in eine romische Provinz verwandelt.

Onrch Karien zieht ber subwestlichste Theil des Tauens, er schickt einen Zweig unter dem Namen Latmus gegen Mile, tus hin, und einen andern unter dem Namen Phoenix ans Meer, der Insel Rhodus gegenüber.

Die süblichste Küste Kariens von Epcien bis zum Castell Phonix gehörte den Rhodiern auch nachdem ihnen das übrige kand von den Romern entrissen wurde, dieser Küstenstrich dies Peräa Rhodivrum.

Orte bes ganbes:

Daedala, der bstlichste Ort gegen Lycien in dem nordlichsten Winkel bes Busens Glautus.

Crya, westlich vom vorigen auf einer kandspike.

Psedalium prom., auch Artemisium, zunächst offlich von der Mundung des Glaufus.

Calynda ober Ralymna, etwas im innern kanbe, an ber Rufte war ber Hain ber katona.

Counii oder Raunos, eine der altesten Stadte Kariens, sie sollen ein eigenes Bolt ausgemacht haben, da sie mit den übrigen Rariern nicht gleiche Sitten hatten, sich auch selbst sür Ereter ausgaben. Sie heißen als Bolt auch Raufo, nii und Raufones. Raunus war eine der Stadte, welsche die Romer den Rhodiern schenkten, hatte einen sichern Paven und eine Sitadelle Ramens Imbros, und die Umsgegend war sehr fruchtbar an Obst, die Stelle soll jetzt ein Dorf Ramens Raigues bezeichnen.

Pyrnos, westlich vom vorigen, ist vielleicht einerlei Ort nut Physkus, der Ort hatte einen Haven und einen Hain der Latona, der aber in der Rähe von Neylassa lag, der gewöhnliche Landungsplaß, wenn man von Rhodus and in die innern Gegenden Kariens wollte.

Rhadussa ist eine Insel nicht weit von Kannus, ebenso Elensa, welche vielleicht auch Hystussa hieß, nur vier Stadien vom Castell Phonix am festen Lande.

Phoenix, ein Castell an der Kuste auf einem Berge, welcher das Ende des Gebirges Phonix ist. Cressa, xin theiner Haven an dem nemlichen Striche der Kuste.

Loryma, an derselben Kuste, mit einem Haven. Die Halbinsel, auf welcher die eben genannten Orte liegen, hieß auch die Halbinsel der Rhodier.

Die Insel Symo lag auf halbem Wege zwischen Gnibus und Rhodus, heißt jest noch Simmi.

Bon Lorymna bis nach Enidus bildet die Kuste drei Nette Busen, der erste heißt Thymniss, und die Landspitze, welche ihn von dem folgenden trennt, Aphrodisium, der zweite Schoonus mit dem Städtchen Hyda, der dritte Bubossius sinus, an welchem auch eine Landschaft Bubassus angeführt wird, in welcher das schon im Alterthum vernichtete Städtchen Acanthus lag. Das prom. Aphrodisium heißt auch Lynos Sema.

Gnidus meistentheils bei den romischen Schriftstellern (Kvidos bei ben Griechen), auf ber Westfeite einer schmalen gandspite, nach der Mythe von Triopas gestiftet, von weldem auch die Landspise ben Ramen Triopium, ja die Stadt selbst ben Ramen Trippia erhalten haben fod, sie war eine dorische und zwar eine lacedamonische Stadt und Kand mit den drei Städten der Insel Rhobus, und mir Ros und Halikarnaffus in einem engern Bundniß, welches durch Spiele zu Ehren des triopischen Apollo, von denen die übris gen ausgeschlossen waren, noch fester gefnüpft wurde. der Stadt felbst murbe Benus eifrig verehrt, ihre Bilbfaule, berühmt unter bem Ramen ber knibischen Benus, mar von ber Hand bes Praxiteles. Die Halfte ber Stadt lag auf einer kleinen Insel, welche burch einen Damm mit dem feften lande verbunden mar, dadurch erhielt bie Stadt zwei Anibus ist die Vaterstadt des Mathematikers Euborus, bes Agatharchibes, bes Theopompus und bes Arztes Rteflas, von bem noch Stagmente einer perfifchen und indis ichen Geschichte übrig find.

Coramus, eine alte aber unbekannte Stadt am ceramischen Bufen, ber von ihr den Namen hat.

Bargasa, zwischen Ceramus und Halikarnaffus.

Lencapolis, nordwestlich von Halifarnassus. Hamaxitus, Elaeus, beide sind unbefannt.

Enthane, ebenfalls unbekannt, die Lage war zwischen Antous und dem teramischen Busen, zunächst östlich von Anidus. Pitaium, ebenfalls unbekannt.

Halicarnassus, an der Rordseite des keramischen Busens, von Doriern aus Trozene angelegt, sie stand auch mit Knidus und den übrigen Städten im engern Bunde, die Streitigsteiten sie trennten, in den ersten Zeiten der persischen Hexrsichaft hatte sie einen eigenen Beherrscher, nach dessen Tode Artemisia, seine Gemahlin, die Vormundschaft über seisnen Sohn führte, die sich am Schlachttage bei Salamis in der Flotte des Xerres durch Muth und Klugheit auszeichnete.

Unter ihren Rachfolgern, welche die Herrschaft vergrößersten, ist Mausolus nebst seiner Gemahlin Artemisia am bestanntesten, welche ihrem Manne jenes Grabmal, Mausoleum, errichten ließ, nach welchem alle Grabmaler genannt. wurden. Zur Zeit Alexanders d. Gr. besaß eine Fran diesses Stammes, Ramens Ada, nur noch Alinda, betam jesdoch von Alexander die Regierung von Halisarnassus wieder.

Die Stadt war die größte und schänste in Karien, auf einem Berge erbaut und sehr sest, um sie herum lief ein sunfzehn Fuß tieser und dreißig Fuß breiter Graben, und in der Stadt war auf einer besondern Anhöhe die Burg Salmacis, so genaunt von der Quelle Salmacis, welche an der Seite der Burg floß und die Eigenschaft haben sollte, durch den Genuß weichlich zu machen. Halitarnassus hatte einen Haven, welchet durch die vorliegende Insel Arkonnessins gebildet wurde. Es wurde von Alexander erobert und zerstört, doch bald wieder ausgebaut, und war die Batersstadt des Herodotus und des Geschichtschreibers Dionissus, welcher nach der Stadt genannt wird, jest heißt sie Bosdru oder Budron.

Leucopolis, ein Ort westlich vom vorigen, in der Gegend Leufa.

Termera, wahrscheinlich ein Ort am nordwestlichsten Ende des keramischen Busens, bei der Landspitze Termerion. Myndus, eine alte dorische Stadt von trözenischer Anlage am iasischen Busen, auf der Nordseite der nemlichen Halbinsel, an deren Südküste Halikarnassus lag, sie war fest und hatte einen Haven, jetzt heißt sie Mendes. Nicht weit davon liegt die Landspitze Astypalåa, wahrscheinlich die Stelle, wo ein altes Myndus, Palaemyndus, seine Lage gehabt hatte.

Caryanda, nordöstlich vom vorigen auf einer mit dem Lande verbundenen Insel, mit einem Haven.

Neapolis, oftlich vom vorigen, bedeutet aber vielleicht bie Stadt Myndus.

θŹ

Bargyla, östlich von Carpanda, in der Nahe lag das Heilige thum der myndiadischen Diana, deren unter freiem Himmel befindliche Bildsaule nie beregnet wurde.

Jasus und Jassos, auf einer hart am sesten Lande besindlichen Insel, mit einem Haven und reichem Fischsang, die Stadt wurde von Argivern gegründet und von Milessern verstärft, sie gab dem icsischen Busen den Namen, und in ihrer Rähe war eine Bildsäule der Besta auf freiem Felde, die ebensfalls, nach der Versicherung der Einwohner, nie beregnet wurde, der Ort heißt jest Astem Kalesi, unter den Nuinen bewerft man ein Theater von weißem Marmor.

Bis zum iasischen Busen reichten von Rhodus an die Anlagen der Dorier, doch hatten sie nicht alle Plätze besetz, indem immer noch karische Orte dazwischen lagen, anch vermischten sich die Dorier mehr mit den Eingebornen als die nördlichern Griechen. Indessen hielten doch besonders sechs Städte auf ihren dorischen Ursprung, nemlich Halikarnassus, Kos, Knidus und die drei Städte der Insel Rhodus, Lindus, Kamirus und Jalysus, auf diese Städte blos erstreckte sich der Name Doris, oder in noch engerer Beziehung auf die um den keramischen Busen liegenden. Fast nie kömmt eine gemeinschaftliche Unternehmung dieser Dorier vor, außer daß sie zur Flotte des Xerres ein Contingent von dreißig Schissen stellten, in der spätern Geschichte verschwindet ihr Name ganz.

Über der Nordwestseite des iasischen Busens lag der bei den Joniern und Aoliern sehr verehrte Tempel des Apollo Didymeus, es war ursprünglich ein Drakel, über welches die Branchiben, die Nachkommen des Branchos, die Aussicht hatten, er war alter als Miletus, wurde von Xerres zersidrt, nachher aber in solchem Umfange wieder aufgebaut, daß ein Flecken und Hain in seiner Mitte Plathatte.

Miletus (Milyrog), die wichtigste Stadt des ionischen Bundes, ja ganz Kleinasiens, und eine sehr berühmte HandelsRabt, ihre Gründung vortiert sich in die dunkte Borzeit. Ihre Schiffsahrt und ihr Handel ging ursprünglich und vorzüglich nach dem schwarzen Meere, fast alle Städte griechtschen Ursprungs im Ansange des persischen Zeitalters an der Küste desselben sind Kolonien von Milet. Die lydischen Besterscher hatten eine so reiche Stadt gern ihrer Herrschaft einverleibt, sie machten mehrere Bersuche, allein die Misleser verbanden sich mit dem Persertönig Cyrus, und erstelten sich dadurch die Freiheit, jedoch mit Anerkenung persischer Oberhoheit. Die Stadt erhielt etwas später eigene Tyrannen, von denen einer Namens Histials, weil er am persischen Hose zurückgehalten wurde, den Absalt seiner Basterstadt von den Persern bewirkte. Aber Misetus wurde erobert, geplündert, und versor auf diese Weise viel von seiner vormaligen Größe.

Die Stadt bestand aus zwei Theilen, wovon nur einer fest war, sie hatte einen Haupthaven, welchem gegenüber die Insel Lade lag. Der Philosoph und Mäthematiker Thales, sein Schüler Anarimander und der Geschichtschreis ber Hetatäns sind hier geboren, die genaue Lage der Stadt ist noch nicht aufgefunden.

Heraclea Latmi, liegt nordlich von Miletus, hat seinen Ramen vom Gebirg Latmus, das von hier an ostlich nach Catien sich zieht, auf welchem, nach der Mythe, Luna sich in den Endymion verliebte, und wo man im Alterthum auch sein Grab zeigte.

Pyrrha, an der Mündung des latmischen Busens auf der Nordseite, ist vielleicht das Hippus des Mela, nordlich fließt dann der Mäander in das Meer.

Myas, die kleinste unter allen ionischen Städten, stand unter unmittelbarer persischer Herrschaft, an dem südlichen Ufer des Maander, man fand an der bezeichneten Stelle im vorigen Jahrhundert Überbleibsel eines großen Theaters an vinem von den Einwohnern Palatscha benannten Orte,

dies sind wahrscheinlich Ruinen von Mpus, nicht aber von Miletus selbst, wofür sie Einige halten wollen.

Thymbria, vier Stadien dilich von Myus, mit einer Hohle, Ramens Charonion, deren Ausdunstung die Bögel in der Luft tödtete.

Priene (\(interior\gamma\), nordlich von der Mündung des Mäander im innern Cande, an dem mit Waldungen befetten Betge Mycale, die Stadt, obgleich nicht unmittelbar am Meere, hatte zwei Häven, von denen einer geschlossen werden konnste, jest Ruinen unter dem Namen Samsun Kalesi.

Magnesia Maeandri, zum Unterschied von Magnesia am Sispylus, in einiger Entfernung vom Maander, am Fuße des Berges Thorax, nahe an dem kleinen Flusse Lethaus, der nordlich aus dem Gebirge Paktyas entspringt.

Die Stadt war frühe schon von Aoliern angelegt, welche entweder von Delphi oder aus Magnesia in Thessalien kasmen, sie wurde durch jenen Einfall der Rimmerier in Rleinsassen zerstört und besonders unter Mitwirkung der Nilesier wieder aufgebaut. Die größte Merkwürdigkeit der Stadk war der Tempel der Diana Leukophryne, welcher an Kunst und Regelmäßigkeit jeden andern in Kleinassen überstraf und an Größe nur noch von dem Tempel zu Ephesus und von dem Tempel des Apollo Didymeus zu Miletus übertroffen wurde, die Stadt heißt jett Gusel Hissar (basschöne Schloß), liegt aber an etwas verschiedener Stelle.

Tralles (Toáldeig), war vermuthlich von Lydiern und Kariern zusammen erbaut, lag in einer fruchtbaren Gegend,
und blühte durch Handel. Pythodoris, die pontische und
kleinarmenische Königin, war aus dieser Stadt, sie war die Tochter eines Bürgers von Tralles, Namens Pythodorus,
der einen ungeheuern Reichthum besaß. Tralles lag am
Abhange des Gebirgs Mesogis auf einer viereckigen Anhohe,
war besestigt und hatte eine Burg. Im Mittelalter war es
eine Hauptsestung gegen die Türken, jest sinden sich noch Rainen nordöstlich vom turkichen Castell Sultan hise far, welche den Ramen Estihisfar führen.

Nysa; zwei geogr. Meilen dstlich von Tralles, am Abhange bes Gebirgs Mesogis, die Stadt ist durch einen Waldbach in zwei Theile getheilt, welche durch eine Brude verbunden sind, auf der einen Selte ist ein Amphitheater, ein Gymnasium und der Markt. Diese Beschreibung gibt Strabo, der in seiner Ingend hier studirte, ungefähr auf der Stelle des alten Rysa liegt jest das Städtchen Rasli oder Rosli.

Acharaka, nicht weit von Rysa auf dem Wege nach Tralles, bei dem Orte lag ein Tempel des Pluto, der Juno, ein heiliger Hain und ein Charonium, das ist eine Höhle mit schädlichen Ausdunstungen, deren Strado noch zwei andere am Laufe des Mäanders angibt, eine bei Hierapolis und eine zwischen Ryus und Magnesia.

Der Platz Leimon lag nördlich von Rysa, die Einwohner der Stadt und der Segend hielten auf demselben jährlich eine seierliche Versammlung, sie hielten denselben für Hosmers asische Wiese, wahrscheinlich ist dieß auch der Berecynthus tractus des Plinius.

Aromata, Ort auf dem Gebirge nordlich über der Stadt, wo der beste Wein auf dem ganzen Mesogisgebirge wuchs.

Biula und Mastaura, Städtchen in der Gegend von Ryse an der Nordseite des Maander.

Coscinus ober Kostinia, in der Rahe des Harpasusstuffes. Drthosia, wo die Rhobier die Truppen einiger karischen Städte besiegten, jest ein Flecken Arpas Kalessi, vier Stunden südlich von Rosli.

Antiochia, lag an der linken Seite des Mäanders in einer besonders an Zeigen äußerst fruchtbaten Segend, fünf Tagmärsche von Magnessa. Die Russen der Stadt sind noch unentbeckt, man wollte zwar das alte Schloß und die Russen von Jenischere dafür halten, diese liegen aber zu weit von Mäander.

Gordintichos, ein Tagmarsch bstlich von Antiochia. Tabae

oder Tiaba, drei Tagmärsche weiter bstlich an den Grens zen Pamphyliens, auf dem Gebirge, welches sich von Pamphylien gegen Westen zieht. Drei Tagmärsche von hier erreichte man den Fluß Chans, einen Tagmarsch weiter die Stadt Eriza, hierauf das Castell Thabusion am Flusse Indas. Aphrodisias lag südwestlich von diesen Orten.

Alabanda, eine bedeutende Stadt des innern Kariens, sie war unter den Romern frei, die Einwohner werden als sehr verweichlicht beschrieben, die Ruinen besinden sich in dem Bezirke des Fleckens Karpuslei oder Karpuseli ungefähr fünf geogr. Meilen südöstlich von Magnesia.

Hiera Come, ein Ort südöstlich von Magnessa, am linken Ufer des Mäanders und in der Rähe ein sehr verehrter Tempel des Apollo.

Harpasa, südöstlich von Magnesia nahe am Männber, es war hier ein großer Felsen, welcher bei dem Drucke eines Fingers sich bewegte, dem Stoße des ganzen Körpers aber nicht nachgab, nicht weit von dieser Stadt sließt der Fluß harpasus in den Mäander.

Mylassa und Mylasa, nordlich von Phystus, dem Haven von Mylassa, eine sehr alte Stadt von griechischer Anlage, zugleich die schönste und wichtigste im innern Karien, die Romer erklärten sie bei der Eroberung des kandes für frei. Sie lag in einer schönen Sbene, am steilen Abhange eines einzelnen Berges, welcher schöne wethe Bausteine lieferte, und hatte viele prächtige Gebäude, unter denen sich besonders ein Tempel des Jupiter auszeichnete. Man halt das heutige Melasso, wo beträchtliche Kuinen sich besinden, sür das alte Mylassa, da indessen Melasso weit nordwestlich von Phystus liegt, so ist die wahre Lage der Stadt wohl noch nicht ausgefunden.

Stratonicea, eine spätere aber wichtige Stadt des innern Rariens, von Antiochus Soter zu Ehren seiner Gemahlin Stratonice angelegt. Sie war so fest, daß sie weder von den Rhodiern im Kriege gegen die Karier noch auch von den Romern erobert werden konnte, unter ihren Gebäuden zeichnete sich besonders aus ein Tempel des Jupiter Chrysaorius, welcher außerhalb der Stadtmanern stand, und allen Kariern gemeinschaftlich war, sie blieb auch unter den Romern frei, ihre Ruinen zeigen sich bei dem heutigen Fleden Esti Hisfar sechs Stunden bstlich von Melasso.

Lagina, ein zu Stratonicea gehöriger Fleden, durch welchen die Hauptstraße von Rhodus und Physkus her nach dem Mäander sührte, der Ort war bekannt wegen eines Tempels der Hekate.

Astragos, ein Castell, und Tendeba ein Städtchen und Castell im Gebiete von Stratonicea.

Amyzon, zwischen Herakea und Alabanda, Ruinen sinden sich noch sidlich an einem Landsee, welcher mit dem Maander in Verbindung sieht.

Euromus (Everpos), in der Rahe von Heraklea.

Chalket,ora, in der Rabe vom vorigen, denn bis an beide Orter hin laßt Strabo das Gebirg Grion sich erstrecken.

Pedasus ober Pedasum, ungefähr zwischen Halitarnassus, Miletus und Stratonicea, also beim heutigen Melasso.

Alinda, ein sehr sestes Bergschloß, drei geographische Meilen sudostlich von Strakonicea, diese Festung war noch der einzige Besit der aus Halikarnassus verdrängten Abu, welche von Alexander in ihre Herrschaft wieder eingesetzt wurde. Plins Halydienses sind wahrscheinlich die Einswohner von Alinda.

Theangela, Sibde, Medmassa und Euranium sind unbe faunte Örter, Telmessus, zu unterscheiden von der Stadt, gleiches Ramens zwischen Carien und Lycien, lag in der Rahe von Halitarnassus. Hydissa, östlich von Mylassa.

# 5. PAPHLAGONIA.

Paphlagonien wird begrenzt öftlich von dem Halys, ndrdlich vom Meer, westlich vom Parthenius, südlich von Galatien. - Unter der perfischen Herrschaft erstreckensich jedoch Paphlagonien bis ostlich nach Themischra in Pontus, aber nach Alexander kamen umgekehrt die Striche Paphlagoniens junachst am Halps und die ganze Seekuste zum pontischen Reiche, und den Paphlagoniern blieb nur der Besitz des innern Landes, im ersten Jahrhundert nach Christus hingegen wurde ganz Paphlagonien ein Theil der Provinz Galatia bis auf die Zeiten Constantins d. Gr. Paphlagonien wird von dem beträchtlichen Gebirge Olgaffys nach allen Richtungen burchzogen, ist also ein raubes Land, doch waren die nördlichern ebenen Theile sehr fruchtbar, so das auch der Olbann gedieh. Auch gewann man eine Gattung Zinvober, Sinopis genaunt, welches wahrscheinlich bei Strabo auch Sandaraka heißt, und bei Pompejopolis gewonnen wurde. Bei Homer werden die Maulesel Paphlagoniens, bei den Spätern die Reiterei des Landes gerühmt.

Anster den Paphlagoniern werden von Homer auch hen et i als Einwohner genannt, in den spätern Zeiten komwen sie nicht wehr vor, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie, nach der Behauptung Strabo's, nach Italien einwanderten.

Die Paphlagonier von sprischer Abkunft standen unter persischer Herrschaft, die Satrapen aber machten sich in diessen entfernten Gegenden fast ganz unabhängig, nach Alexanders Tode kam Paphlagonien nebst Kappadocien an Eumenes, nach dessen Tode beide Länder wieder getrennt wurden, in Paphlagonien, von dem die ganze Rordkuste zu Pontus gesichlagen wurde, regierten eigene Fürsten, bis das Land unter Augustus eine römische Provinz wurde.

### Orte bes ganbes:

- Zagoron ober Zagora (Záywea), ein Castell mitten zwischen ber Mundung des Halps und Sinope, jest ein Flecken Namens Ghezere. Karusa, mitten zwischen Gazuron und Sinope.
- Sinope (Derebun), lag auf einer Landspize, da wo biese an ihrem engsten Theile mit dem festen Laube verbunden ist, hatte zwei Haven und war von Milessern noch vor den persifden Zeiten angelegt, ber Stifter, welcher:Antolyfus hieß, wurde in der Folge von den Einvohnern göttlich : verehrt. Das Gebiet der Stadt, das von Leulosprern bewohnt war, reichte bis an die Mindung des Saips; in der Folge tam sie an-Pontus, und wurde die Restenz der pontischen Konige, bis Lucullus sie unter bie Heruschaft ber Römer brachte, welche im Tobesjahre Julius Cafars eine Colonie dabin abführten. Die Stadt war fest, batte viele ausgezeichnete Gebände und blühte burch Handel, fie ift der Geburtvort des Cynifers Diogenes, im Mittelalter.ges horte sie zu dem exapezuntischen Reiche, bann hatte sie eigene driftliche Fürsten und im I. 1461 tam se an die Turken; sie ist jest noch eine blubende Studt unter dem Namen Smab.
- Harmene, ein Flecken mit einem guten Haven, wo bie Zehntansende ausgeschifft wurden, welche Sinope: won Kotyora hatte abholen lassen, vor dem Haven lug eine kleine Insel, Stopelos genannt. Die kandspitze nörklich von Armene, welche jest Indsche heißt, heißt bei den Historitern blos die kleine.
- Stephane, ein Flecken und Haven, jest noch Stephanio. Cimolis (Kipadic), westlich vom vorigen, hatte eine zur Sommerszeit bequeme Rhebe für die Schiffe, jest noch Kimuli.
- Aboni Teichos, ein kleines Städtchen mit einem Haven, kommt auch unter dem Ramen Jonopolis später vor, weil ein Betrüger, der als Prophet eine Rolle in Kleinasien

oder Tiaba, drei Tagmarsche weiter bstlich an den Grenzen Pamphyliens, auf dem Gebirge, welches sich von Pamphylien gegen Westen zieht. Drei Tagmarsche von hier erreichte man den Fluß Chans, einen Tagmarsch weiter die Stadt Eriza, hierauf das Castell Thabusion am Flusse Indus. Aphrodisias lag südwestlich von diesen Orten.

Alabanda, eine bedeutende Stadt des innern Kariens, sie war unter den Romern frei, die Einwohner werden als sehr verweichlicht beschrieben, die Ruinen besinden sich in dem Bezirke des Fledens Karpuslei oder Karpuseli ungefähr fünf geogr. Meilen südsstlich von Magnesia.

Hiera Come, ein Ort südöstlich von Magnesia, am linken Ufer des Mäanders und in der Rähe ein sehr verehrter Tempel des Apollo.

Harpasa, subostlich von Magnesia nahe am Mäander, es war hier ein großer Felsen, welcher bei dem Drucke eines Fingers sich bewegte, dem Stoße des ganzen Körpers aber nicht nachgab, nicht weit von dieser Stadt fließt der Fluß Darpasus in den Mäander.

Mylassa und Mylasa, nördlich von Phystus, dem Haven von Mylassa, eine sehr alte Stadt von griechischer Anlage, zugleich die schönste und wichtigste im innern Karien, die Romer erklärten sie bei der Eroberung des Landos für frei. Sie lag in einer schönen Ebene, am steilen Abhange eines einzelnen Berges, welcher schöne weiße Baukeine lieferte, und hatte viele prächtige Gebände, unter denen sich besonders ein Tempel des Jupiter auszeichnete. Man halt das heutige Melasso, wo beträchtliche Ruinen sich besinden, für das alte Mylassa, da indessen Melasso weit nordwestslich von Phystus liegt, so ist die wahre Lage der Stadt wohl noch nicht ausgefunden.

Stratonicea, eine spätere aber wichtige Stadt bes innern Kariens, von Antiochus Soter zu Ehren seiner Gemahlin Stratonice angelegt. Sie war so fest, daß sie weder von den Rhodiern im Kriege gegen die Karier noch auch von den Romern erobert werden konnte, unter ihren Gebäuden zeichnete sich besonders aus ein Tempel des Jupiter Chrysaprius, welcher außerhalb der Stadtmauern stand, und allen Kariern gemeinschaftlich war, sie blieb auch unter den Romern frei, ihre Kninen zeigen sich bei dem heutigen Fleden Esti Hisfar sechs Stunden östlich von Melasso.

Lagina, ein zu Stratonicea gehöriger Fleden, durch welchen die Hauptstraße von Rhodus und Physkus her nach dem Mäander führte, der Ort war bekannt wegen eines Tempels der Hekate.

Astragos, ein Castell, und Tendeba ein Städtchen und Castell im Gebiete von Stratonicea.

Amyzon, zwischen Herakea und Alabanda, Ruinen finden fich noch süblich an einem Landsee, welcher mit dem Maander in Verbindung sieht.

Euromus (Eυρωμος), in der Rabe von Heratlea.

Chalketora, in der Rabe vom vorigen, denn bis an beide Orter hin laßt Strabo das Gebirg Grion sich erstrecken.

Pedasus ober Pedasum, ungefähr zwischen Halikarnassus, Wiletus und Stratonicea, also beim heutigen Relasso.

Alinda, ein sehr sestes Bergschloß, drei geographische Mesten sudostlich von Stratonicea, diese Festung war noch der einzige Besit der aus Halitarnassus verdrängten Adu, welche von Alexander in ihre Herrschaft wieder eingesett wurde. Plins Halydienses sind wahrscheinlich die Einswohner von Alinda.

Theangela, Sibde, Medmassa und Euranium sind unbe fannte Örter, Telmessus, zu unterscheiben von der Stadt, gleiches Ramens zwischen Carien und Lycien, lag in der Rahe von Halifarnassus. Hydissa, östlich von Wylassa.

# 5. PAPHLAGONIA.

Paphlagonien wird begrenzt dfilich von dem Halys, ndrblich vom Meer, westlich vom Parthenius, südlich von Galatien. Unter der persischen Herrschaft erstreckte sich jedoch Paphlagonien bis, bstlich nach Thenrischra in Pontus; aber nach Alexander kamen umgekehrt die Striche Paphlagoniens junachst am Halys und die gange Seekuste zum pontischen Reiche, und den Paphlagoniern blieb nur der Besit des innern Landes, im ersten Jahrhundert nach Christus hingegen wurde ganz Paphlagonien ein Theil der Provinz Galatia bis auf die Zeiten Constantins d. Gr. Paphlagonien wied von dem beträchtlichen Gebirge Olgaffys nach allen Richtungen burchzogen, ist also ein raubes land, boch waren die nördlichern ebenen Theile sehr fruchtbar, so das auch der Olhanm gebieh. Auch gewann man eine Gattung Zinpober, Sinopis genaunt, welches wahrscheinlich bei Strabo auch Sandaraka heißt, und bei Pompejopolis gewonnen wurde. Bei Homer werden die Maulesel Paphlagoniens, bei den Spätern die Reiteret des Landes gerühmt.

Außer den Paphlagoniern werden von Homer auch Henet i als Einwohner genannt, in den späternizeiten komsmen sie nicht mehr vor, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie, nach der Behauptung Strabo's, nach Italien einwansberten.

Die Paphlagonier von sprischer Abkunft ständen unter persischer Herrschaft, die Satrapen aber machten sich in diessen entfernten Gegenden fast ganz unabhängig, nach Alexanders Tode kam Paphlagonien nebst Kappadocien an Eumenes, nach dessen Tode beide Länder wieder getrennt wurden, in Paphlagonien, von dem die ganze Nordkusse zu Pontus gesschlagen wurde, regierten eigene Fürsten, bis das Land unter Augustus eine römische Provinz wurde.

### Orte bes ganbes:

Zagoron ober Zagora (Záywea), ein Castell mitten zwischen ber Mündung des Halps und Sinope, jest ein Flecken Namens Shezere. — Karusa, mitten zwisschen Gazuron und Sinope.

Sinope (Deronn), lag auf einer kandspike, da mo diese an ihrem engsten Theile mit dem festen Laute verbunden ist, hatte zwei Haven und war von Milessern noch vor ben persischen Zeiten angelegt, ber Stifter, welcher:Antolyfus hieß, wurde in der Folge von den Einwohnern göttlich verehrt. Das Gebiet der Stadt, dad von Lenkosyrern bemohnt war, reichte bis an die Mündung bes Salps, in der Folge kam sie an-Pontus, und wurde bie Restenz der pontischen Könige, bis Lucullus sie unter bie Heruschaft ber Romer brachte, welche im Tobesjahre Julius Cafars eine Colonie dahin abführten. Die Stadt war fest, hatte viele ausgezeichnete Gebände und blühte burch Handel, sie ist der Geburtsort des Cynikers Diogenes, im Mittelalter gehorte sie zu dem trapezuntischen Reiche, dann hatte sie eigene driftliche Fürsten und im I. 1461 kam sie an die Turten; sie ist jetzt noch eine blubende Studt unter dem Namen Sinab.

Harmene, ein Flecken mit einem guten Haven, wo die Zehntausende ausgeschifft wurden, welche Sinope: won Kotyora hatte abholen lassen, vor dem Haven: lug eine kleine Insel, Stopelos genannt. Die Kandspitze nördlich von Armene, welche jest Indsche heißt, heißt bei den Historikern blos bie kleine.

Stephane, ein Flecken und Haven, jest noch Stephanio. Cimolis (Kipolic), westlich vom vorigen, hatte eine zur Sommerszeit bequeme Rhebe für die Schiffe, jest noch Kimuli.

Aboni Teichos, ein kleines Städtchen mit einem Haven, kommt auch unter dem Namen Jonopolis später vor, weil ein Betrüger, der als Prophet eine Rolle in Kleinasien spielte, und versicherte, Askulap werde nebst seinem Vater Apollo seinen Wohnst hier aufschlagen, den alten Ramen in diesen umgeändert haben wollte, jest heißt es noch Abono oder Ineboli.

Rytorus, westlich vom Borgebirg Carambis, eine griechische Stadt, welche, so wie die nächstfolgenden nach den im Homer vorkommenden Städten gleichen Namens bei ihrer spätern Gründung von den Griechen genannt wurden, jest Duitros. Aromna, ein Castell westlich von Lytorus. — Ernthini, westlich von Kromna.

Amastris, früher Gefamos, aber erft von ben Griechen augelegt. Den Ramen Amastris hatte bie Stadt von Amafris, bes Darins Brubers Tochter, welche von Ales rander får den Araterus bestimmt, aber durch die damas ligen Unordnungen von ihm getreunt wurde, dann den Tyrangen von Heraklea heurathete, nach beffen Tod fich mit Lysimachus vermählte, und auch von diesem wieder getrennt als Beberrscherin bieser Gegend eine große Stadt nach ihrem Namen anlegte, bas alte Sesamus wurde bie Festung der Stadt, die wie Sinope auf dem Halse einer Neinen Halbinsel angelegt war, und daher ebenfalls zwei Haven hatte. Die Stadt wechselte noch oftmals ihre Beberricher, bis sie an die Romer kam, unter welchen sie eine wichtige Handelsstadt blieb, im Mittelalter veränderte sie ihren Ramen in Amastra, und so beißt sie noch. bei ber Stadt floß bas Flugden Sesamus und westlich von biesem munbete fic ber Partheniusfluß.

Pompejopolis, im innern Lande an dem Flusse Amnias, welcher wahrscheinlich in den Halys fällt, in einer stuchts baren Gegend, an deren Nordseite sich das Gebirg Disgassynderen Gegenden. Die Stadt war von Pompejus angeziegt, hat aber sonst nichts Merkwürdiges, im Mittelalter kömmt in diesen Gegenden ein Ort Docka vor, der jest Tocia heißt und an dem Flusse Durek liegt, dieß ist viele leicht das alte Pompejopolis.

Gangra, die Residenz der alten paphlagonischen Könige, ist aber im Mittelalter bekannter, und heißt jest Changreh, nordöstlich von Angora.

Das später vorkommende Germanikopolis ift majescheinlich nicht verschieden von Gangra.

Das Castell Kiniata lag wahrscheinlich an ber Queste bes Partheniusstusses.

## 6. GALLOGRAECIA ober GALATIA.

Der Name entstand erst durch die Einwanderung der Galater nach Kleinasien, das Stuck Land, welches diese besetze ten, hatte früher zu Phrygien gehört, von dem Lande der Leufosprer kam noch das Stuck an dem südwestlichen Laufe des Halys und von Paphlagonien noch eine südliche Strecke dazu. Das Land erstreckt sich ungefähr fünfzig geogr. Meilen in die Länge, die Breite aber beträgt selten zwanzig.

Die Galater waren celtische Hausen, die nach dem miß, Lungenen Bersuch auf Griechenland in Thracien herumschwärmsten, und endlich von dem bithynischen Könige Nisomedes gesgen seinen Bruder ins kand gerusen wurden. Aber es kamen noch andere Hausen von Galatern später nach, so daß Kleinsassen lange Jahre hindurch von ihnen beuuruhigt wurde. Denn noch hatten sie keine sesten Site, sie wurden zwar einige Male bestegt, aber dadurch war weiter nichts gegen sie ausgerichtet, als daß sie sich seste wählten in dem Stricke, der nach ihnen Galatien genannt wurde. Hier theilten sie sich in drei Haupttheile, und jeder dieser Theile wieder in vier Gauen, von den Griechen Tetrarchien genannt, jede Tetrarchie stand unter einem Feldherrn und einem Generalinspector des Kriegs. Ihren Landtag hielten sie in einem bestimmten Eichenwalde, wo über peinliche Gegenstände gerichtet wurde.

Die drei galatischen Volker sind Trocmi, Tectosages und Tolistoboji oder Tolistobogi, die Trocmi wohnten am dstlichsten an dem Halps, die Tectosages um Anchra, die

Tolifioboji in den südwestlichsten Gegenden um Pessinus, die Voturi und Ambitni des Plinius sind wahrscheinlich bloße Unteradtheilungen des Boltes. Unter Deiotarus wurde die Macht der Galater vereinigt, er erhielt überdem noch von Pompejus ein angrenzendes Stück vom Pontus und zugleich Kleinarmenien mit dem Königstitel. Unter Amyntas kamen noch angrenzende Stücke von Phrygien, kykaonien und Pisiblien dazu, Augustus aber zog das ganze kand unter seine unmittelbare Herrschaft, unter den folgenden Kaisern kam noch Paphlagonien dazu, und so entstand die große Provinz Gaslatia, welche vom Pontus Eurinus im Korden bis zum Gebirg Taurus im Süden, und von Kappadocien und Pontus im Osten bis nach Phrygien und Bithynien im Westen reichte, diese Einrichtung blieb bis auf Constantin d. Gr.

#### Orte bes ganbes:

Ancyra, eine alte schon im persischen Zeitalter blübenbe Stabt, der nordlichste Ort in Rleinasien, in welchen Alexander d. G. tam, hauptort ber Tectosages, unter Augustus ber Sit der Dikasterien für Galatien, unter Rero bie hauptstadt ber großen Provinz Galatien. Diese Zeit ist auch die Zeit ihrer Bluthe, denn Ancyra lag an der kandstraße, welche sich damals von der thracischen Meerenge schief bis nach Cilicien zog, so wurde diese Stadt der Stapelplat und die Hauptniederlage für bie morgenlandischen Waaren. waren benn auch bie angorischen Ziegen mit ihren feinen glanzenden haaren zu hause, welche von den Alten Schaafe genannt werden. Von Augustus, ber bie Stadt erst bob, ist noch ein Tempel übrig von weißem Marmor mit der eingehauenen Geschichte feiner Thaten (monumentum Ancy-Auch im Mittelalter blieb Ancyra blubend, im ranum). Jahre 1401 verlor Bajazeth bier Schlacht und Freiheit an Timur, sie heißt jest noch Angora.

Tavium, die Hauptstadt der Trocmi, wahrscheinlich auf der Osseite des Halps, ein bedeutender Handelsplatz, weil von

hier aus Straßen nach süde und nordöstlichen Richtungen führen, in der Stadt war ein eherner, den Jupiter vorstele lender Koloß und ein Tempel mit einem Asple.

Gorbeius (Pooßeworg), ditlich vou Ancyra, ein Castell, in welchem Deiotarus seinen Schwiegersohn sammt seiner eigenen Tochter ermordete.

Pessinus, manchmal auch Pesinus, eine alte durch die Versehrung der Cybele und durch die Galli, die Priester derselben, berühmte Stadt, von hier holten auch die Römer während des zweiten punischen Krieges das Bild der Göttin, eine Art Palladium, dessen früheren Standort man noch in spätern Zeiten auf einem benachbarten Berge zeigte. Pessinus wurde unter den Galatern der Hauptsitz der Tolistos bogi und ein guter Handelsplaß.

Pessinus lag nicht unmittelbr auf der Straße vom jetzigen Angora nach Jeni Schehr (dem alten Dornläum) aber nicht weit davon südlich, drei geogr. Meilen von den Quellen des Flusses Sangarius, welcher bei dem Flecken Sangia auf dem Berge Adoreus entspringt, welcher ein Zweig des Gebirges Dindymus oder Didymus ist, eine Spitze dieses Gebirges, auf welcher Atys begraben lag, hieß Agdisstis. Ein anderes Gebirg nordwestlich über Anchra hieß Olympus, und der Berg Magaba, der Sammelplatz der Testosager, war zwei geographische Meilen von Anchra gegen Osten entsernt.

Amorium, auf der Straße von Doryläum über Pessinus nach Archelais, die Stadt wurde aber erst im Mittelaster wichstig, wo sie einige Zeit die Residenz eines Sultans war, Ruinen sinden sich in der Gegend des heutigen Sevrishisser, vorzüglich bei dem Orte Balahazar.

Gordiu Come, auch Juliopolis genannt, westlich von Anschra, war bis auf Augusts Zeiten ein Flecken Namens Gorbus, den Cleo, Anführer eines Räuberhaufens, welcher den Augustus gegen den Antonius begünstigt hatte, zu eisner Stadt unter dem Namen Juliopolis erhob, sie lag nicht

weit, von der Grenze Bithyniens an dem Sangariusstusse. Dieß Juliopolis ist denn auch einerlei Ort mit dem alten Gordium, berühmt durch den Knoten, welchen der alte König Gordius an der Deichsel seines Wagens unaustöslich geknüpft hatte, und welchen nachher Aferander d. Gr. zerzerhieb, der Ort war nach und nach zu einem Flecken herzabgesunken. Livius, der die Stadt einen Handelsplatznennt, macht die ganz unpassende Bemerkung, daß sie mitzten zwischen drei Meeren liege, nicht weit gegen Nordosken von der alten Stadt liegt der neuere Ort Nolicamp.

Dadastana, ein Castell westlich von Juliopolis, wo der Kaiser Jovian auf seiner Ruckreise todt im Bette gefunden wurde. Die kleinen Orte und Castelle

Tyscos, Plitendum, Alyattos und Caballum lagen in ben südlichern Gegenden um Pessinus ber. Mithridation, ein Bergschloß, welches Pompejus vom Pontuszu Galatien schlug, lag in der Rähe des Halps, in der nemlichen Geogend auch Danala, wo kucull dem Pompejus das Commando abtrat. Blubion, ein kustschloß, und Peian, die Schaßkammer des Dejotarus, waren Bergsestungen bei den Tolistobogern.

### 7. PHRYGIA.

Die Phryger waren ein thracisches Bolt, das in seinen ursprünglichen Sigen Briges oder Breges hieß, doch muß diese Einwanderung schon vor dem trojanischen Kriege geschehen seyn, da sie schon bei Homer vorkommen. Sie besetzten bald nach dem trojanischen Kriege das trojanische Gebiet und erstreckten sich von da gegen Dsten bis an Kappadocien. Die Phryger selbst behaupteten, daß sie der älteste Menschenstamm seven, auch zeichneten sie sich schon sehr frühe durch Kultur, durch blühende Städte, durch Kenntnis der Musik und des Tanzes und durch die ihnen eigenthümliche Berehrung der Cybele aus.

Midas, ein Schüler des Orpheus, soll 90 Jahre vor der Zerstörung Troja's die Briges herübergesührt haben, unster seinen Nachsolgern ist Gordius wegen des geknüpften Knoztens und Marspas wegen seines unglücklichen musikalischen Streites mit Apollo merkwürdig. Unter Midas V. kelen die Kimmerier ins Land, unter Krösus gehört Phrygien zum lydischen Reiche, unter Cyrus wird es eine persische Satrapie, bis Alexander dieser Herrschaft ein Ende machte.

Phrygien reichte in seiner größten Ausdehnung nördlich an Paphlagonien, offlich an den Halysfluß, an Kappadorien und Lykaonien, von welch letterem Lande ber größte Theil dazu gehörte, indem das unabhängige Lykaonien erst östlich von Ikonium anfing, südlich an den Taurus, welcher südliche Strich Phrygia Parvrios bei Strabo heißt, westlich grenzten bei dem spätern Laodicea an dem Mäander Phrygien, Lydien und Karien zusammen, und auf der Westseite machte Lydien die Grenze. Dieß Stud heißt bei spatern Griechen das große Phrygien, aber durch die Losreißung von Galatien und durch die Ausdehnung Lykaoniens bis westlich nach Philomelium sehr geschmalert. Das Stuck Kleinasiens, welches das Gebiet von Troja ausmachte, die Gegend am Hellespont unb an der Propontis bis zum Rhyndakusflusse war nach dem trojanischen Kriege ebenfalls von Phrygiern und Mysiern besetzt worden und hieß bei den Griechen Phrygien am Hellespont ober Kleinphrygien, unter Alexans ders Nachfolgern wurde aber dieses Land von Mysiern besetzt und hieß nun ebenfalls Mysia.

Ein anderes Stuck des Landes, das früher zu Großphrygien gehört hatte, das von dem Olympusgebirg an his zum Flusse Thymbris sich erstreckte, und in welchem die Städte Dorylaum, Midaum und Kotyaum genannt werden, war in dem Wechsel der Zeiten an die Bithyner gekommen, von diesen aber wieder abgetreten worden, und hieß nun Phrygia Epiktetus bei den Griechen.

Man darf aber nicht glauben, daß diese Eintheilung des -

Landes die gewöhnliche gewesen sep, denn die meisten Schrifts fteller sprechen eben schlechtweg von Phrygia, ohne einen Unsterschied in den Theisen zu machen. Im vierten Jahrhundert n. Chr. wurde Phrygien wieder anders eingetheilt.

#### Drte bes ganbes:

Dorylaeon, oder Dorylledn (Logúlleion), südöstlich von Nicka in Bithynien, wird erst in späterer Kaiserzeit bedeutend. Im Mittelalter war sie wichtiger und jest heißt sie Esti Schehr, welcher Ort aber eine Stunde von den Ruinen des alten entfernt ist.

Midaion (Midaior), dstlich vom vorigen, hier wurde Sextus

Pompejus auf seiner Flucht gefangen.

Dokimia, südöstlich von Doryläum, berühmt durch den hier gefundenen herrlichen weißen Marmor mit rothen Flecken, zu Rom der synnadische, in der Gegend aber der dokis mäische genannt, der Ort lag bei dem heutigen Flecken Seid Gazi, acht Stunden südöstlich von Eskischehr.

Synnada, unter den Romern der Amtssitz für alle umliegenden Districte, in einer fruchtbaren, sechszig Stadien weit mit Ölgarten besetzten Gegend, der Ort lag in der Rabe des heutigen Fleckens Schrof Passa oder Khosrov Passa.

Philomelium, subostlich von Synnada, an den Grenzen Lystavniens, jest Bulamandi, im Mittelalter hatte die Stadt harte Schicksale.

Ratolia, sudwestlich von Dorylaum.

Conna, ebenfalls in der Nähe. Eucarpeni, die Einwohner von Eukarpia, ebenfalls in der Nähe und in einer sehr fruchtbaren Gegend.

Eumenia, von des Königs Attalus Bruder Eumenes gestiftet, gehörte unter die bessern Städte des Landes, und war viels leicht der Sit des Oberpriesters von Kleinasien.

Pelteni, die Einwohner des schon von Xenophon genannten Ortes Pelta, südlich von Eumenia und nördlich von Apamea.

Cotynium (Korváxion), eine zu Phrygia Epistetus gehörige Stadt, in einer fruchtbaren Ebene, ist im Mittelalter bet deutender geworden, sie heißt Kutajeh, ist die Residenz des Beglerbegs von Kleinassen, und liegt an dem Flusse Pursak, dem Bathys des Mittelalters.

Aemonia, sudwestlich von Cotyaum. Lysias, in der großen' Ebene oftlich von Kutajeh.

Ipsus, bekannt durch die Schlacht, welche Antigonus sammt seinem Leben gegen die übrigen Nachsolger Alexanders vorlor, wird von Einigen in die Rähe von Synnada, von Andern aber in die Gegend von Antiochia nicht weit vom Mäander gesetzt, wo sich jetzt der Ort Ipsilihissar besindet.

Metropolis, fünf geographische Meilen nordöstlich von Apamea, in der Nähe lag das Städtchen Silbium.

Dionysopolis, in der Gegend von Apamea, von den Königen Attalus und Eumenes gestiftet.

Ancyra Phrygiac, zum Unterschied von dem galatischen, an den Grenzen Mysiens, in dem Bezirk Abasitissan den Quellen des Flusses Makestos.

Azani, eine Stadt in Phrygia Epiktetus in der Laudsschaft Azanitis. Radi, ein Städtchen zwischen den Grenzen Lydiens, Phrygiens und Mysiens, wahrscheinlich an dem ersten Laufe des Hermusslusses.

Apia, in der Rabe von Synnada, Themenu Thyra, auf der Grenze zwischen Lydien, Phrygien und Mysien. Die Örter Andria, Coracae und Carina sind ganzlich unbekaunt.

Orte im Flußgebiete des Maanderflusses:

Nach dem tapstrischen, kilbianischen und hyrkanischen Gefülde in Lydien folgt schon in Phrygien des Cyrus Feld, dann das peltinische, das killanische und tabenische.

Golasnas, an den Quellen des Mäander, und auf dem Markt der Stadt sind die Quellen des Katarrhaktes, der in den Mäander fällt, eine vollreiche, blübende Stadt, in deren Mitte auf einem steilen Berge die Citadelle sich besinder, welche Kerres erbaut hatte, auf dem Markte bei ber Burg sind die Quellen des Marspasssusses. Bei der Stadt war ein Park, wo Cyrus sich mit seiner Reiterei durch die Jagd übte. Die Einwohner wurden von Antiochus Goter an eine andere Stelle abgeführt, und die neue Stadt

Apamea ('Anapera) genannt, welches eine sehr wichtige Handelsstadt murde, mitten durch sie sließt der Marspas, welcher sich in der Borstadt mit dem Mäander vereinigt, der schon den Orgas aufgenommen hat. In der Rähe war anch die Quelle des Obrimas, der sich ebenfalls mit dem Mäander vereinigt. Apamea, welches von Celana wohl muß unterschieden werden, obgleich Plinius sagt, es habe ehedem Celana geheißen, hatte auch den Beinamen Cidotos, und war der Amtssis sür die umliegende Gegend, der Ort heißt jest Famiah.

Celaenae hatte sich aber wieder bevolkert, blubte durch bas Mittelalter, und heißt jest Aphium Kara hissar.

An den Quellen des Obrimastüßchens lag auch der Flecken Aporidos come.

Colossas, schon in dem persischen Zeitraume groß und wichstig, an dem Flusse Lykus, welcher bei der Stadt verschwinzdet, und erst in einer Entsernung von fünf Stunden wieder zum Vorschein kömmt, lag von dem Lause des Räanders an Phrygiens und Lydiens Grenzen acht Parasangen oder sechs geographische Meilen, die Rähe von Laodicea schadete ihrem Auskommen. An ihre Bewohner christlichen Glausbens schrieb der Apostel Paulus den bekannten Brief, zu Anfang des Mittelalters veränderte sich ihr Name in Colassa, und im Mittelalter selbst heißt sie Chonä, südöstlich vom alten Orte besindet sich ein Flecken Namens Konus.

Laodicea am Lykus (Aaodineia ent Avnw), errichtet von Antiochus Deus, dem Enkel des Seleukus Nikator, zu Ehren seiner Gemahlin Laodice, unter der Herrschaft der Romer einer der bedeutendsten Handelsplätze des innern Assens, die Gegend war außerst fruchtbar, aber auch von

pansigen Erdbeben heingesucht, wie denn auch Laodicea seibst durch ein solches vernichtet, aber gleich nachher auf derselben Stelle wieder erbaut wurde. Laodicea lag an der Grenze von Karien, Lydien und Phrygien, weshalb sie anch manchmal zu einer der erstern Provinzen gezählt wird, vielleicht kennt sie schon Herodot unter dem Ramen Kydrara. Im Mittelalter, zu dessen Aufang sie auch Hauptstadt einer Provinz Phrygiens war, litt sie viel durch Kriege, ihre Kuinen heißen Esti Hisfar, und liegen eine geograph. Meile nordlich von der jetigen Stadt Denizley, oder Denisti.

In der Rahe der Stadt ergossen sich in den Lykusstuß der Asopus und Caprus, zwei unbedeutende Flüßchen.

Hierapolis, wahrscheinlich eine griechische Stadt, wo besons bere die große Göttin oder Mutter Erde sehr verehrt wurde, es waren hier heiße Quellen in so großer Menge, daß man die Felder mit warmem Basser wässerte. An einer Stelle des kleinen Berges, worauf hierapolis liegt, war eine höhlung, aus welcher ein tödtlich erstickender Dampf hers vorkam, dieses koch wurde mit einer viereckichten Verzäusnung eingefaßt, und mit einem Gebäude umgeben, welches man Plutonium nannte, nur die Galli, die Priester der Cybele, konnten ohne Lebensgefahr bis an die höhle gehen, weil sie den Athem lange an sich halten konnten. Die Stadt lag nordöstlich von Laodicea an der Straße, welche von Sardes über Philadelphia nach Apamea führte, auf der Rordseite des kykus, die Ruinen heißen jest Pams buck Kalessie

Tripolis, westlich von Hierapolis am Übergange bes Mäans bers auf der Straße nach Philadelphia und Sardes, wird auch zu Karien oder zu Lydien gerechnet, in der Rähe des Ortes Ostraven.

Carura, sublich vom vorigen am Maander, es waren hier heiße Quellen, auch war Carura ein Standpunct für die

Rarawanen, lag eigentlich schon in Karien, wahrscheinlich etwas südlich unter der Mündung des Lytus.

Das Heiligthum des Monats Karus, ein Tempel der einheimischen Gottheit mitten auf der Straße zwischen Karura und Laodicea, merkwürdig wegen der berühmten Akademie sür junge Arzte zur Zeit des Kaisers Augustus. — In der Gegend lag die alte Stadt Caria, auch Hydrela genannt.

Trapezopolis, ebenfalls von Einigen zu Karien gerechnet, zwischen dem Laufe des Mäanders und der Stadt Aphrodistas, jest Karabsche-su.

Aphrodisias, süblich von kavdicea, wurde, da sie es in den Burgerfriegen mit Casar und nachher mit Octavius hielt, von den Romern begünstiget, die Rusnen der Stadt heißen heutzutag Dscheira, drei geographische Meilen südlich vom Mäander.

Cibyra, mit dem Beinamen die Große, soll von Lydiern aus der umliegenden Landschaft Cabalia gegründet worden seyn, zu denen sich in der Folge Pisidier gesellten, der Ort hatte drei geographische Meilen im Umfange, denn er war außerordentlich bevölkert und blühend, ihre Bestzungen erstreckten sich über die umliegenden Örter in Milyas bis nach Lycien, sie stand mit den drei kleinern Städten Busdon, Balbura und Denoandus in einem Bunde, und konnte sür sich eine Armee von 30,000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pferd stellen, unter den Kömern wurde sie der Sis eines Conventus juridicus für die umliegenden Gegenden, die Einwohner zeichneten sich besonders aus in der Kunst Eisen zu drechseln, die Lage der Stadt war nicht weit süblich von Laodicea und Antiochia, neun Tagreisen vom Mäander, die Stelle der Ruinen heißt jest Arondon.

### 8. LYCIA.

Lycien ist beinahe eine Halbinsel, welche durch den Sienns Glaucus auf der Ostgrenze Cariens, durch das lycische Meer und den pamphylischen Busen gebildet wird, gegen Nordwesten grenzt es an Carien, gegen Norden an Phrygien und Pisidien und gegen Osten an Pamphylien. Die ursprüngs lichen Einwohner des Landes waren die Solymi, diese sollen von dem aus Areta vertriebenen Sarpedon von der Küste versiagt, und die neuen Bewohner der Küste Termilä genannt worden seyn, da aber etwas später der von seinem Bruder Ageus vertriebene Athener Lykos sich hieher stücktete, so ershielten die Bewohner des Landes von ihm den Namen Lycier. Schon Homer kennt das Land Lycia und die Solymi, diese letztern verlieren später ihren Namen, wogegen ein neuer Milya an ihrer Stelle erscheint, die nun den Namen Milya sfür immer behielt.

Die Verfassung der Lycier war republikanisch, jede Stadt regierte sich selbst, stand aber in allgemeinen Angelegenheiten mit dem Ganzen in genauer Verbindung. Dadurch erhielten sie sich zwar von der Herrschaft des Krösus frei, kamen aber doch nachher unter persische Herrschaft, diese vertauschten sie mit der Abhängigkeit von Alexanders Nachfolgern, auf welche dann die Römer folgten. Die Römer verschenkten zuerst das ganze Land nebst Karien an die Rhodier, entzogen es ihnen aber nach dem Kriege gegen den Perseus, und erklärten das selbe für frei unter ihrem Schutze.

Die Lycier hatten eine gute innere Einrichtung, und bes saßen eine große Seemacht, kamen aber durch die Bürgerkriege der Römer nach Casars Tode sehr zurück, und wurden endlich von Claudius zur Präsectur Pamphylien geschlagen.

Lycien ist ein Gebirgsland; von dem an der Pordgrenze von Osten nach Südwesten streichenden Taurus steigen zwei Gebirgszweige nach Süden, der östliche heißt Masaycites mons, und trennt Lycien von Pisidien und Pamphylien, cr endet süblich mit dem heiligen Vorgebirg, welches für das Ende des Taurus auf dieser Seite galt. Der andere Zweig auf der Westseite heißt Cragus, zieht von Rorden nach Südwesten und endet bei Patara. Auf diesem Gebirg hauste nach den Alten sene Chimara, die von Bellerophon bekämpst wurde, weil auf dem Aragus an mehrern Stellen Feuer aus der Erde hervorbrach, man fand aber auch den Sig der Chimara an andern Orten, so nennt Strado die Chimara nordlich über Phellos, und Plinius setzt den Berg Chimara an die Ostküste in die Rähe von Phaselis. Der Hauptsluß des Landes ist der Tanthus, der die vorhin genannten Gebirgen trennt, und um dessen User sich die sogenannte ranthische Sben e versbreitet. Die Producte Lyciens werden nicht besonders ausgezzeichnet, aber Sedern wuchsen hier, und die Platanen gediehen zu ungewöhnlicher Größe.

#### Drte bes ganbes:

Limyra, an dem Flusse Limprus, schon etwas weiter im Lande. Gagae, sädöstlich von dem vorigen. Andriace, westlich vom Limprus.

Myra, ebenfalls westlich von Limpra auf einer Anhöhe mit einem Haven, wo der Apostel Paulus landete. Simena, westlich vom vorigen.

Apyre, westlich von Simena.

Antiphellus an der Kuste, und Phellus im innern Land, um die lettere wuchs ein sehr feiner Schwamm. Die Insel Megiste nabe an der Kuste hatte eine Stadt gleichen Nasmens mit einem Haven, westlicher liegen die acht Inseln Kenagorae, eine Insel Dolichiste wird an den Berg Chismara nahe bei Phaselis gesetzt.

Patara, südwestlich von Antiphellos und dstlich von der Münsdung des Kanthus, eine der wichtigsten Städte des Landes, nach der Mythe erbaut von Patarus, einem Sohne des Apollo, weßwegen hier Apollo besonders verehrt wurde, und ein berühmtes Drakel hatte, von dem er den Namen Patareus sührte. Die Städt hatte einen Haven, dauerte noch bis in die

Zeiten des Mittelalters, die Ruinen, vorunter besonders ein wohlerhaltenes Theater, heißen jest noch Patera. Die Landspise bei Patara hat von dieser Stadt ben Namen.

- Kanthus, an dem Flusse gleiches Namens, boch im innern Lande, und höher als der ebenfalls am Xanthus gelegene Tempel der Latona, die größte Stadt Lyciens, litt viel in den römischen Bürgerfriegen. Unter den Merkwürdigkeiten wird ein Tempel des Sarpedon genannt, jest heißt der Ort Etsenide.
- Zwischen Kanthus und Telmessus lief der Cragus mons in ein Borgebirg aus, welches die westlichste Spitze von Lycien ausmachte, jett E. Makri oder auch der Sieben Spitzen. Die Insel Lagusa lag gegen den Fluß Glaucus hin, fünf Stadien von der Insel lag die Stadt Telmessus, schon vor dem persischen Zeitalter blühend, als die Kömer Lycien an die Rhodier verschenkten, gaben sie das einzige Telmessus dem König Eumenes, bis die Stadt mit ganz Lycien unter Roms unmittelbare Herrschaft kam. Die Stadt lag im innersten Winkel des Sinus Glaucus, welcher auch sinus Telmessicus genannt wird; nicht weit von der alten Stelle im innern Lande liegt jett der Ort Makri.

Karmylessus, ein Castell in der Nahe von Telmessus und der Kuste.

Pinara, am Fuße des Gebirgs Kragus, eine von den sechs ansehnlichsten Städten des Landes, von den Xanthern auf einem länglicht runden Hügel erbaut, an der Ostseite des Xanthus und nicht ferne von demselben.

Tlos, lag am Übergange des Gebirges nach Kibyra. Corydallus westlich von Phaselis und nordlich von Antiphellus. Rhodiopolis, in der Rahe von Corydallus.

Zu Lycien gehörte unter den Römern auch der südlichste Theil der Landschaften Milyus und Kabalia, besonders was das von zu Kibyra gehört hatte:

Bubon, mo eine sehr feine rothliche Kreide gegraben wurde. Balbura und Oonoanda, alle drei sehr betrachtliche Stadte. Podaka, am Flusse Kanthus, etwas südlich unter seiner Quelle. Choma, nordöstlich von Podalia am Flüßchen Adesa ober Aedesa.

Die Lage von Syleum ist ganzlich unbekannt und nicht mit Gullum in Pamphylien zu verwechseln.

## 9. PAMPHYLIA-

Pamphylien hieß der Kustenstrich zwischen Lycien und Cilicien långs dem pamphylischen Busen. Der Namen des Volkes entstand wahrscheinlich daher, weil nach der Zer, störung Troja's Amphilochus und Kalchas mit den Ihrigen sich hier festsesten und sich mit den Einwohnern vereinigten. Zu dem eigentlichen Kustenlande kam unter den Nachfolgern Alexanders noch die nördlich darüber gelegene Gebirgsgegend, welche durch den Zug des Taurus von Osten gegen Nordwesten gebildet wird.

Wie auf der Westseite die dstliche von dem Taurus auslaufende Gebirgskette diese Grenze gegen kycien bildete, so bildete auf der Ostseite der Fluß Melas die Grenze gegen Si, licien. Roch dstlich von dem Melasslusse war in früherer Zeit ein Ort Kibyra, weswegen auch später die Küste hier die Kuste der Kibyrata heißt, weiter westlich folgte dann die Landspite Leucolla, mit welcher der pamphylische Busen auf ter Ostseite endete.

Side, westlich vom Flusse Melas, eine kolische Evlonie von Cumå, mit einem guten Haven, die Minerva wurde hier vorzüglich verehrt. Westlich von Side mindet sich der schiffbare Fluß Eurymedon.

Aspendus, am Eurymedon, eine Colonie der Argiver, gut bevölkert, schon vor der Zeit des jüngern Cyrus blühend. Die Stadt lag in der Tiefe, auf einem steilen Felsen hart an dem Flusse hingegen die Sitadelle. Westlich von Aspendus mündet sich der Fluß Cestrus.

Perge ober Perga, an dem Cestrus mit einem Haven, hier

betrat der Apostel Paulus die Kuste Kleinasiens, in der Nähe der Stadt auf einer Anhöhe lag der von der ganzen Umgegend besuchte Tempel der Diana.

Syllium, zwischen Aspendus und Perge, eine feste ziemlich wichtige Stadt auf einem Berge, nicht weit davon lag der See Kapria, westlich von Perge mündete sich der Fluß Katarrhaftes.

Attalia ('Arradia und Arradera), westlich von dem genannten Fluß, von Attalus II., König von Pergamus angelegt,
samt jedoch erst im Mittelalter zu einiger Bedeutung, sie
heißt jett noch Atalia ober Satalia, liegt aber weiter
westlich als der alte Ort, denn es war wahrscheinlich schon
im Alterthum ein neueres Attalia vorhanden, welches auch
den Ramen Oldia trägt, westlich vom ältern. Bis hierher
rechnete man gewöhnlich die Westgrenze von Pamphylien.

Westlich von Attalia ist ein alter Ort Tenedos oder Teia, woraus Strabo Thebe macht, auch ein kyrnessus suchte man in der Gegend, es war ein Castell Namens Lyrnas westlich von Tenedos, zwei geographische Meilen von Attalia.

Phaselis (Pagylig), eine alte dorische Colonie, auf einer her, vorragenden Landspitze mit drei Häven, zwar schon innerhalb Lyciens Grenzen, aber ohne mit dem Lande in Berbindung zu stehen; da sie den Handel der cilicischen Seeranber begünstigte, so wurde sie von den Römern zerstört, doch bald wieder aufgebaut, in dem Mittelalter sührte sie den Namen Alaja, zwei Tagereisen südlich von Attalia.

In der Rabe der Stadt ist ein Berg Solyma.

Corpens, sudwestlich von Phaselis, war schon im Alterthum '
zerstort, ebenso auch Olympus weiter südlich.

Crambusa, südöstlich von Olympus, und nicht weit davon die Insel Crambussa. Südlich ist dann das heilige Vorgebirg und an demselben die Chelidoniae insulae. — So weit reichte Pamphylien in frühern Zeiten.

#### 10. PISIDIA.

Die Pisibier waren tapfere Bergvölker, welche unter einer freien Verfassung ein rauberisches Leben führten, und in bestimmte Grenzen eingeschlossen nicht vorkommen, denn sie breiteten sich näher ober weiter ans, je schwächer oder stärfer ihre Nachbarn waren, sie besaßen Stücke von der Landschaft Milyas, von Pamphylien, Cilicien, Cappadocien, Lycaonien und Phrygien, und es werden bei ihnen als Volker die Etenenses, Homonadenses und Isauri genannt.

Das Taurusgebirge hat in Pistoien seinen Hauptknoten, es zieht von Oken gegen Westen, und schiest zwei Arme
gegen Korden, von benen der eine unter dem Namen Surdemisos nordwestlich durch Phrygien hindurch an Lykaonien hin
mit dem Gebirg bei Pesssund in Verbindung steht, der andere
dstlich durch Isaurien zieht. Pisidien ist also ein Gebirgstand
voll Schluchten, Felsen und Wäldern mit wenigen sruchtbaren
Thälern.

Die kandschaft Milyas erstreckte sich am nordwestlichen und westlichen Abhang des Taurus dis zu dem Mäander, und umfaste die Bergstriche zwischen kycien, Pamphylien und Phrygien, anders wird jedoch der Umfang der Gegend zu andern Zeiten angegeben. Einen Theil von Milyas umfaste die Landschaft Cabalia.

## Drte bieser gandschaften:

Termessus ober Telmissus, auf bem Gipfel bes Taurus, durch Ratur und Kunst befestigt, etwa sechs geographische Meilen westlich von Perge entfernt, nördlich über Attalia, die Ruinen nebst dem Berge heißen hentzutage Scheert, nach Andern Istenaz oder Ustanisi.

Isionda, das Pisinda der Spätern, fünf Meilen westlich won Termissus, es ist aber dieser. Ort nicht das Sinda des Strabo, welches seine Lage westlich über Cibyra hatte.

- Rreton Polis, nördlich von Termeffus, wird von Einigen nach Pisidien, von Andern nach Milyas gestellt, in den christlichen Zeiten änderte der Ort seinen Namen in Sozopolis, welche Stadt in dem Mittelalter mehrmals vorkommt, jest Susu.
- Rormasa, nordöstlich von Issonda, vielleicht der heutige Flecken Cornar, eine Tagereise nördlich von Susu. Das Darsa des Livius ist vielleicht zu suchen in dem zwei Stunden nördlicheren Bondur.
- Lisinia, nordlich von Cormasa. Mandropolis, östlich von Cibyra und Sinda, nahe dabei ist der Caralitis lacus, und wahrscheinlich weiter östlich von diesem liegt der Ascanius lacus.

### Drte des innern Pifidiens:

- Cremna, am Abhange des Taurus, ungefähr sechs Meilen nordlich von Selge, eine Festung auf einem steilen Berge.
- Sandalium, ein sehr festes Castell auf einem Berge zwischen. Eremna und Sagalaffus.
- Pednelissus, liegt über Aspendus in der Rahe des Eury= medonflusses.
- Solgo, ein Freistaat, vielleicht von den Lacedamoniern gestifzet, konnte zur Zeit seiner Bluthe eine Armee von 20,000 Mann ind Feld stellen, unter den Kömern behielt der Staat eine Zeit lang seine Freiheit mit Anerkennung romischer Oberhoheit, dis sie ganz Herren des Landes wurden. Per Ort lag nordlich von Perge, am süblichen Abhange des Laus rus, die Citadelle hieß Kesbedion, und hatte einen Iuspiterstempel. In der Nähe der Stadt war ein von Bergen umschlossenes That, das nicht nur an Obst, Wein und Ol fruchtbar war, sondern auch sehr vielen zum Rauchweit nottigen Styrax und die wohlriechende Aurzel Iris herversbrachte, aus welcher man Salben versertigte.
- Die Etennenses und Katennenses wohnten nordlich über Side und Aspendus, und in ihrer Nachbarschaft über dem Gebirge drüben die Homonades, das roheste der pisidi-

schen Boller, indem sie nicht in Städten sondern in Höhlen wohnten, von wo aus sie ihr Räuberhandwerk trieben, sie hatten anch einen Ort Homana, und grenzten östlich an die Isaurer.

Zu Pisidien werden auch diejenigen Orte gerechnet, welsche eigentlich den sudwestlichen Theil von Phrygien ausmachen, und zum Theil zu Phrygia Parorios gehörten:

Themisonium, sudostlich von Laodicea am Lykussluß, auf der Straße, welche von Laodicea über Kormasa nach Perge an der Kuste führt, soll jest Teseni heißen.

Sanaps, suboftlich vom vorigen.

Sagalassus, beträchtliche Stadt und wichtige Grenzfestung, südöstlich von Apamea und östlich von dem großen Salzsee, welches wahrscheinlich der Ascaniasee ist.

Der Zugang zur Stadt war durch Bergpasse äußerst besichwerlich, bei derselben endigte sich die Landschaft Milyas auf der Rordseite. Die Einwohner werden als die tapfersten aller Pisidier geschildert. Der Ort erhielt sich auch in spätern Zeiten durch seinen Handel, weil er an dem Cestrusssusse dusse von der Nähe desselben lag. Die Ruinen der Stadt liegen nördlich von dem heutigen Satalia, vier französische Meilen von der heutigen Stadt Sparta (Salagassushatte im Alterthum auch den Ramen Lacedamon), in der Rähe des Dorses Burderu. Xenophons Kanstri Pedion, vielleicht richtiger Kestri Pedion, war wohl bei Sagaslasse.

Apollonia, östlich von Apamia, in der Nahe der heutigen Stadt Sandakleh.

Ambl'ada, súdwestlich vom vorigen.

Antiochia, ostlich von Apollonia in einer großen Ebene, eine Anlage der Magnesier am Mäander, und später romische Colonie.

Neapolitani, die Einwohner von Reapolis, einige Meilen indhillich von Antiochia.

Der Oroandicus tractus, in welchem die Oroandenses wohn-

ten, liegt oftlich von Neapolis, es kömmt auch eine Statk Orounde vor, vielleicht ist es das heutige Dorf Igridt un der Sudwestseite eines rauhen und stellen Gebirges, zwolf geographische Meilen sudwestlich von Iconium, welches heutzütäge Bügali ober Kuvali heißt.

# 11. ISAURIA.

Die Isauri, ein kleines aber räuberisches Volk, saßen in dem Gebirge auf der Grenze zwischen Pamphylien und dem rauben Cilicien. Sie waren Berbundete der cilicischen Sees räuber, und trieben anch nach der Unterdrückung der letztern durch Pompejus ihre Räubereien fort. Frei lebten sie mitten in den Besitzungen der Römer, die sich vor ihren Anfällen durch eine Kette von Befestigungen zu schützen suchten.

Im dritten und vierten Jahrhundert n. Chr. dehnten sie ihre Räubereien weiter gegen die Kuste aus, und belagerten sogar größere Städte, die Einwohner des rauben Ciliciens verbanden sich sogar mit ihnen, und dieser ganze Strich kömmt dann unter der Benennung Isauria vor.

Die Hauptstadt des Landes hieß

Isaura, schon im persischen Zeitalter volkreich, wohlhabend und fest, wurde auf dem Zuge Alexanders belagert und von den Einwohnern selbst zerstört, auch nach ihrer Wiederausbauung von den Romern unter Servilius Isauricus noch einmal vernichtet. Zur Zeit Augusts legte Amyntas, Konig von Galatien, an etwas veränderter Stelle ein neues Isaura an, welches südwestlich etwa acht geograph. Meilen von Iconium entfernt war, wahrscheinlich bei dem heutigen Serkt. Serail.

## 12. LYCAONIA.

Die Lykaonier werden erst in der persischen Zeit durch den Feldzug des jungern Chrus bekannt, damals aber umfaßte thr Land den größten Theil des nachmaligen Kataoniens,

poch schweigt die Geschichte von ihnen bis auf die Zeit, wo dem König von Syrien, Antiochus, von den Römern Assen innerhalb des Taurus genommen wurde, damals kam das Land wenigstens dem Namen nach an den König Eumenes. Bon dieser Zeit an erhält dasselbe eine andere Ausdehnung und grenzt gegen Osten an Kappadocien und Kataonien, gegen Suden an einen Theil des rauhen Eiliciens, an Isaurien und an das von Pisidiern bewohnte Phrygia Parorios. Doch war und blieb Lykaonien ein zerstücktes Land, unter keinem allgemeinen Beherrscher stehend, es war eben, im Süden und Rorden von Gebirgen eingeschlossen, arm an gutem Trinkwasser, aber wegen des vielen Salzwassers der Schaafzucht sehr günstig, aus einem See Namens Tatta wurde Salz gewonnen, und zwei andere Seen Koralis und Trozgitis befanden sich südlicher.

#### Orte bes ganbes:

Vonium, eine sehr alte, im persischen Zeitalter die dstlichste Stadt Phrygiens, die Hauptstadt von Lykaonien, die um, liegende Gegend hatte wie noch heutzutage eine ungemeine Fruchtbarkeit. Kurz vor den Kreuzzügen war Ikonium die Hauptskadt eines türkisch= seldschukischen Reichs, und heißt jest Kunjah oder Cogni.

Lystra, westlich von Iconium, kommt in der Apostelgeschichte vor, jest Ladik, acht Stunden von Iconium, welches man mit Unrecht für das alte Laodicea Combusta hält.

Tyriaum, die Ostgrenze des gebirgichten Phrygiens nach Strabo, zwanzig Parasangen (15 geogr. Meilen) von Ico-nium, das heutige Akschehr (die weiße Stadt), drei Tage-ressen von Iconium am Ende einer großen Ebene.

Laodicea mit dem Beinamen die Verbrannte, wahrscheinlich wegen ofters ausbrechender unterirdischer Feuer
so genannt, westlich von Tyriaum.

Soatra, ist wahrscheinlich bas Sabatra ber Spätern, ein Stähtchen so arm an Wasser, baß es um Geft gekauft wer-

ben mußte, wahrscheinlich der jetzige Flecken Debeler auf dem Wege von Iconium nach Anchra, zwölf Stunden von Zeonium. — Nördlich über dieser Gegend befand sich der vorhin genannte Salzsee Tatta, er soll jetzt Kadun Tussler heißen.

Hyde, auf der Grenze von Galatien und Kappadocien.

Dorbo, sechs geographische Meilen südlich unter Iconium, Landschaft und Stadt.

Laranda, unter Alexanders Nachfolgern zwar zu Pisidien, unter den Seleuciden aber zu Lykaonien gerechnet, die Stadt lag süddstich von Jeonium.

#### 13. CAPPADOCIA.

Rappadocien hatte in frubern Zeiten einen weit größern Umfang, als in spatern, denn die Kappadocier als Boltsfamm erftreckten fich zur Zeit der Perfer gegen Often nach Rleinarmenien, gegen Norden an den Pontus Euxinus, gegen Westen an Paphlagonien und Phrygien, gegen Guden an Lykaonien und den Taurus. In dieser Ausdehnung blieb aber das land unter den Persern nicht, sie machten zwei Statts halterschaften baraus, eine nördlichere, welche bas Land ber Leucosyri heißt, da auch die Kappadocier zum sprischen Stamme gehörten, und eine südliche, das eigentliche Rappadocien. Unter den Griechen blieb diesem sudlichen Theile seine Benennung, der nordliche hingegen wurde Rap. padocien am Pontus und endlich blos Pontus genannt. Beide Reiche waren von nun an getrennt, das Reich Rappas docien bestand vom Könige Ariarathes II bis Archelaus, der jur Zeit Tibers in Rom umgebracht wurde, und von da an wurde das kand eine romische Provinz mit vier Haupttheisen, Rataonien, Melitene, Rleinarmenien und das eigentliche Rappadocien.

Die Fruchtbarkeit des Bodens ist sehr ungleich, die norte lichen Gegenden sind gesunder und fruchtbarer als die sudlig

chen, die Einwohner trieben Biehzucht und besonders Pferdes

Das Land war früher den Persern unterworfen, zur Zeit als Alexander auf seinem Zuge in die entferntesten kander der persischen Monarchie begriffen war, hatte sich ein Perser Ras mens Ariarathes zum Beherrscher ausgeworfen, der aber nach Alexanders Tode seiner Herrschaft und seines Lebens beraubt wurde, doch erhielt sein Sohn Ariarathes das kand wieder nebst Cataonien. Der dritte Konig dieses Ramens und Stammes wurde in den Krieg bes Antiochus mit den Romern verwidelt, von welchen er den Frieden erkaufen mußte, und seit dieser Zeit hatten die Romer Einfluß auf die Regierung. Rach her zog Mithridates vom Pontus einzelne Stude bes Landes an sich, ja er bemächtigte sich im Kriege mit ben Romern des gangen gandes, Pompejus stellte zwar die Regierung ben rechtmäßigen Besitzern zurud, aber sie wurden durch Antonius pon neuem verbrangt, welcher das Land einem angeblichen Bermandten der herrschenden Familie Namens Archelaus gab, der das Gebiet unter Augustus durch einen Strich des rauben Ciliciens und einen Theil von Pontus erweiterte, aber durch Tiberius Land und Leben verlor, von wo an Kappadocien eine romische Provinz wurde.

### Orte bes Landes:

Rybistra, eine alte Stadt Rataoniens, nicht weit von den Grenzen Lykaoniens, südlich von Tyang.

Rastabala, nicht zu verwechseln mit dem Orte gleichen Ramens in Cilicien, nicht weit vom vorigen und von Tyana.

Dana, ist mahrscheinlich das Tanadaris der Spätern, es lag auf der Ostseite Cataoniens, und kömmt bei Xenophon im Feldzuge des jungern Cyrus vor, wiewohl auch Manche die Stadt Tyana sur das Dana Xenophons halten. Dana lag hart an dem Taurus, vierzig geographische Meilen von Iconium. Hier sind denn auch die sogenannten Castra Cyrizu suchen.

Comana ober Comana Cappadociae, die Hauptstadt Cataoniens, in einem von dem Taurus gebildeten Thale, am Flusse Sarus, mit einem sehr berühmten Tempel, der Comana hieß, und wahrscheinlich der Stadt den Namen gab,
der Tempel war außerordentlich reich und hatte weitläusige
Bestungen, und der Hohepriester desselben war im Laude
der Angesehenste nach dem Könige, die Stadt heißt jest
El Bostan.

Rappadocien im engern Sinne nach der oben angegebenen Ausbehnung theilte sich in mehrere Provinsen den oder Landschaften, nemlich in

Morimene, es lag am nordwestlichsten, und auf der Westseite floß der Fluß Cappadox, dieß ist auf unsern Karten der Aluß, welcher von Guden nach Norden in den halys fließt, die Landschaft murbe spater zu Galatien gezogen. Cammanene hieß die zweite Landschaft, zunächst südostlich von der Die britte Garsauritis oder Garsauria wat vorigen. die westlichste, und grenzte an Lykaonien. Die vierte Sergarausene, oder, wie es früher in dem Terte des Plinius bieß, Sargaurasene lag am nordlichsten. Die kandschaft Cilicia erstreckte sich vom Berg Argaus gegen Sudosten, und liefert in ihrem Namen den Beweis, daß Gilicien in frühern Zeiten weiter gegen' Norden gereicht habe. Tyas nitis, die südlichste kandschaft, so genannt von der Stadt Tyana,

### Orte bes Lanbes:

Mazaca, und in der Raiserzeit unter Tiberius Caesarsa, die Hauptstadt des ganzen kandes, in einer erhabenen Ebene eine geographische Meile vom Flusse Melas entfernt, am Fuse des hohen, mit ewigem Schnee bedeckten Berges Arsgaeus, welcher jest Erdschisch heißt, auf dessen bstlicher Seite. Der von Tiberius der Stadt gegebene Rame blieb für immer, im Mittelalter wurde die Stadt Residenz eines türkischen Sultans, und heißt jest noch Kaisarjeh.

- Tyana, in der Rabe des cilicischen Passes südlich von Mazaka und dislich von Ikonium, wahrscheinlich das jetzige Karas hissar. Die Stadt war der Geburtsort des berühmten Propheten und Wunderthäters Apollonius, eine bedeutende Festung, gehörte bei der Zerrüttung des römischen Reiches zur Herrschaft der Zenobia, und konnte von Aurelian nur durch Berrätherei erobert werden.
- Garsaura, ist mahrscheinlich die spätere Stadt Archelais, siebenzehn geographische Meilen westlich von Casarea, von Kaiser Claudius zu einer Colonie erhoben, jest mahrscheins lich Kirschehr.
- Diocaesaria, das spätere Nazianzus, sechs geographische Meilen subostlich von Archelais.
- Soandus und Sabakora, zwei Flecken auf der Straße zwischen Garsaura und Mazaka.
- Nora, südlich von Archelais an den Grenzen Lykaoniens, ein sehr festes Bergschloß, auf welchem Eumenes so lange die Belagerung aushielt.

## ARMENIA MINOR.

Rleinarmenien, das wahrscheinlich in den alteren Zeiten , einen Theil von Armenien ausgemacht hatte, ist süblich von der Provinz Melitene, und weiter südlich und öftlich von Große armenien, nordlich und westlich vom Pontus begrenzt. Land gehörte nach dem Untergange des Mithridates ben Ros mern, welche daffelbe nach Belieben vergaben, unter Tiberius war es eine romische Provinz, unter Caligula und Nero hafte es wieder eigene Fürsten, unter Trajan wahrscheinlich schlug man das Land zu Rappadocien, so daß noch Melitene und Rataonien zu Kleinarmenien gerechnet wurden. Die fruchte barste Gegend dieses kandes war Melitene, zunächst am Euphrat, sie ist dicht mit Fruchtbaumen besetzt, und bringt portrefflichen Wein hervor. Der einzige Fluß auf diefer Seite ist der Melas (jest Gensia), welcher auf dem Gebirge Argaus entspringt und südöftlich unter der Stadt Melitene in den

Euphrat fällt. Zu Diocketlans und Constantins Zeiten wurde Rleinarmenien wieder anders eingetheilt.

### Orte des Landes:

- Melitene ober Melita, Hauptstadt der ganzen Landschaft Melitene, in einiger Entfernung vom Euphrat, in einer fruchtbaren Gegend, jest Malatia.
- Claudias, am Euphrat.
- Dascusa, eine Grenzfestung am Euphrat. Pastona, am Eusphrat, nordöstlich von Melitene.
- Zimara, am Euphrat, welcher aber nicht, wie Plinius behauptet, zwölf Millien von der Stadt entspringt, sondern sich nur mit einem östlichen Flusse verbindet.
- Sinnoria oder Synedra, eines von den Kastellen, wo Misthridates seine Schäße verwahrte.
- Aza, nordwestlich von Satala, einer erst spät genannten Stadt.
- Nicopolis, von Pompejus an der Stelle erbaut, wo er den Mithridates zum ersten Male geschlagen hatte, in einer Ebene zwischen zwei Reihen Bergen mit beschwerlichem Einsgange, mahrscheinlich das heutige Divrigui.
- Ramisa, ein zerstörtes Castell, von dem die umliegende Landschaft den Namen Kamisene hatte.

### 14. PO'N TUS.

Der Umfang bes Reiches Pontus war zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden, unter den Persern reichte es schon vom Worgebirg Jasonium bis zum Halps, die Einwohner werden Kappadocier oder Leutosprer genannt. Unter eigenen Konisgen, als Reich Pontus, von Pharnaces, Sohn Mithridates II. an bis zur Bestegung Mithridates des Großen umfaßte es alle Küstenläuder vom Halps dis zum Phasis. Unter den Romern, aber ansangs immer noch von eigenen Königen bes herrscht, wurde das Land in verschiedene kleinere Reiche gestheilt, welche jedoch in den Geschichtschreibern nicht besonderes genannt werden, es sind Pontus Galaticus, Pontus

Polemoniacus und Pontus Cappadocius, unter dem Kaiser Bespasianus wurde das ganze Land eine romische Provinz.

Die Gebirge, welche das Land durchziehen, sind Zweige des Taurus und heißen bei den Geographen Stödises und Parpadres.

Die nordliche Grenze des Landes ist der Fluß Phasis, der aus den moschischen Gebirgen an den Grenzen Armeniens entspringt. An dem südlichen User des Flusses hatten einst die Milesier eine Stadt Namens Phasis angelegt, sie war auf der einen Seite vom Fluß, auf der andern von einem Landsee und auf der dritten vom Meer umschlossen, heißt jett Putils oder Poli. Den Strich worin die Stadt lag, bewohnten die Lazi.

Madius, ein Ort ungefähr in der Gegend, wo der Bathysfluß genannt wird.

Absarus oder Apsarus, eine der ältesten griechischen Anlagen, wohin wahrscheinlich der Schauplatz der Geschichte von Medea und ihrem Bruder Apsprtus gehört, die wichtigste Stadt und Festung an dieser ganzen Kuste mit einem Haven, aber schon in den ersten Jahrhunderten v. Chr. in Kuinen, sie lag an der Stelle des heutigen türkischen Hawens Gonie. Von Apsarus an steigt die Küste gerade gesen Norden.

Trapezus (Townesois), eine Kolonie bes griechischen Freisstaates Sinope, am Abhange eines Bergs wahrscheinlich im länglichen Biereck angelegt, an der Ostseite war ein Hauen, aber klein, seicht, und nicht gut zum Überwintern, von einem unter Hadrian angelegten Haven mit gezogenen Dammen sind die Überreste noch sichtbar. Wahrscheinlich von der Zeit Trajans, wo Trapezus die Hauptstadt des kappahycischen Pontus wurde, sing seine Wichtigkeit an. Als die Lateiner das griechische Kaiserthum eingenommen hatten, stistete hier Alexius Komnepus ein kleines unabshängiges Reich, welches bis in bie Witte des fünfzehnten

Jahrhunderts tauerte, die Stadt heißt jest noch Taras bofan ober Trebisonde.

Hermopassa, ein griechischer aber nicht sehr alter Ort mit einem Haven in der Rabe von Trapezus an einer kandspize, die jest noch Haromsa heißen soll.

Cordula oder Kordyla, ein kleiner Haven südwestlich vom

vorigen.

Philocalea, westlich vom vorigen. Tripolia, ein Castell mit einem gleichnamigen Flusse, jest ein Flecken Ramens Triboli.

Pharnacea, westlich vom Borgebirg Zephyrium, welches Spåtere nennen, und jest Cap Zefre oder auch das schwarze Cap heißt, wahrscheinlich von Mithridates des Großen Großvater angelegt, und lange Zeit der beträchtlichste Ort an diesem Busen. Dieses Pharnacea hatte aber auch den Namen Cerasus, woher kucullus die ersten Kirschen nach Europa brachte, wahrscheinlich nach einem unbedeutenden Orte in der Rähe so genannt. Gegenüber lag die Insel Area auch Aria und Chalceritis genannt.

Cotyorum, gewöhnlicher Kothora (Korvwea), eine Rolonie von Sinope, hier schifften sich die Griechen unter Xenophon ein, der Ortsauf durch die Anlegung von Pharnacia. Hier schließt sich der lange Meerbusen, welcher sich von Hermonassa bis hierher erstreckt. Ischopolis liegt et-

was sublich von Kotyora.

Die genetäische Landspitze liegt vom vorigen gerade, nordlich, in der Nähe ist der Fluß Genetus und auch ein Bolkchen, die Genetae, wird an dem Flusse genannt.

Kleine Bolker, welche ben bisher beschriehenen Strich be-

wohnten:

Die Macrones wohnten südwestlich vom Apsarussluß, auch die Lazi, Heniochi und Ampreutas hewohnten diesen Strich bis gegen Trapezunt.

Herodot nennt außer den Makrones auch Moschi, Tibareni.
und Dospnoci, ferner außer ben Mares die Allas

robii und Sasperes. Über die Lage einiger bieser Botker gibt Xenophons Feldzug und namentlich der Ruchweg der Zehntausende Aufschluß. Sie kamen von den Karduchi zu den Quellen des Tigris und von da zu dem südlichen Arm des Euphrats, indem sie immer gegen Norden zogen. Sie erreichten einen Fluß Namens Phasis und befanden sich bei den Chalybes, dieser Phasis aber ist ein Nebenfluß bes Arares, welcher auch Usis genannt wird; sie kamen über diesen Fluß, trafen aber auf der andern Seite an dem Übergange des Gebirges auf die Chalybes, Taochi und Phasiani, und erreichten endlich einen andern Rlug Harpasus, den jetigen harpasu, welcher von Rora den nach Guben in den Arares fällt. Jest standen sie im Lande der Stythini, und erreichten die Rahe ber volka reichen Stadt Gymnias, und von hier aus ben Berg Theches, wo sie ben ersehnten Anblick ber Gee hatten. hier waren sie im Lande der Mafrones an dem Fluß welcher das Gebiet der lettern von dem Gebiete-ber Stythini trennt, dieser Fluß ist der Atampsis, und von hier aus gelangs ten sie nach Trapezus. Bon biesen Völkern sagen nun bie Chalybes an der Rordseite des Phasis, oder Arares. Ausses von feiner Quelle an in den Gegenden über Erzerum bis dahin, wo der Harpasu vereinigt mit dem Flusse von Kars in den Arares fällt, die andern Chalybes in der Rähe des Halysflusses kommen weiter unten vor. Aber in der Folge kennt die Geschichte an den Ufern des Phasis keine Chalybes mehr, alle biese Striche waren mit Armenien vereinigt worden. Die Chalybes sind einerlei Bolk mit den Chaldai, welche ebenfalls in diesen Gegenden genannt wer, den, ob von ihnen die Chaldai sudlich von Babylon ab. Kammen, ift schwer zu entscheiben, doch nicht wahrscheinlich. Die Stythini saßen westlich vom Harpasus bis zum Apsarusfluß, sublich grenzten sie an die Berge der Chalybes und an den Fluß von Kars, die Nordgrenze machte mahrs

scheinlich der Cyrussius, die Sacasseni sind mahrscheinlich das nemliche Volk, so wie Herodots Saspires.

- Das land der Macrones war von dem Land der Stythini im Gebirge durch einen Fluß, wahrscheinlich durch den Apsarus getrennt, von da an, wo die beiden Arme dieses Flusses sich vereinigen, erstreckte sich das land der Makrones noch drei Tagreisen gegen Westen durch Waldgebirge bis zu den Bergen der Kolchi, sie saßen nordlich über dem heutigen Erzerum.
- Die Sanni wohnten in der Gegend des Pyritesflusses südwests lich von der Mündung des Apfarus, sie gehörten zu dem kaukasischen Stamm der Heniochi, und kommen später unter dem Namen Tyani vor, diese bewohnten die Gesbirge nahe an der Küste bis gegen Trapezus, mitten aus ihren Bergen entspringt der Fluß Boas, östlich grenzten sie an die Armenier.
- Die Colchi siten westlich von den Makrones in dem Gebirge südlich von Trapezus, und sind ein ausgewanderter Zweig von den Colchi am Phasis, sie erstreckten sich westlich bis in die Gegend von Cerasus, eine Unterabtheilung von ihnen sind die Drila, ein tapferes Bolkchen.
- Die Mosyndci wohnten westlich von Trapezus gegen sechszehn geographische Meilen lang, und waren ein kriesgerisches Volk, welches eine beträchtliche Anzahl hölzerner Festungen besaß. Westlich von diesen wohnten wieder Chalybes, als ein unbedeutendes Völkchen, welches sich von Eisenarbeiten und Stahlbereitung nährte. Nach Strabo sollen dieß die von Homer angesührten Halizones mit ihrer Stadt Alyba seyn.
- Die Tibareni, fünf bis sechs geographische Meilen subostlich von Kotyora, bis an und über diese Stadt hinaus.
- Vom Vorgebirg Jasonium bis an und über den Halysfluß wohnten Leucosyri, die weißen Syrer, welche mit Paphlagonien eine persische Provinz ausmachten, daher heißt auch bei Xenophon das Land bis Kotyora hin Pa-

phlagonien, bas kand bildete eine große Ebene, die auf der Dstfeite vom Gebirg Paryadres, auf der Westseite vom Flusse Halps, und auf der Sübseite wieder vom Paryadres begrenzt wurde, der südlichste Theil dieser kandschaft heißt Phanaroea, sie war fruchtbar an Dl., Wein und ebeln Obstarten. Die Gegend um Amisus heißt Saramene, sie war fruchtbar an Dl., wein und ebeln Obstarten. Die Gegend um Amisus heißt Saramene, sie war reich an Schafen und Ziegen mit feiner, dichter Wolle.

### Orte bes Lanbes:

Polemonium, erbaut von tem Könige Polemo, nach welchem auch ein Theil des Landes Pontus Polemoniacus genannt wird, welcher sich von dem Flusse Iris dis gegen Pharnacea hin erstreckt, die Stadt hieß früher Side, wosher auch die kleine umliegende Landschaft den Namen hat, sie lag sechszehn geographische Meilen westlich von Pharnacea und vierundzwanzig geogr. Meilen dstlich von Amisus, jest Vatisa oder Fatsa.

Ameletus, ein Fleden bstlich vom Flusse Phigamus. Den ve, westlich vom Phigamus.

Themiscyra, zwischen ber Landspitze Herakleum (jett Ascherschembi) und der Mündung des Flusses Iris in der Mitte, an dem Thermodon. Hierher verlegt die Sage das Weiberreich der Amazonen, welche, von Herstules bestegt und auf etliche Schiffe geladen, unterwegs ihre Führer tödteten, nach langem Herumirren in den Paslus Mästis kamen und in dem Kaukasus ein neues Reich errichteten. Die Gegend hieß ebenfalls Themischra.

Lycastum, eine griechische Stadt, ditlich von

Amisus, welches wahrscheinlich aus Lycastum entstand, die Milesier sollen die ersten Stifter des Orts gewesen seyn, der nachher von einheimischen Fürsten zerstört, von den Athenern aber zum zweiten Mal gegründet worden, aber bald wieder unter die Gewalt der Fürsten des Landes gestommen seyn soll. Sie erscheint mit dem Namen Amisus

unter den pontischen Königen als bedeutende Stadt und starte Festung, war abwechselnd mit Sinope die Residenz des Mithridates, welcher sie mit einer neuen Anlage, Euspatoria genannt, vermehrte. Augustus schenkte ihr die Freihelt und fügte zu ihrem Gebiete alle Ländereien längs dem Pontus, einen Borzug, den sie unter Hadrian wieder verlor, jest Samsun, eine der besten Handelsstädte an der gauzen Küste.

Amasia, die Baterstadt des Strado, lag zu beiden Seiten des Flusses Fris, nemlich die eigentliche Stadt auf der Ostseite, die Borstadt auf der Westseite, auf der Ostseite der Stadt ist ein Berg, die Stadt hatte zwei Brücken, nach der Bessiegung Mithridats hatte sie eigene Fürsten, wurde bald darauf frei, und blied es bis auf Domitian, sie heißt jest noch Amasyah oder Amassia.

Phazemon, ein Fleden, von welchem die Landschaft Phazemonitis den Namen hat, welche sich von Amisus sübwestlich bis zum Halys hinzieht, und auf deren Rücken die

Kandschaft Gabelonitis liegt; in Phazemonitis lagen auch die Berge Litheus und Ophlimus, und der See

Stiphane, um welchen herrliche Weide war. Ph mon ist wahrscheinlich der jetige Fleden Marsifun.

Gaziura, an dem Flusse Iris, da wo er sich nordöstlich zu beugen anfängt, die alte Residenz der ersten Könige von Pontus, das heutige Dorf Geder wird wahrscheinlich mit Unrecht für Gaziura gehalten. Die Landschaft Gazacena hat vielleicht von dieser Stadt den Ramen.

Zela, ein Fleden in der kandschaft Zelltis südöstlich und nicht weit von Amasia, die dem im kande allgemein verehrten Tempel der persischen Götter angehörte, und später ein Eisgenthum der Römer wurde. Pompejus erhob Zela zur Stadt, sie lag auf einem Hügel, welchen Strabo den Wall der Semiramis nennt. Bei diesem Orte schlug Mithridates den rämischen General Triarius, und Casar im mühelssen Kampse den Pharnaces.

Magnopolis, vorher Enpatorin, bei der Bezeinigung des Lykusskusses mit dem Iris.

Cabira, hundertsunstig Stadien sublich von Magnopolis, ein Flecken mit einem berühmten Tempel des Monats oder Mondes. Mithridates, dessen gewöhnlicher Ausenthaltsort Cabira war, ließ hier ein Castell, eine Residenz, einen Part, große Mühlenwerke und in der Rähe Bergwerke anslegen, er verlor auch hier das entscheidende Tressen gegen Lucullus. Pompejus nannte die Stadt Diopolis, die spätere Beherrscherin Pythodoris gab ihr den Ramen Sesbasse, und in noch späterer Zeit unter Rero hieß sie Reocasarea, jest Ritsara oder Ritsar, zwei Tagsreisen weit nördlich von Tokat.

Caenon chorion, fünf geographische Meilen öftlich von Cabira, auf einem hohen, steilen Felsen, hier hatte Mithrisdates seine vorzüglichsten Kunstarbeiten in Verwahrung gebracht, das heutige Städtchen Chonak ober Kuleishisfar.

Comana, mit dem Beinamen bas pontische, einer der volkreichsten und wichtigsten Orter in Pontus wegen seines Handels und des darih besindlichen mächtigen und reichen Tempels, welcher in allem dem Tempel im kappadocischen Comana ahnlich war, denn auch hier standen 6000 Menschen im Dienste der Gottheit, über welche der Hohepriester, Leben und Tod ausgenommen, unumschränkt zu besehlen hatte. Diese Würde bekleidete auch einer von den mütters lichen Vorsahren Strado's auf kurze Zeit. Der Fluß Iris ging mitten durch die Stadt, der Tempel lag auf einem steilen Felsen, an dessen Fuße der Iris vorbeisloß, gegenswärtig heißt der Ort Tokat, ein ansehnlicher Handelsplaß. Sedastia, auch Megalopolis, an den Grenzen bes nords

obastia, auch Megalopolis, an den Grenzen des nordschilchsten Kappadoriens und Kleinarmeniens, in der Landsschiffen Kamisene nahe am Halys, durch die Stadt Poßtein anderes Flüßchen, das in einen benachbarten See stel, welcher vom Halys gebildet wurde. Sebastia war der

Mittelpunkt von vier großen kandstrassen, nemisch son Chfarea, von Tavium am Halys, van Nikopolis und pon Melitene; jest heißt der Ort Siwas, die Haupskaht eines großen Paschaliks, welches ganz Pontus und Aleinz gemenien umfaßt.

Sebastopolis, nordwestlich von Sebastia, ...

### 15. CILICIA

Eilicien, der suddfilichste Theil Aleinaffens, grenzte gegen Westen an Pamphylien und Isaurien, gegen Rorden an Kay, padocien, gegen Osten an die Provinz Commagene in Syrium, und südlich an das cilicische Meer und an den issischen Busan. Es erstreckt sich von Osten nach Westen in einer Länge von mehr als fünszig geographischen Meilen. Silicien wird von den Geschichtschreibern nicht nach seinen Theilen genannt, nur die Geographen zerlegen es in das eigentliche Cilicien, welches den dstlichen Theil des Landes ausmacht, weit frucht; darer und volkreicher als das übrige war, auch bei weitent mehr Städte hatte, und bessen westliche Grenze mit der Münzdung des Lanusstusses oder später mit der Landspipe Zephystum bei Korykus endigte. Der westliche, kleinere Theil hieß das rauhe Cilicien.

Das ebene oder eigentliche Cilicien wird als sehr fruchtbar geschildert, von Weinbergen, von Weizen. Gersten, und Dirsenpflanzungen. Die Gebirgszweisge, welche sich vom Laurus her sublich in das Land streckten, gaben reichlich Holz, und gewährten den Bewohnern des flachen Landes einen tublen Sommeraufenthalt. Auch im rauben Cilicien gab es äußerst schöne, fruchtbare Strick,

Die Einwohner entsprangen, nach Herobotus, von ben Sprern und Phoniciern, welche lettern wahrscheinlich blos Colonien anlegten, griechische Colonien wurden vermuthlich erst nach Alexander hier angelegt, aber in splchem Maße, daß in den wichtigern Städten die Griechen den beträchtlichsten

Theil der Einwohnter ausmachten. In ben Gebitzen kommen Eilicier unter dem Ramen Eleutherocificen vor, und auf der norvöstlichen Seite bes Gebitzes die Pibarani oder Tibareni, in der Rase der vorigen.

Die Bewohner bes westlichen Eiliciens sind vielleicht nicht einerlei Stammes mit ben Bewohnern bes oftlichen, indem sie auch unter dem Ramen Pistoier oder Isanrer vorkommen. Inter den sprischen Meginten bildeten sich die Bewohner dieses Theils vollig zu Seerdubern aus, ihre Wohndrter verwansbelten sie in seste Schlösser, ihre Schisse bedeckten alle Theile des Mittelmeeres, in Ereta und andern Gegenden hatten sie Riederlassungen, und aller Seehandel lag darnieder. Endstich rüsteten sich die Komer zu ihrer Betämpfung, sie nothigten, unter Ansthrung des Pompejus, alle ciliciscen Schisse sich nach hause zu begeben, wo sie sich der überlegenen Macht ergeben mußten. Dieß alles hatte Pompejus innerhalb vierzig Tagen dewirft, er verpflanzte die Seerauber von der Kuste weg in das innere Land, wodurch von dieser Selte her die Seeraus berei sur immer aushörte.

Eilicien stand niemals gant unter freien Beherrschern, sie gehorchten in den frühesten Zeiten den Associern, dann den Wersern, nach Alexanders Tod wurde es zersplitterk, und Pompejus machte das eigentliche Cilicien zur römischen Provinz, das rauhe stand unter Fürsten, die von Rom abhängig waren.

Unter den Gebirgen gehört der Amanus zum Theil zu Eilicien, er stößt an das Meer in der Mitte zwischen den Städten Alexandria und Issus, und da wo der Weg am schmalsten ist, sind die issischen Passe, der einzige Zugang and Eilicien nach Syrien, hier fällt auch das Flüßchen Kersos, jest Merkes, in die See: Der Taurus macht die Rordsgrenze des Landes.

Drie des-Landes:

Issus, etwas nördlich von dem Flüßchen Pinarus, mit einem Haven, jest Bayas oder Ajas. Nordöstlich von Issus

war noch ein anderer Übergang über ben Amanus, dieß find die amanischen Passe, heutzutage Demir Kapi. Issus ist bekannt wegen des Sieges, welchen Alexander in der Nähe über den Darins gewann.

Aegaene, Aogene ober Aegae, westlich von Istus soon über dem issischen Busen, jest Ajas Rala, welches auch wohl mit dem vorhergebenden Ajas verwechselt worden ist.

Mallus, westlich von Agå, nach ber Mythe eine Pflanzstadt des Mopsus und Amphitochus zur Zeit des trojanischen Kriegs, auch brachte Alexander auf seinem Zuge dem Atschiechus hier ein Todtenopfer. Die Stadt läg nicht hart an dem Pyramus, Sondern etwas bstlich davon, ein Fleden aber, Magarsos, welcher noch zur Stadt gehörte, lag westlich am Flusse selbst. Kördlich davon verbreitete sich das aleische Feld, westlich von Mallus mündet sich der Pyramus, noch eiwas westlicher der Särus, hierauf in derselben Nichtung der Cydnus.

Solos, aber auch Soli, und also in der Schreibung von Goli auf Eppern nicht verschieden, eine Kolonie der Argiver und Lindier auf Mhodus, deren Einwohner aber durch Vermisschung mit den Eingebornen ihren Dialect so sehr verdarben, daß derselbe zur Bezeichnung der verdorbenen Wortfügung gebraucht wurde, doch soll nach Einigen der Ausdruck durch das von Athen abstammende Soli auf Eppern aufgekominen seyn. Die Stadt verlor ihre Blüthe durch Tigranes, König von Armenien, welcher sie eroberte und die Einwohner wahrs scheinlich mit nochwielen andern zur Bevölkerung seiner neus erbauten Hauptstädt Tigranocerta benutzte. Erst Pointpesius stellte sie wieder her, worauf sie neben dem alten Kamen die Benennung Pompsjopolis anitiahm, sie war die Vatersstadt des Stotters Chrystopus, des Komiters Menander und des Aftronomen Aratus.

Anchiale, zwischen Tarsus und Soli, hatte nach dem Zeugniß der Alten den Affprier Sardanapal zum Erbauer, dessen Bildsaule noch zur Zeit Alexanders vorhanden gewesen sewn soll, mahrscheinlich war es die Statue eines der spätern affprischen Könige.

Eleusa, etwas westlich von der Mündung des Lamussinsses, auf einer hart am Üser liegenden Insel gleichen Ramens, erbaut von König Archelaus in Kappadocien, der auch über das ranhe Cilicien herrschte und hier seine Restdenz hatte, welcher er dem Kaiser in Rom zu Ehren den Beinamen Sebaste gab.

Corycus, westlich vom vorigen, war nicht blos eine Landspike, sondern zugleich eine Stadt mit einem Haven, jest Eurco, der gewöhnliche Überfahrtsort nach Eppern, nördlich davon lag die corycische Höhle, und weiter im Lande die typhonische.

Beleucia ober Geleucia Tracea ober Traceatis, eine Meile nordlich von der Mündung des Kalpfadnus angelegt von Seleufus Nikator, unter den Römern eine freie Stadt, jest Selevfin. Im Flusse bei der Stadt kam Kaiser Friedrich Lums Leben.

Mylas und Holmi, zwei Örter in der Rahe, deren Einwohner zur Bevolkerung von Seleucia verwendet wurden.

Aphrodisias, westlich von Holmi mit einem haven.

Celenderis, westlich von Aphrodisias, eine Festung mit einem Gaven, ein Anlage der Samier, jest Kalandro.

Arsinoe, subwestlich vom vorigen, wahrscheinlich erst errichtet als das rauhe Cilicien eine Zeit lang unter den Ptolemaern von Agypten stand. In der Rähe war der Flecken Melania.

Anemprium, Borgebirg und Stadt, die Stadt ist unbekaunt. Aragus, ein Felsen und Castell westlich von der Landspize Anemurium, zog sich etwas in die See hinein.

Charabrus, bstlich von Aragus, ebenfalls ein Castell. Alippen machten in ber Gegend die Schifffahrt sehr gefährlich, sie beißen zusammen Platanistus.

Solinas, westlich von den vorigen, Trajan endigte hier sein Leben, und von ihm heißt die Stadt auf kurze Zeit Tra-

janopolis, sie lag auf einem steilen, größtentheils vom Meere umflossenen Felfen.

Laertes, ein westlicheres Castell mit gutem Anterplas.

Jotape, ein Castell weiter westlich. Hamaria, Fleden auf einem Hügel, lieferte aus der Nachbarschaft die besten Gedern zum Schiffbau. Suedra, ein unbedeutender Ort.

Coracesium, die westlichste Stadt Ciliciens, ein Castell auf einem steilen Felsen mit einem Haven, wo die cilicischen Seerauber den Anfang zu ihrem Handwerf machten, der westlichere Fluß Melas machte die Grenze zwischen Cilicien und Pamphylien.

Tarsus, die Hauptstadt des Landes, während der persischen Herrschaft die Residenz eigner abhängiger Könige, nach eins heimischen Nachrichten wird der assprische König Sardanapal als Stifter angegeben. Tarsus war eine große, wohlhabende Stadt, vom Cydnus durchflossen, die größere Anzahl der Einwohner waren Griechen, welche hier eine Art philosophischer und philosogischer Atademie hatten, die besonders zur Zeit der ersten Kaiser Roms blühte, auch der Apostel Paulus war aus dieser Stadt. Sie steht jest noch, aber ist ganz gesunken, in ihrer Vorstadt liegt Kaiser Iuslianus Apostata begraben.

Adana, in einer Ebene am westlichen User des Flusses Sarus, einen Theil ihrer Einwohner machten von Pompejus hierher verpflanzte cilicische Seerauber aus, die Stadt hat jest noch ihren alten Ramen.

Mopsos und Mopsuhestia, auch getrennt Mopsu Hestia, an beiden Usern des hier 600 Fuß breiten Pyramusslusses gelegen, entstand wahrscheinlich erst nach Alexanders Zeizten, war unter den Romern frei, im Mittelalter hieß sie Mamistra, jest Messis.

Anazarbus, lag auf einem einzelnstehenden Berge, von dem es auch den Ramen hat, entstand wahrscheinlich erst in der Zeit der casarischen Familie, jest noch Ainzarba oder Ainzarjat.

Oninda (Köirda und Kovirda), nordlich von Anchiale, westlich nicht weit von Tarsus, eine sehr starte Bergfestung Ciliciens, worin Alexander einen Theil der in Asien erbeuteten Schäte ausbewahrte, wird von Spätern für Anazarbus gehalten.

Castabala, bstlich von Anazarbus. Nikopolis, im norddstlichsten Winkel Eiliciens, wo der Taurus an den Amanus stößt. In dieser Gegend gab es noch mehrere Castelle,
beren kage nicht zu bestimmen ist, so Pindenissus, eine Hauptsestung der freien Cisicier. Auf dem Amanus selbst
lagen die sonst unbekannten Castelle Erana, Sepyra und
Commoris.

# S Y R I A.

Unter dem Ramen Sprien verstand man alles kand, bas auf der Subseite von Agypten und bem petraischen Arabien, auf der Oftfeite von der grabischen Buste und dem Euphrat, auf ber Nordseite vom Umanus, und auf ber Westseite von ben Ruften des heutigen mittellandischen, ober bes großen Meeres nach bem Ausdruck ber Juben, begrenzt murbe, denn früher und spater rechnete man zu Gyrien im weiteften Sinne auch bas israelitische Reich und Phonice. Im engern Sinne verstand man unter Sprien alles Land nach bem oben angegebenen Umfange, Phonicien und Palastina ausgenommen, und das so eingeschränkte gand theilte man wieder in bas eigentliche Sprien und in Colesprien. Beherrscher des kandes waren die Assyrer, bann die Meber, bann die, Perfer, das Land blubte unter diesen Regierungen-durch Handel und durch den Fleiß der Bewohner, seine blubendste Periobe mar jedoch unter ben Nachfolgern Alexanders, Städte in großer Anzahl erhoben sich im nördlichen Sprien, welches das obere genannt wird, der sudlichere Theil, Eblesyrien, 'Judaa und Phonicien war ein steter Zankapfel zwischen ben Scleuciden und Ptolemdern. Doch mit dem Sinken der fpris

schen Macht zertheilte sich auch das land in verschiedene Reische, und als Pompejus als Besieger Asiens auftrat, da kam der größte Theil Spriens unter die Ramer. Zwar zerrätteten die römischen Bürgerkriege auch Sprien dung die verschiedene Partei, welche die verschiedenen Beherrscher ergrissen, aber unter Angustus kam das land zur Rube, und blieb zwei Jahrdunderte hindurch in diesem glücklichen Zustande; erst mit der Theilung des römischen Reiches fängt das Sinken des landes an, welches durch das ganze Mittelalter, hindurch häusige Zerstörungen erfahren und auch unter den Saracenen und Türken sich nie wieder erholt hat.

An der Westseite Spriens zieht sich eine Reihe Gebirge aus dem Taurus und Amanus gegen Suden, die sich mit dem Libanon verbindet, und zwar nicht so steil aber auch nicht so fruchtbar ist wie dieser. Zwischen diesen Bergen besinden sich fruchtbare Thaler, welche von Flussen oder Bachen bewässert werden. Östlich von dem Flus Drontes zieht sich ebenfalls eine Gebirgsreihe berab, die sich aber bald verstacht, und von da fängt denn die ungeheure Wuste an, welche sich weit gegen Osten dis nach Wesopotamien und im Süden bis nach Agypten erstreckt.

Die Fruchtbarkelt Spriens ist nur eine kunstliche durch ben Fleiß und die Betriebsamkeit der Bewohner, welche das Wasser auf die durren Strecken hinzuleiten wissen, aus dem tiefliegenden, nie das kand überschwemmenden Orpptes wird es durch Wasserräder abgeleitet.

Das nördliche Sprien oder Dberlyxien hatte wahrscheinlich vier Theile, nach den vier Hauptsädten Antiochia, Seleucia, Apamia und Laphicea, Rach: der Eroberung des Laudes durch die Romer zerfiel es in zwei Haupttheile, nemlich einmal in das Laud mit den eben Ernannten Theilen unter dem Ramen Seleucis, und in das nördliche Commagens. Etwas später sinden wir bei den Geographen mehrere Theile, nemlich wieder Seleucis und Apamene, wahrspeinlich mit geringerer Ausbehnung, Piethens, Eprifektee, ein Theil von Antiochene, Chalcibiee, Chalybonitks und Pakmytene, wahrscheinlich Theise von Apamia, Cassiotis, von dem Sebirg Casius so genannt, begriff Antiochia und Laodicea zusammen, und Commagene blieb in seiner alten Ansdehnung.

Sprien hat zum Haupt fluß ben Orontes, er entspringt in Edlesprien auf dem Libanon, verbirgt sich dann unter der Erde, kömmt aber wieder hervor, und setzt seinen Lauf gegen Worden fort, der altere Name des Flusses soll Typhon geswesen seyn. Er halt eine lange Strecke seinen Lauf gegen Norden, wendet sich dann westlich gegen die See, und bildet bei seiner Mündung die Keine Insel Melibda, er heißt jetzt as i der Widerspänstige) auch Maklüb (der Verkehrte).

## Orte bes ganbes:

Gabala, der erste Ort nordlich von Phonicien, mit einem Haven, jest noch Oschebil, mit Überdleibseln eines Amphitheaters.

Gabeni, wahrscheinlich einerlei Ort mit dem Gabala bet Spåtern, im innern Lande, ostlich von Chalcis.

Laodicia (Aaodinia); von Selentus Rikator seiner Mutter zu Ehren angelegt, eine der vier Hanptstädte des ganzen Landes, die umliegende Gegend war sehr fruchtbar, besond ders an gutem Wein. Die Stadt hatte einen Haven, welsches eigentlich der Haven von Antiochia war, in ihr hielt Wolabella während der Bürgerfriege nach Casars Tode eine langwierige Belagerung aus, während welcher die Weinderge um die Stadt und der Wohlstand des Ortes selbst zernichtet wurden, jest heißt er Ladakia ober Latikia.

Heraclea, einige Meilen von Laodicea gegen Korden an der Rorbseite einer Landspiße, an der Stelle find jest noch eis wige Damme in der See Ramens Meinta Burdsche.

Posidipm, einige Meilen nördlicher im Innern einer Bucht, jest: Posseba.

Nymphanm, eine geheffigte Sohle nicht welt von der Munbung bes Orontes, sie war in dem Berge

Civins, auf der Südseite des Orontes, südlich von Seleucia, südwestlich von Antiochia, mit einem sehr besuchten Heiligsthum des Jupiter Casius, welches wahrscheinlich auf der Spize des Berges lag, auf dem man in der vierten Rachtwache gegen Osten schon das andrechende Tageslicht bemerkte, während man beim umgewandten Blicke gegen Westen noch tiese Nacht vor sich sah. Dem Casius gegen über steht noch ein anderer Berg, der Anticasius, welcher sich westlich gegen die See zieht.

Emesa, war der Hauptort eines arabischen Stammes, wo die Sonne unter dem Bilde eines schwarzen, runden, spikig zusaufenden Steins in einem prächtigen mit Gold und Silder ausgeschmuckten Tempel verehrt wurde, die Stadt wurde in späterer Zeit zu Phonicien gerechnet, sie lag an der Offseite des Orontes in einiger Entfernung, südwestlich lag ein vom Orontes gebildeter beträchtlicher Landsee. Emesa heißt heutzutage Hems, Kaiser Aurelian lieferte hier der Zenos bia das Haupttreffen.

Arethusa, eine kleine Tagreise nordlich von Emesa, an der Westseite des Drontes, von Seleukus Rikator erbaut, ober wieder hergestellt, die Stelle heißt jest Restan.

Epiphania, das Hamath der Bibel, im Mittelalter der Site einer eigenen arabischen Dynastie, zu welcher der Geograph Abulfeda gehörte, jest noch Chamat ober Hamat, der wichtigste unter den umliegenden Orten:

Larissa, ebenfalls auf der Westseite des Orontes, und von Selentus Rikator errichtet, ober wiederhergestellt, im Mitstelalter und noch jest heißt sie Schaizar.

Apamia, eine Tagreise nordlich von Larissa, eine der ansehnslichsten und festesten Städte in Syrien, wahrscheinlich von Antigonus erbaut, mit ausgedienten Macedoniern bevölstert, und nach der Hauptstadt Macedoniens Pella gesuannt. Seleucus verschönerte und vergrößerte die Stadt

und gab ihr nach seiner Gemahlin den Ramen Apamia. Die Festung der Stadt lag auf einem Sigel, war auf der einen Geite vom Orontes, auf der andern von einem See ungeben, und hieß deswegen auch Cheruhonesus, weil sie nur auf einer Seite vom Lande zugänglich war, an ihrer Stelle ist seht der unbedeutende Ort Phamiat ober Aphamiat. Soloucia ad Bolum, sünf Meilen westlich von Apamia, es ist dieser Bolus unstreitig das Gebirg, welches auf der Mest, seite den Lauf des Orontes begleitet, und bei Abulseda al Losham i heißt, und Selencia ist wahrscheinlich das Städt, chen und duserst seite Schloß Seh jun des Abulseda, welschen und duserst seite von Lavdicea gehört, von welchem es zwei Tagereisen ditlich entsernt liegt. — Hierher gehört auch der Fluß Marsyas, welchen Einige von Westen her, Andere von Osten bei Apamia in den Orontes sallen lassen.

Antiochia, eine Anlage des Geleutus Ritator nach bem Namen seines Baters Antiochus, da wo der Orontes anfängt sich von Norden nach Westen zu lenten, und wo von Norden ber ein anderer Fluß sich mit ihm vereinigt. Schon Antigonus hatte in der Rabe ein Antigonta angelegt, deffen Einwohner unn Seleutus für seine Stadt verwendete. Antiochia wurde die Hauptstadt nicht nur für Syrien, sondern für ganz Affen, so weit es unter der Hertschaft des Seleufus fand, die umliegende Gegond zeichnete fich durch Schonbeit und Fruchtbarteit aus, und die Menschenzahl vergrößerte fich so schnell, haß balb pier Städte neben einander bestanden, beren jebe eine eigene Mauer hatte, alle aber umfolog noch eine gemeinsame. Antiochia, eine der größten Städte ber alten Belt, hatte zwolf Millien im Umfange, fie litt in der spätern Raiserzeit zwar sehr, war aber ju den Zeiten ber Arquaguge immer woch blubend, jest beißt fie Antatia, und ift ein unbedeutenbes Städtchen. - Auf der Rordseite der Stadt befindet sich die Ebene von Ans tiochien, welche von drei mit bem Orontes sich vereinigens Flussen bewässert wird, sie hießen Arkeuthos,

Labotas und Onpbaras, nach Abulseda beißen sie Jaghra, Asmad und Eefrin.

Chalcie, die Hauptstadt der oftlich vom Orontes gelegenen, noch ziemlich fruchtbaren, doch aber schon bedeutende Saudsstrecken enthaltenden Landschaft Chalcidice, dillich von Autiochien, verschieden von dem Chalcis im Gefilde Marspasin der Rahe des Libanon, jest Rimesrin.

Selencia ("Selevneue), von Gelenkus erbaut, an der See eine geographische Meile nordlich von der Rändung des Dronstes, eine sehr Karke Festung, war unter den Römern eine freie Stadt, der Ort, wo sie stand, heißt jest Kepfe.

Gindareni, die Bewohner von Gindarns, einem sesten Bergschlosse. Pagra, nordlich von Antiochien. Pinaritae, die Einwohner von Pinara, nordlich von Pagra. Rhosos, die südlichste Stadt in demjenigen Striche an der See, welcher auch noch zu Cilicien gerechnet wird, lag in der heutigen Ebene Arsus.

Myriandros, ein Handelsplatz zur Zeit der persichen Herrschaft und phonicische Colonie, vier geograpische Meilen von den cilicischen Passen zbei Isus entfernt.

Alexandria, sechszehn Millien von Issus und eben so weit von Pagra, die Stadt heißt jest noch Skanderone ober Alexandrette.

Samosata, Hauptstadt der Provinz Comagene, sie war sehr fest, hatte ein sestes Schloß, und hier befand sich einer von den gewöhnlichen Übergängen über den Euphrat, die Stadt lag am westlichen User, sie ist der Geburtsort des Satyrisers Lucian, der Ort hieß im Mittelalter Somaisath, oder Schemisath, und hat diesen Ramen wahrscheinlich noch jest. Der Fluß Marsyas sloß in der Rähe in den Euphrat, Abulseda nennt ihn Marzes floß in der Rähe in den Euphrat,

Zeugma, lag am Euphrat auf der westlichen Seite, süblich von Samosata, als Zeugma im Mittelalter zu Grunde gegangen war, erhob sich auf der Ostseite der Ort Bir. Als Seleucus Rikator Zeugma anlegte, errichtete er auf der Ofiseite des Finsses einen Fleden Ramens Upamia, und eine Festung babei Ramens Selencia.

Europus, einige Meilen stilch von Zeugma, jest Jerabis-Hierapolis, stilch von Europus, berühmt burch die Berehehrung der sprischen Göttin Dercetis oder Atargatis, deren Tempel so reich war, daß Erassus bei seiner Plünderung mehrere Tage mit Schätzung und Zählung der goldenen und silbernen Gefäße zubrachte, die Stadt gehörte unter die größten und wohlhabendsten Spriens, sie ist jest menschenleer und heißt Mambetsch, da sie im Alterthum bei den Einwohnern Bambyce hieß.

Beroen, östlich von Antiochien, zwischen dieser Stadt und Hierapolis in der Mitte, von Seleukus Nikator verschonert, eine der mittelmäßigen Städte des Landes, heißt im Mittelalter Chalep, wie der Ort wahrscheinlich schon im Alterthum bei den Einwohnern hieß, und jest Aleppo. Der jetige Fluß Kowaik, welcher durch Aleppo fließt, ist wahrscheinlich der Chalos, welchen Xenophon nennt, den er zwanzig Parasangen oder fünfzehn geograph. Meilen vom Meere erreichte, und welcher viele Fische führte, die Riemand beschädigen durfte, weil die Sprer sie für Götter hielten.

Peraklea, eine Bergfestung, zwanzig Stadien von dem übrigens unbekannten Tempel der cyrrhestischen Minerva, etwa drei geographische Meilen nordöstlich von Antiochia.

Cyrrhus, nordwestlich von Berda, Hauptort der Proving Cyrrhestice, in einer nicht sehr fruchtbaren Gegend, man sindet jest noch Überbleibsel der alten Stadt, Corus genannt, neun geogr. Meilen nordwestlich von Aleppo.— Zwischen Chalcis und Thapsatus kamen die Zehntausende zu den Quellen des kleinen Flusses Daradakos, und nicht weit davon war die vorzüglichste Villa eines persischen Satrapen, jest ist von dieser Fruchtbarkeit des Bodens keine Spur mehr zu sehen.

Sura und Ura, Stadt am Euphrat an einer Beugung des

Euphrats, mahrscheinlich an der Stelle der spätern Bergfestung Daufar, die auch Gjabar heißt.

Thapsacus, eine alte und berühmte Handelsstadt am Enphrat, fünf geogr. Meilen von Zeugma, einst der gewöhnlich übergang auf die Straße nach Babylon, wahrscheinlich das Tipsach der Bibel, hier zog Darius nach Cilicien hin und zurück, und auch Alexander zog über diesen Ort in das obere Assen, hierher wurden auch die Theile der Fahrzeuge aus Phonicien zu kande gebracht, aus welchen Alexander seine Flotte zu Babylon zusammensehen ließ, und hierher wurden auch die Waaren aus Gerra in Arabien auf dem Euphrat gebracht, es ist wahrscheinlich die heutige kleine Stadt De er ober Deir.

Palmyra, eine alte, vielleicht schon von Salomo angelegte Stadt, wird jedoch erst später wieder genannt, war oft zwischen der Herrschaft der Römer und der Parther getheilt, bis der Sprer Odenathus, und nach ihm seine Fran Zenobia mächtig in diesen Gegenden herrschten, und die Stadt zum Sitze eines ausgebreiteten Reiches erhoben. Nach Zersstörung dieses Reiches durch Kaiser Aurelian sank auch die Residenz Palmyra, sie hieß bei den Einheimischen Tad mor.

### COELE SYRIA.

Colesprien machte in sehr frühen Zeiten einen Theil vom Reiche Damascus, bann vielleicht vom Reiche Israel aus, später gehörte es ben sprischen Königen und in spätrömischer Kaiserzeit gehörte es zur Provinz Phonicien. Das Land bes griff in sich die Thäler des Libanon und Antilibanon, unter den Römern kam zu Eblesprien auch noch die Dekapolis.

### Drte bes Lanbes:

Damascus, Dameschet in der Bibel, die erste zwerschssige Rachricht von der Stadt sindet sich unter Salomo's Res gierung, wo Damastus auf turze Zeit ein eigenes Neich bildete, nachher tam sie unter die Assprer, unter die Perser und von diesen unter die Seleuciden, sie lag in einer fruchtburen Gegend, steng aber altmählig an zu sinken und erholte sich erst wieder zu den Zeiten des Kaisers Julian, von wo an sie eine binhende Stadt wurde, durch das Mittelalter blieb, und sich alt solche bis auf unsere Zeiten erhielt. Die Ebene um die Stadt wird bewässert durch den Fluß Chrysorrhous, der einheimische Namen war aber Barbines, westhalb er heutzutage Barrady oder Barrada heißt.

Abella, nordwestlich von Damastus, eine Bergfestung und

Residenz des Fürsten Lysanias.

Heliopolis, zehn geographische Meilen nordwestlich von Das madcus, an einer dstlichen Kette des Libanon, hier wurde die Sonne vorzüglich verehrt, man sieht jest noch vollkäusdige Ruinen eines eigentlich dem Jupiter geweihten Temspels, dessen Stister Antoninns Pius ist.

Die Itarasi bewohnten die bstlichern Bergstriche des Libanon, sie waren Syrer und gute Bogenschützen, bei der Schwäche der sprischen Herrschaft machten sie sich beinahe unabhängig, die Kömer fanden viele kleine Fürsten dieses Bolkes in den Bergen, wie zum Beispiel Lysanias in Abila, zur Zeit der Krenzzüge erscheinen in diesen Gegenden die Drusen, wahrscheinsich Absämmlinge dieser Ituräer, und hier leben sie noch unabhängig unter der Oberherrschaft der Türken.

In diesen Gegenden nordlich vom Libanon erstreckt sich die Ebene Marsyas bis zum Einfluß des Marsyasstusses in den Orontes.

In dem Gestlee Marspas lag die Stadt Paradisus ober Triparadisus. Auch die Stadt Laodicea, die Aratige, gehört hierher, welche mit der Stadt gleichen Namens am Libanon nicht darf verwechselt werden, ihre Lage ist wahrsscheinlich westlich vom hentigen Hassein, eine Tagreise nordlich von Karav und eben so weit stolich von Hems. Mariammitani sind die Einwohner von Mariamme; eisnige Mullen westlich von Emesa, wahrscheinlich das seste Schloß Chesze al Atrad. Chalcis ad Bedum, die Ressschloß Geberrschers vom Gestlee Marspas.

# Die Insel CYPRUS.

Soon homer kennt diefen Ramen der Infel. sie ift eine ber größten Inseln bes mittellandischen Mespes, ihr Flaceninhalt beträgt mehr als 400 Quabratmeilen. Gie ist außerordentlich fruchtbar, ihr Waizen hatte einen herrlichen Geschmad, die Beine maren im Alterthum so bekannt und beliebt, wie noch jest, das Öl hatte einen angenehmen Geruch, die Granatapfel und Feigen übertrafen an Gute alle übrigen, aus den Feigen bereitete man einen herrlichen Essig. deln, Zwiebeln, Anoblauch und Flachs gab es im Uberfluß. Die Baldungen bewirkten, daß Cypern schon sehr fruhe eine Seemacht wurde, die See lieferte Salz im Überfluß, und bas Innere der Erde Ebelsteine aller Art, Diamanten; Smas ragbe, Achat und Jaspis, unter ben Metallen hauptsächlich Rupfer, mober die Insel mahrscheinlich ben Ramen bat. Ihre frühesten Bewohner waren Phonicier, auch unter agyptischer Herrschaft stand sie eine Zeit lang, und mit Agypten tam Cypern an die Perfer. Rach ber Schlacht bei Iffus vertauschte die Insel biese Herrschaft mit der macedonischen, und nach Alexanders d. G. Tode blieb fie den Ptolemaern fast beständig, bis bie Romer in ben unmittelbaren Besitz berselben traten.

## Drie ber Infel:

Acamas, die nordwestlichste Landspitze, jest S. Epiphani. Arsinoe vorher Marium, östlich vom vorigen, durch Ptoles maus Lagi zerstört.

Soli, eine Colonie der Athener, mit einem Haven und einem Tempel der Isis und der Benus, jest heißt die Stelle Aligora

Limenia, subofilich von Goli im innern Lanbe.

Arommyon, das am weitesten gegen Rotden: vorlaufende Borgebirg, dem in Cilicien die Landspipe Anemurium ges genüber lag, jest Evemachiti.

Lapethos, bstlich von Krommyon, eine ber besten Stabte bes

- Landes an dem Fluffe gleichen Ramens, jest ein Flecken Ramens Lapta.
- Corineum, auch Kerynia, bstich von Lupethus, wird für eine phonizische, von Andern für spartaussche Anlage geshalten, heutzutage Gerines.
- Agibos ober Ragibos ist vielleicht bas Makaria der Spätern, nach welchem auch wahrscheinlich die ganze Insel von Einigen Macaria genannt wurde. Approdisium, weiter östlich. Acharum Littus, noch weiter östlich, an dem Busen, welcher jest von einem Kloster den Ramen Jaloufa tragt.
- Carpasium ober Karpasia, nahe an der nordöstlichsten Spike der Insel mit einem Haven, sie war eine Festung und heißt jett noch Karpaß.
- Clides (Kleides), das nordwestlichste Borgebirg der Insel, auch Dinaretum pr. bei Plinius, jest St. Andreas. Südwestlich unter diesem Borgebirge liegen die Carpasiae insulae, das Borgebirg selbst ist die dstlichste Spise des Berges Dlympus, auf welchem ein Tempel der Aphrodite war, den nie ein Weib betreten durfte. In der Nahe war auch ein sestes Städtchen Urania, das schon im Alterthum zerstört wurde.
- Salamis, in der Mitte der Ostseite der Insel, von Teucer, Telamond Sohne, gestistet und nach dem Ramen seiner Baterstadt genannt, die bedeutendste Stadt des Landes mit einem sichern Haven, der eine ganze Flotte sassen konnte, und einem von Teucer errichteten Jupiterstempel. Zu Trajand Zeiten vernichtete der Ausstand der Juden einen großen Theil der Stadt, setzt heißt sie, wie im Mittelalter, Constantia.
  - Arsinoe, mit einem Haven, vielleicht das Ammochostos ber Spätern, und das Famagusta des Mittelakters und der neuern Zeit. Leukolla, ein Haven weiter südlich an derselben Küste.

- Pedalion, ein Vorgebirg südlich von Leukolla, in der Rähe war wahrscheinlich das Idalium, der Lieblingsaufenthalt der Venus.
- Throni, Vorgebirg und Stadt weiter süblich, wo sich die Insel gegen Guben wendet, jest Griga.
- Citium, weiter gegen Westen an einem Busen mit einem Haven, hatte in der persischen Periode eigene Könige, der Athener Eimon starb hier auf seinem Kriegszuge, jest sieht man noch die Ruinen in der Rahe des heutigen karnica.
- Amathus, mit den Tempeln des Jupiter, der Aphrodite und des Adonis, die Ruinen sucht man in dem heutigen Altseine sol, wo der berühmte Cyprier wächst.
- Curlas, Borgebirg westlich von Amathus.
- Boos Ura, das Drepanon der Spätern, ein Vorgebirg weiter westlich, jest C. Bianco.
- Palaepaphos, westlich vom Vorgebirg Curias, ein sehr alter Ort, merkwürdig durch die Verehrung der hier and Land gestiegenen Venus und durch einen reichen Tempel der Gotstin, schon Homer nennt den Ort einen Lieblingsaufenthalt der Venus. Die hier verehrte Venus Urania war aber kein menschliches Vild, sondern ein weißer, gewundener, runder, oben spitzig zulausender Stein, man findet in der Geogend noch große Hausen von Ruinen.
- Paphos, westlich vom alten Paphos an der See mit einem guten Haven und schönen Tempel, auch eine Zeit lang der Six eines eignen Königreichs, zur Zeit des Augustus wurde die Stadt durch ein Erdbeben fast ganz vernichtet, von dem Kaiser aber wieder hergestellt, sie heißt jest noch Baffa.— Zwischen den beiden Paphos war das kleine Vorgebirg Zesphyrium, ferner der geheiligte Garten, ein Ortauf einer nahen Insel, und die Stadt Arsinoe.
- Tamaseus und Tamassus, Tamasus, süddstlich von Soli; nordwestlich vom Berge Olympus, vielleicht die alteste Stadt der ganzen Insel, mit reichen Kupferbergwerken in der Nähe, ist wahrscheinlich das Temesa des Homers.

Olympus, der Stolf des Gebirges gleichen Ramens, liegt fünf Millien nordöstlich won Amathus, heißt jest bei den Griechen Oros Staveros, bei den Franken gleichbedentend Mte. Croce.

# ARABIA.

Arabien fängt bei ben Alten an sublich unter Palmyra und am Euphrat unter Thapsatus, und umfaßt die unmittels bar hier an Sprien grenzende Wüsse, so wie auch die südlichere, welche von den Alten mit dem Namen Arabia deserta bezeichnet wird, und die ganze arabische Halbiusel. Der Rame Arabia euclaemon, auch selix und beata, bezeichnet diese an den nördlichen Spiten des arabischen und persischen Meerbussens nach den Alten anfangende Halbiusel.

Arabien ist ein an eignen Producten armes kand, das gegen waren die Einwohner reich an Gold, welches sie durch den Karawanenhandel gewannen, nur Weihrauch und Myrrhen konnte das Land als eignes Product aussühren. Die Araber nemlich waren seit den ättesten Zeiten die Handelsleute, welche die Producte Indieus nach den nördlichern Gegenden Asiens brachten.

Berschieden war die Lebensart berjenigen Bewohner Arasbiens, welche zu den Romaden gehörten, von den in Städten an der Küste lebenden, während jene nur von ihren Heerden lebten, erhoben sich diese durch Handel und Zolle zu einem außerordentlichen Wohlstand.

Die Araber im Ganzen waren nie einem fremden Monarschen unterthan, doch bezahlten einzelne Stämme Tribut an die Perser.

Auf der Südseite wird Arabien begrenzt von dem mare Erythravum ober rubrum, angeblich nach einem König Erysthras, wahrscheinlich aber von seinem rothen Sande so besnannt, von diesem Meere aus laufen zwei Meerbusen gegen Norden, der östliche heißt sinus Persicus, der westliche sinus Arabicus, auch bas rothe Meer. Dieser lettere theilt sich im Norden in zwei schmalere Busen, wovon der westlichere Heroopoliticus oder Heroopoliti

Der heroopolitische Busen wird für das Meer Suph der Bibel, für das Schilsmeer, gehalten, durch welches die Israeliten gezogen sind.

## Orte bes lanbes:

- Der öftlichste Ort Agyptens an der nördlichken Spise des her roopplitischen Busens ist Clysma, östlich von diesem ist die Landspise Posidion, jest Ras Mohamed. — An der Kuste des alanitischen Busens hatten einst die Maranitä gewohnt, waren aber von den Garindai vertrieben worden.
- Elana, an der nordlichsten Spite dieser Kuste, nach einheis mischem Namen Eloth, Ailoth, auch Ailath, schon dem Moses bekannt, zu Salvmo's Zeiten nebst dem ganzen Idumda unter der Herrschaft der Juden und ein Hauptshaven bei den Handelsgeschäften nach den südlichsten Theisen des arabischen Meerbusens, unter den Kömern lag hier eine Legion theils des Handels wegen, theils um den Einsfällen der Araber zu wehren, jest heißt der Ort Akaba.
- Ezion Geber, nicht weit vom vorigen, hieß zu Josephus Zeit Berenice. Die süblichern Striche am alanitischen Busen im innern Lande bewohnten die Banizomanes, ein Jägervolt.
- Der weiße Flecken ist wahrscheinlich der hentige Haven Jambo, weiter im Lande lag das Jathrippa der Spåtern, das heutige Medinah.
- Muza portus, ein berühmter Handelsplat im südlichen Arasbien an der Kuste, jest Mauschid.
- Ocelis, sehr nahe an der Meerenge des arabischen Busens, wahr ein Anter, und Wasserplat für die aus Indien zurückstehrenden Schiffer, hieß auch wahrscheinlich Atila.

Athana oder Adane, östlich von der Meerenge, bieß früher das glückliche Arabien; welches durch eine romische Expedition mahrscheinlich unter Augustus zerstört wurde.

Unter den Bölfern, welche diese südlichen Gegenden bewohnsten, werden genannt die Sabaei, Catabanes und Chatramotitae. Die Sabai wohnten in dem heutigen Jemen, sie waren ein sehr ansehnliches und reiches Handelsvolf, welches die Waaren aus Indien größtentheils selbst holte und durch Karawanen nach Agypten und dem nördlichern Usen beförderte, und aus diesem Lande tam denn wahrscheinlich die Königsn von Saba. Ihre Hauptstadt hieß Saba, sie lag auf einer Anhöhe, und war die ansehnlichste und reichste Stadt Arabiens, sie hieß auch Meriaba oder Mariaba, es ist wahrscheinlich das heutige Saaba oder Saabe.

Die Katabaneis, mit welchen auch die Gebanitae in Berbindung genannt werden, reichten westlich bis an den aras bischen Meerbusen in der Hohe vom heutigen Sana bis oftlich in unbekannte Gegenden. Ihre Hauptstadt hieß Tamna ober Thomna, sie hatte 65 Tempel, ift das heutige Ga na. — An die Stelle ber Sabai und ber Katabaneis tras ten in der Herrschaft die Homeritä, sie gehorchten einem Konige, der mit Rom in freundschaftlichen Berhaltnissen stand, seine hauptstadt bieß Saphar, an ber Stelle liegen heutzutage die Ruinen von Dhafar. — Die Chatras motita waren Gebieter vom beutigen Abramaut im Often von Demen, sie beißen auch Atramitae, bei ihnen mar bas Baterland des Weihrauchs und der Myrrhen. Ihre haupts. stadt war Sabotha oder Sabota, hatte 60 Tempel, und war der einzige Stappelplat des Weihrauchs, welcher bei Todesstrafe nirgends anders verkauft werden durfte, es ist bie heutige Stadt Mareb, von dem Wort Mariaba, dem gemeinschaftlichen Namen aller Hauptstädte des südlichen Arabiens.

Die Minaei wohnten um das heutige Mekka und weiter sudlich, bei ihnen wuchs die Myrrhe, ihre Hauptskadt hieß Rarna oder Karana, auch vielleicht Carnus, fünf und zwanzig geographische Meilen südlich von Mekka, jest noch Karna.

Die Omani bewohnten die Striche an der Enge des persischen Meerbusens, wo noch jett die Landschaft Oman ist, ihre Hauptstadt war der Handelsplat Omana.

Die Gerthai oder Gerrhap wohnten an der Kusse des perssischen Meerbusens, ihre Hauptstadt hieß Gerra oder Gerrha, eine bedeutende Handelsstadt am Gerraicus sinus. Chaldone, ein Borgebirg, ist wahrscheinlich das Gebirge,

haldone, ein Borgebirg, ist wahrscheinlich bas Gebirge, welches Arabia Felix von Deserta trennt. Coromanis, eine unbekannte Stadt. Zehn geographische Meilen davon fließt der Fluß Achana in den persischen Meerbusen. — In weiterer Entsernung liegt die Insel Asgilia und der Fluß Cynos, es ist die Insel Schared sie und der Fluß bei der Stadt Seer. Weiter ditlich folgt das Bolk der Epimanaritae, und die Stadt Rhegma, zwolf geogr. Meilen dstlich von dem eben erwähnten Flusse. — In dem Innern wohenen die Macae, deren Namen sich noch in der nördlichsten Landspiße von Mascate aus, Cap Mussendom genannt, erhalten zu haben scheins.

## Das wuste Arabien

begreift in sich das Reich der Nabataei, dessen Hanpts stadt Petra mar, woher dieser Theil bei den Spätern, aber bei keinem klassischen Schriftsteller das peträische Axabien genannt wird, und das übrige wüste Arabien.

Das Reich der Nabatäi grenzte gegen Westen an Agypten, gegen Norden an Palästina und Sprien, gegen Osten an die Wüste Arabiens und gegen Süden an den arabischen Meerbusen und bis in das glückliche Arabien hinein in dem Theile von Arabien, welcher heutzutage Hegiaz heißt. Sie führten die aus dem südlichen Arabien kommenden Producte nach Ägypten und Sprien, und trieben später selbst gewinn reiche Handlung.

Die Rabatai hatten eine Zeit lang ein ziemlich festes Reich, welches in den ersten zwei Jahrhunderten nach Shristus blühte, und viele nicht unbedeutende Städte zählte, bis es unter Trasjans Regierung mit dem römischen Reiche vereinigt wurde.

#### Drte bes ganbes:

- Petra, die Hauptstadt des Landes, auch Rekem und Are, teme, auf einer erhabenen Ebene mit Quellen und Baumen, ringsum von Felsen umgeben, welche den Zugang nur auf einer Seite verstatteten, jetzt heißt die Stadt Ar Rakim oder Karak. Die Gegend um Petra hieß Gebalene.
- Zoar, an der Sudostspitze des todten Meeres, schon durch Loths Geschichte bekannt.
- Bostra, eine erst von den Spätern genannte Stadt, Ges burtöstadt des Kaisers Philippus, welcher daher den Namen Arabs hat, jest noch Bozra, die Hauptstadt von Hauran, vier Tagreisen von Damastus.
- Medaba, gehörte dem Stamme Ruben, kam nach der Absführung der Israeliten an die Moabiter, und später an die Rabatäer.
- Hesbon, einst die Hauptstadt des Königs Sihon der Amo, riter, gehörte nach der Eroberung dem Stamme Ruben, lag an der Grenze des Stammes Gad, und war eine Levistenstadt, kam später unter die Nabatäi, jest heißt sie Esbus, ist eine bedeutende Stadt, liegt von Jericho gerade, über und 20 Millien vom Jordan.

In frühern Zeiten besaßen das Land der Nabatäi die Amalekiten, Moabiten und Ammoniten. Die Amaslekiten such iten saßen am westlichsten südlich unter dem Stamme Juda, von der Grenze Ägyptens dis zum todten Meere. In ihrem kande lagen die Berge Horeb und Sinai in der durch die zwei Busen des rothen Meeres gebildeten Halbinsel. Die Edomiten oder Idnmäer wohnten längs den Gebirgen Seir, welche von dem Horeb an sich nordöstlich unter der Südseite des todten Meeres weg und an dessen Ostseite herauf

ziehen, sie vergrößerten insber Folge ihr Gebiet besonders ges gen das rothe Meer hin. Die Woabiten saßen auf der Oftseite des todten Meeres von Zvar bis zum Fluß Arnon:

Die Mibianiten wohnten in dem südlichsten Theile des Landes als Romaden, ihre ersten bekannten Sitze sind westlich von dem Gebirge Seir und dem arabischen Busen.

Das eigentliche wuste Arabien exstrect sich von den Rasbatäern bis zum Euphrat von Westen nach Osten, nördlich bis nach Palästina und Edlesprien. Unter den verschiedenen Stämmen des Landes lebten die Cedrai nordöstlich von den Rabatäi, nahe an Chalda ist die Landschaft Makina. Alle nomadisirenden Stämme zusammengenommen heißen Arabes sconitae.

# PALAESTINA.

Der Name Palaestina ist ans dem Hebraischen gebildet, und wurde dadurch nur der Landstrich im Sudwesten des grosseren Palastina bezeichnet, welchen wir als das Land der Philister kennen lernen. Die Juden selbst aber bedienten sich dieses Namens zur Bezeichnung ihres Landes bis auf die Zeit Spristi nie, sie gebrauchten dafür das Wort Canaan, wie das Land schon vor der Eroberung vom mittelländischen Meere an die zum Jordan geheißen haben soll, und später bediente man sich der Ausdrücke das Land der Hebräer, das Reich Israel oder das Reich Juda, bei den Römern hieß das Land meistens Judaea.

Palastina erstreckte sich in frühern Zeiten gegen Osten bis in die arabische Wüste, gegen Norden bis zum Ursprung des Jordan, gegen Westen an das mittelländische Meer, gegen Siden bis aus Ende des todten Meeres. Unter David und Salomo erstreckte es sich nordöstlich bis an den Euphrat. Zur Zeit Christi grenzte das Land östlich an das Gebirge Gilead und das wüste Arabien, nördlich an Colesprien und Phoniscien, westlich ans mittelländische Meer und süblich an die Nas

batåer. Die Länge von Norden nach Süden betrug breißig geograph. Meilen und der Flächenraum 450 Quadratmeilen, auf welchen zur Zeit der höchsten Bluthe 5 Millionen Menschen wohnten.

### Gebirge bes Lanbes:

Der Libanon, Libanus mons, gehört eigentlich noch nach Phonicien, der Name bezeichnet das weiße (neml. Gesbirge) wegen des beständigen Schnees auf seinem hohen Gipfel, es erstreckt sich von Tyrus aus nordlich, parallel dem Meeresuser, dis Tripolis und Simpra. Er bringt hervor die Tedern und die Weihrauchstande, und hat viele herrliche Gegenden und Weidepläße.

Der Antilibanus mons bildet in seinem dstlich von dem voris gen fortgesetzen Laufe ein Thal. Der Berg Hermon ist eine Fortsetzung vom vorigen, seine höchste Spitze von Pasneas gegen Damascus hin beißt Karmel (verschieden von dem Vorgebirg Karmel).

Der Berg hor, ein Gebirge nordlich an ber Grenze.

- Theuprosopon, ein sehr steiles vom Libanon auslaufens bes Gebirge, südlich von Tripolis.
- Gilead, beginnt bei dem Hermon, und trennt die Oftseite des Landes jenseits des Jordan von dem wüsten Arabien. Basan, der nördliche Theil des Gebirgs Gilead, mit Eichen, fetten Rindern und Widdern. Abarim, erstreckt sich auf der Ostseite des Jordan vom Bache Arnon gegen Rorden auf der Ostseite der Moabiter. Zu ihm gehört der Berg Nebo der Berg der Verkündigung —, auf welchem Moses starb, nachdem er zuvor von dessen höchster Spize, Phisgah, das gelobte Land erblickt hatte.
- Rarmel, liegt auf der Subseite des Busens von Ptolemais, und war mit Baumen aller Art bis zu seinem höchsten Gipfel bewachsen. Unter den vielen Felsenhöhlen zeigt man jest noch diejenigen, in welchen sich die Propheten Elias und Elisa aufgehalten haben sollen. Ein Theil des Berges Karmel ist der Berg Tabor, von dessen Gipsel aus man eine

herrliche Aussicht auf das mittelländische Meer, den Gee Genezareth und den Jordan hat. Er lag nördlich von der Ebene Esdraulon, zwei Stunden von Razareth, und auf ihm soll Christus verklart worden seyn, nordostwärts von ihm zeigt man nah am See Genezareth den sogenannten Berg der sieben Seligkeiten, auf welchem Jesus die Bergs predigt gehalten haben foll:

Das Gebirg Ephraim ober Israel, zog sich gegen Süben bis an das Gebirg Juda. Theile dieses Gebirges sind der Berg Gilboa, zwri Stunden westlich von Scothopolis, merkwürdig durch den Tob Sauls gegen die Philister: der Berg Garizim, nahe bei Sichem, auf welchem der Tempel des Jehovah stand, der aber 135 J. v. Chr. von Jospannes Hyrkanus zerstört wurde.

Auch der Berg Silo gehört noch hierher, er liegt vier Stunden südlich von Sichem, und gilt für den höchsten aller Berge in Palästina.

Das Gebirg Juda, vom todten Meere an bis zum mittels låndischen hin, lag in dem Antheile des Stammes Juda, hatte viele Berghöhlen, David hielt sich oft auf der Flucht bier auf.

Der Ölberg, eine Viertelstunde östlich von Jerusalem, mit Oliven, und Weingärten reich besetzt, von ihm hatte man die Aussicht auf die Berge Zion und Moria, auf ganz Jerusalem und einen großen Theil des Landes, an seinem Fuße auf der Ostseite lag der Garten Gethse mane, und von einem seiner Gipfel soll Jesus gen Himmel gefahren seyn.

Gewässer:

Das mittelländische Meer, in der Bibel gewöhnlich nur das Meer, oder das große Meer genannt: der See Merom oder Samochonitis, ist ein kleiner sumpfiger See voll Rohres und vergrößert sich nur im Frühling durch den auf dem Libanon geschmolzenen Schnee: der See See nezareth, Chinnereth, auch das galiläische Meer und das Meer von Tiberias genannt, er ist von Rops

ben nach Süben sechs Stunden lang und zwei breit, sehr sischreich und war mit anmuthigen Landschaften und blübens den Städten umgeben. Er ist merkwürdig durch den geswöhnlichen Aussenthalt Iesu und mehrerer Jünger an seinen Usern, durch den Fischzug Petri, durch die dritte Erscheinung Iesu nach seiner Auserstehung, und dadurch, daß Iesus dem Sturm auf ihm Stille gebot: der Salzsee, das to dte Weer, auch lacus Asphaltites genannt, nach der Bibel durch den Einsturz der blübenden Städte Godom, Gomors ra, Adama und Zeboim vermittelst eines Erdbrandes entsstanden, man sindet an seinen Usern eine große Menge von Asphalt, in ihm leben weder Fische noch Schalthiere.

Unter den Flussen ist der größte der Jordan, eigentlich Jarden und Jardanes, die übrigen merkwürdigern sind die Bäche Arnon, Hieromar, Chrith und Kischon, von welchen unten aussührlicher gesprochen werden wird.

Die Bewohner bes gelobten Landes maren bei der Eroberung deffelben durch die Israeliten die Ranaaniter, aber auch diese waren ein eingewandertes Volk. Sie theilten sich in drei Zweige, nemlich Ranaaniter im engern Sinn, langs den Cbenen der Seefuste und dem Laufe des Jordans auf seiner Westseite, ferner Amoriter an ber Offseite bes tobten Meeres und dem öftlichen Laufe des Jordans. Zwischen diesen beiden wohnten in den Gebirgen von Guden nach Rorben die Chittaer, in den Gegenden um Jerusalem-die Je= busiter, in der Gegend um Samaria die Pheresiter, und die Philister, ein Bolt von ägyptischer Abkunft, in den südwestlichen Theilen des Landes. — Diese Bolker saßen schon zu Abrahams Zeiten im Lande, als nun die Israeliten nach ihrer Ruckfehr aus Agypten das Land zum Theil erobert hatten, theilten sie dasselbe unter die zwolf Stamme, von denen dritthalb Stamme ihren Antheil auf der Ostseite des Jordans erhielten. Der Stamm Juba erhielt ben süblichsten Theil, er wurde begrenzt oftlich burch das tobte Meer, sublich von einer Linie, die an der Súdspiße des todten Meeres

anfängt, und über Alrabbim, oder das Grenzgedirge gegen Edom bis an den Bach Agyptens, entweder den Fluß bei Raphia oder den Sibor oder Bezor Adlich von Gazu läuft. Die nördliche Grenze begann mit dem Einfinß des Jordans, lief von du über Jericho nach Jerusalem und Bethschemesch und stieß an der Philisterstadt Etron vorbei bei Jahneel an das Meer.

- Der Stamm Simeon erhielt seinen Antheil noch in Juda und wahrscheinlich auf der Gübwestseite des Stammes.
- Der Stamm Benjamin, ein sehr kleiner Stamm, wurde dstlich von einem kleinen Stuck des Jordans und südlich von Juda begrenzt, bei Kirjath Jearlm zieht sich die Linie nordschilch gegen Bethel und welter ostlich gegen den Jordan.
- Der Stamm Dan reichte an der Kuste von Gath im Süden bis zu Joppe im Norden, die Nordgrenze macht der Bach zunächst nördlich von Joppe, und öftlich grenzte er an Benjamin.
- Ephraim und der halbe Stamm Manasse erhielten ihren Antheil miteinander, sie grenzten gegen Süden an Benjamin und Dan, gegen Osten an den Jordan, gegen Westen an das Meer, nördlich und nordwestlich machte eine schiefgebogene Linie von Nordwesten gegen Südosten an den Jordan die Grenze.
- Isasch ar grenzte westlich mit der schmalsten Seite an Manasse und Asser, nordlich durch das Thal Jezreel und den Berg Tabor an Sebulon, südlich an Manasse und dstlich an den Jordan.
- Der Stamm Asser fing südlich beim Vorgebirge Carmel an, zog sich nordöstlich über Sebulon hin, reichte nördlich bis gegen Sidon hinauf.
- Raphthali, grenzte westich an Asser, dilich an den See Genezareth, süblich an Sebulon, nördlich ist die Grenze unbestimmt.
- Sebulon grenzte gegen Norden an Affer und Naphthali, gegen Westen ebenfalls an Affer, gegen Suden an den

Berg Tabor, gegen Often wahrscheinlich an den See Genes zareth.

Auf der Osseite des landes saßen der halbe Stamm Manasse, Gad und Ruben.

Manasse saß am nordlichsten, das Gebirg Hermon machte die Rord und Ostgrenze, eine Linie etwas südlich unter dem See Genezareth gezogen die Südgrenze, und der Jordan in den ersten Theilen seines Laufes die Westgrenze.

Gab grenzte nördlich an Manasse, westlich an den Jordan bis nahe an den See Genezareth, die Dit. und Südgrenze ist nicht genau zu bestimmen.

Der Stamm Ruben besaß den südlichsten Strich am Jordan und am todten Meere bis zur Mündung des Flusses Arnon.

Rach der Vertheilung des kandes unter die Stamme mußten bie Israeliten unaufhörliche Kriege besonders mit ben Philistern führen, von denen sie nicht selten hart bedrängt wurden, weßhalb sie den Hohenpriester Samuel nothigten, einen Konig zu salben. Die Regierung Sauls war sehr sturmisch, nach ihm regiert David zuerst über Juda und dann über ganz Ifrael, ausgezeichnet als Krieger und Herrscher. Rach seines Nachfolgers Salomo Tobe theilt sich das Reich in Juda und Israel, wovon aber dieses durch die affyrische Macht und jenes durch die babylonische zertrummert wird. — Bahrend des babylonischen Erils hatte sich in dem ehemaligen Lande des Stammes Ephraim und halb Manasse ein Gemisch von Juden und Heiden gebildet, welche von den zuruckgekehrten Juben, (die das südlichere Stuck des israelitischen Landes, von jest an unter bem Namen Judaa, wieder in Besit nahmen), als unrein verabscheut wurden, ihr Land hieß von nun an Samaria. Nordlich von Samaria setten sich allmablig judische Colonien an und bas Land beginnt Galilaa genannt zu werden. Die Striche oftlich vom Jordan hießen in diefer Zeit Peraa, und hatten wieder mehrere Abtheilungen.

### Die Proving JUDAEA

grenzte westlich an das mittelländische Meer von Raphia bis Joppe, die Rordgrenze war eine von Joppe etwas südöstlich über Iexicho hin gegen den Euphrat gezogene Linie, die Westsgrenze der Jardan und das todte Meer, und die Südgrenze eine vom Ende desselben westlich gegen Raphia gezogene Linie.

### Orte biefer Proving.

Caesarea, gehörte zwar nicht zum Gebiet von Judaa, war aber der Sitz des Statthalters, nach Jerusalem die bedeutendste Stadt des ganzen Landes, erhielt von dem ersten Herodes diesen Namen, und hatte viele schone Gebäude, und einen guten Haven, sie war früher schon eine Festung mit einem Haven unter dem Namen Stratonis turrig, erhielt dann unter den Romern eine romische Besatung, und wurde unter Bespasian eine romische Colonie.

Joppe, das Japho des alten Testaments, der einzige has ven der Juden, wahrscheinlich gehörte die Stadt schon zu Davids und Salomos Zeit zum judischen Lande, später zu den phonicischen Städten und unter den Maccabäern wieder zu Judaa, heutzutage heißt sie Jaffa.

Jamnea und Jamnia, die nördlichste Stadt der Philister, im alten Testament Jahne, sie war sehr bevölkert und hatte einen Haven.

- Gath, eine von den funf Hauptstädten der Philister, sank aber bald wieder.
- Etron, ebenfalls eine der fünf Hauptstädte der Philister, auch sie sank bald. Die Ebene an dem Meere von hier aus nordlich gegen Joppe hieß Sephela.
- Azotus, in der Bibel Asdod, eine der altesten und bedeutendsten Städte der Philister, und eine ihrer fünf Hauptstädte mit einem Haven, wurde nach Herodot schon von dem agyptischen Könige Psammetich lange Zeit belagert, es liegt zehn Millien südlich von Jamnia und zwölf Millien

nordlich von Astalon, Überbleibsel der Stadt sollen fich noch finden bei dem Dorfe Azud.

Ascalon, sübwestlich von Jamnia, ebenfalls eine Hauptstadt der Philister, die Gottin Derceto wurde hier verehrt. Die Gegend war fruchtbar an Bäumen, Wein und einer Art Zwiebeln, die häusig verführt wurden. Die Chalostenzwiebeln sollen von der Stadt den Namen haben, jest ist sie ein Dorf Namens Astalan.

Gaza, süblich von Astalon, in einiger Entfernung von der See, mit einem eigenen Haven, Gazasorum portus genannt. Einst war sie die Grenzfestung gegen Ägypten, und als solche sehr wichtig, sie wurde von Alexander d. Gr. verwüstet, der Ort heißt jest noch Gaza.

Gerar, ebenfalls eine Phikisterstadt, deren Lage nicht be-

Anthedon, ein Haven süblich von Gaza.

Jenysus, schon von Herobot genannt, und nach der gegesbenen Entfernung vom See Sirbonis wahrscheinlich einerlei mit Naphia.

Raphia, subwestlich von Saza am Meere, bekannt burch bas Treffen, welches Antiochus ber Große gegen Ptolemans IV. verlor.

Rhinocolura, der Sage nach gegründet von dem Athiopier Aktisanes, dem Beherrscher Agyptens, welcher einen Haufen gefangener Seerauber der Nasenspitze beranden und hierher verpstanzen ließ. Bon Einigen wird auch der Bach Agyptens, die Grenze zwischen diesem und dem israelitischen Lande, bei Rhinocolura angenommen.

Bethar, ein Flecken in ber waldigten Chene von Sarona, die sich längs bem Ufer von Joppe bis nach Cafarea erstreckte.

Antipatris in einer fruchtbaren Chene, von Herodes dem Großen seinem Bater Antipater zu Ehren angelegt.

Lydda, nicht weit ostlich von Joppe, heißt auch Diospolis, im Mittelalter wurde sie verwüstet, bafür bauten die Saracenen die zwei geographische Meilen ostlicher gelegene Stadt Ramlat. Richt weit von der Stadt lag Rodin, der Stammort der Maccadaer. — Östlich in der spater genannten Landschaft Thamnitika ist der Flecken Tims nath Gerach oder Tamnath Sara im Gedinge Ephraim, den Josua zu seiner Grabstätte ertesen hatte. Östlich von dieser Landschaft lag die Landschaft Gophnistika mit der Stadt Gophna, und süddstlich von Gophna lag Bethel nur zwölf Millien von Jerusalem. Die Stadt Ai lag dsklich von Bethel, und von Bethel kstlich Bethaven, wen, westlich davon Michmusch. Der Ort Afrabbim lag in der später genannten Landschaft Afrabatene, neun Millien südösstlich von Reapolis.

- Rorea, die nordlichste Stadt von Juda, nicht weit von bem Bergschlosse Alexandrion, an der Straße von Skythos polis nach Jerusalem.
- Silo ober Schilo, merkwürdig als früherer Sitz ber Bundeslade, zwölf Millien von Neapolis auf der Straße nach Bethel.
- Phasaelis, nordlich von Jericho, von Herodes erbaut. Archelais, nahe beim vorigen, von Archelaus angelegt, hatte viele Palmen.
- Jericho, bei den Romern Hiericus, nordöstlich von Jerufalem, westlich vom Jordan. Die Gegend um Jericho war berühmt wegen ihrer Palmen, ihres Balfams und ihrer Rosen, jest ist keine Spur mehr von dieser Herrlichkeit vorhanden.
- Gilgal, zwischen Jericho und dem Jordan, in der Nahe befanden sich auch die Raubschlösser Therex und Taurus.
- Hierosolyma, Jerusalem, Jeruschalazim, die Hauptsstadt des israelitischen Reiches, trug schon zu Abrahams Zeiten den Namen Schalem, unter den Richtern und Königen kommt sie auch unter dem Namen Jebus vor. Unter den spätern römischen Kaisern erhielt sie den Namen Aelia Capitolina. Jerusalem lag auf zwei Bergen, oder vielmehr auf einem mit vier verschiedenen Höhen, welcher

Bion hieß, die bochste Spite, wo fich die Burg befand hieß vorzugsweise Zion, eine zweite Moxiah, wo Gas lomo den Tempel baute, die britte, auf welcher der Konig " Antiochus eine Citadelle hatte anlegen lassen, hieß. Afra, bie vierte Sobe, erft in spaterer Zeit bevolfert, hieß Bezetha (Βεζηθά), Reuftabt. Die Stadt hatte 50 Stadien im Umfang und zu Christi Zeit 1:50,000 Einwohner. Hohe Afra lag ber Palast des Salomo, auf Bezetha ber Palast Herodes I. Jeder Theil der Stadt hatte seine eigene Maner, alle Theile aber umschloß wieder eine gemeinsame; unter ben Thurmen ber Stadt werden besonders ausgezeichnet der hippicus an der Nordmestseite der obern Stadt, ber Phasaelis und Mariamne auf der Rordseite, der achts edigte Thurm Psephina an der Nordwestseite der untern Stadt und die Burg Antonia an der Nordwestseite des Tempels. Tis tus eroberteund zerstorte Stadt und Tempel, an der Stelle des lettern murbe wieber ein neuer errichtet, aber unter R. Habrian in einen romischen Jupiterstempel verwandelt, und bie Stad tielbst Alfa Capitolina genannt. — Offlich von der Stadt liegt der Ölberg, er ist noch einmal so hoch als Zion, und von ihm aus kann man gegen Norden bis zum See Genes gareth, gegen Westen bis jum mittellandischen Meer und gegen Often bis zum tobten Meere bliden, bin und wieder wachsen auch heutzutage Ölbäume an demselben, an seinem südwestlichen Abhange lag der Flecken Bethphage, an feinem nordöstlichen der Flecken Bethania.

- Ephraim, auf der Nordseite von Jerusalem acht Millien entfernt, in der Wüste gleichen Namens.
- Anathoth, drei Millien nordlich von Jerusalem.
- Gibea, König Sauls Vaterstadt, später Gaba'a, dreißig Stadien von Jerusalem.
- Rama, die Grenzsestung zwischen den Reichen Israel und Juda, sieben Millien von Jerusalem, in spätern Zeiten Arimathia genannt.

- Emmaus, nordwestlich von Jerusalem auf der Straße nach Joppe, zweiundzwanzig Millien von Jerusalem und zehn von Lydba, erhielt im dritten Jahrhundert von Elagabalus den Namen Nikopolis, dieß ist aber nicht das Emmaus des neuen Testaments.
- Kirjath Jearim, westlich von Jerusalem neun Millien entfernt.
- Bethoro'n, zwölf Millien nordwestlich von Jerusalem. Bethschemesch, eine Priesterstadt, zwischen Eleutheropolis und Nisopolis. Eleutheropolis ist eine später angelegte Stadt.
- Nzeka, zwischen Eleutheropolis und Jerusalem. Abullam, bstlich von Eleutheropolis.
- Regila, dstlich von Eleutheropolis. Maresa, in der Rabe verselben.
- Ziklag, ber Aufenthaltsort Davids, lag im Stamm Simeon, also süblich.
- Arab, der südlichste Ort des Landes an der Wüste von Juda, südlich von Hebron.
- Berschaba, wird im alten Testament immer als Grenze ber sublichen Ausbehnung bes kandes genannt.
- Hebron, Hauptstadt des Stammes Juda, zweiundzwanzig Millien südlich von Jerusalem.
- Ziph, Stadt in der-Rahe des Gebirgs und der Muste gleichen Namens, acht Millien von Hebron gegen Often.
- Bethlehem, die Geburtsstadt Davids und Jesu, sechs Milsten süblich von Jerusalem.
- Bethzur, kleine aber wichtige Bergkestung, zwanzig Mile lien süblich von Jerusalem auf der Straße nach Hebron.
- Herodium, 60 Stabien von Jerusalem, schönes und festes Schloß und Dorf, von Herodes errichtet.
- Engebi, Engabbi, auch Engadda, 300 Stadien dstlich von Jerusalem in der Rähe des todten Meeres, hatte Palemen und Balsam. Engallim, ein Flecken etwas nördelicher am Einstuß des Jordans in den See.

Die Wifte Juda erstreckte sich von hier gegen Suden zwischen dem Gebirge und dem todten Meere.

Masada, festes Castell auf einem Felsen nahe am User des Sees, nicht weit von Engaddi. Bei Masada fällt der Bach Kidron, welcher bei Jerusalem entspringt, und seinen Lauf südöstlich nimmt, ins Meer.

### SAMARIA

war, besonders nach dem einige südlichere Striche zu Indaa gezogen waren, der kleinste Haupttheil des Landes. Die Grenzen des Landes können nur gegen Norden genauer bestimmt werden, wo der Bach oder Waldstrom Kison das sogenannte große Thal, auch Esdraelon genannt, bildet.

### Orte bes Lanbes:

Jezreel, auch Azare, eine Residenz der Könige von Samaria, gehörte eigentlich noch zum Stamme Isaschar, im Mittelalter entstand daraus der Flecken Klein-Gerinum.

Adrademmon, zehn Millien westlich von Jezreel, heißt bei Spätern Maximianopolis.

Megiddo, Mageddo, bei Herodot Magdolus, in der Rahe der vorigen, wo der judische Konig Josias von Pharao Necho geschlagen wurde.

- Samaria, Hauptstadt des Reiches Israel, auf einem långe lichen Berge gelegen, zwei Tagreisen nördlich von Jerusalem, war schon von den Assprern, späterhin durch Johannes Hyrkanus verwüstet, von dem römischen Statthalter Gabisnins jedoch aus ihren Ruinen erhoben, und von Herodes dem Großen ganz wieder hergestellt, er gab ihr auch den Ramen Sebaste, die Ruinen fünf Millien nördlich von Reapolis heißen Schemrun.
- Sichem, in später Zeit Reapolis, vierzig Millien won Jerusalem, Hauptsitz ber samaritischen Gottesverehrung, welche in dem Tempel auf dem südlich angrenzenden Berge Garizim ausgeübt wurde. Auf der Rordseite der Stadt

ist ber Berg Ebal, auf jenem Berge sollte ber Segen, auf diesem der Fluch ertheilt werben, der neuere Name ist Naplusa.

- Sichar, eine Millie von Sichem bei dem Jakobsbruunen, bekannt durch die Unterredung Jesu mit dem samaritischen Weibe.
- Thirza, einige Zeit Mesidenz der israelitischen Könige, die Lage ist unbekannt.

Aenon, am Jordan, wo Johannes taufte.

Gamala, eine Bergfestung auf einem bober als Sebaste geles genen Berge, ist wahrscheinlich mit der Festung Gabara in Galilaa einerlei Ort.

### GALILAEA.

Galiläa ist der nördlichste Theil des jüdischen Landes, und wurde begrenzt östlich vom ersten Laufe des Jordans und vom galiläischen Meere, südich durch das große Thal Estatelon, wahrscheinlich vom Bache Kison und von hier durch eine vom Berge Tabor bis an den Jordan nach Septhopolis gezogene Linie, westlich durch Phonizien an der Küste vom Borgebirge Kapmel bis gegen Tyrus, nördlich durch Phonicien und den Antilibanus.

Galilaa wurde eingetheilt in Galilaa und in Galista der Heiden, jenes hieß auch das untere, dieses das obere. Galilaa der Heiden hieß es, weit die Beswohner desselben meistens Syrer, Phonicier, Griechen, Agypter, und zum kleinsten Theile Inden waren. Früher gehörte dieses Stud zu dem Reiche Isvael, späterhin wurde es zu Phonicien gerechnet.

Das Land war außerordentlich fruchtbar, und so bevolkert, daß hier eine größere Menschenzahl in Dörfern beisame men lebte, als anderswo in Städten:

Der Berg Tabor lag auf der Gudgrenze des Landes, in seiner Rahe entspringt der Bach Kison, welcher gegen Westen in das Meer fließt.

- Razareth, nicht volle zwei Meilen westlich vom Berge Tasbor, hier wurde Christus erzogen.
- Bethsan, später Schthopolis, der lettere Name rührt vielleicht daher, daß bei dem frühen Einfall der Kimmerier in Asien hier ein Hausen derselben sten geblieben ist, die Stadt lag in der Nähe des Jordan, nach Einigen etwas westlich davon, nach Andern zu beiden Seiten des Flusses, sie heißt jest noch Baisan.
- Tiberias, an dem See Genezareth, der auch der See von Tiberias heißt, von Herodes Antipas erbaut, einize Zeit die Hauptstadt des untern Galilaa, in einer fruchtbaren Gegend, heißt jest noch Laberia, sie ist 120 Stadien von Skythopolis entfernt.
- Tarichea, Tarichea, dreißig Stadien südlicher, am südlichen Ende bes Sees Genezareth, war eine Festung und hatte gute Anstalten zum Einsalzen der Fische.
- Kapernaum, an den Grenzen von Sebulon und Naphthali, an der nordwestlichen Seite des Sees Genezareth, gewöhnlicher Aufenthaltsort Jesu.
- Bethulia, in der Nähe des Thales Esdraelon und des Fleckens Dothajim, und war ein Paß auf dem Wege nach Jerusalem.
- Bethsaida, später Julias, bei dem Einflusse des Jordans in den See Genezareth, an beiden Ufern des Flusses, von Herodes Philippus angelegt.
- Sepphoris, früher ein unbedeutender Ort, von Herodes Antipas aber zur wichtigen Festung und Hauptstadt von Galilaa unter dem Namen von Dio Casarea erhoben, sie lag mitten im Lande, zehn Millien vom Berge Tabor, achtzehn von Tiberias.

### Orte in Obergalilda:

Dan, die nordlichste Stadt des judischen Landes an dem Urssprung des kleinen Jordans, nahe am Antilidanon, hieße vorher Lais.

Sasarea Philippi, Paneas ober Caesarea Paneadis, den Beinamen Paneas hat die Stadt von dem benachbarten Berge und Tempel gleichen Namens, in der Nähe war in einer Höhle eine von den Quellen des Jordans, eine andere kam aus dem See Phiala, beide aber entsprangen an dem Hermon, im Mittelalter heißt sie Banias.

Die Gegenden jenseit des Jordans.

Die Gegenden, welche von bem Jordan von seiner Quelle an bis zu seinem Einfluß in das galilaische Meer, und von dem Hermon auf der Rord = und Ostseite begrenzt sind, und früher bem halben Stamm Manaffe geborten, maren feit ber Auflosung des israelitischen Reiches zu keinen Zeiten mehr ein Bestandtheil bes judischen Landes, Sprer und Araber trieben fich in diesen stadtelosen Strichen herum. Bur Zeit ber fprischen Konige wird von den verschiedenen Dynasten ein Lyfanias namentlich angeführt, der seinen Sitzu Abila nordwestlich von Damascus hatte, den südlichen Theil des Landes gab er einem gewissen Zenodorus, weil aber dieser die Stadt Damastus und die Karawanen bedruckte, so entzog ihm August einen Theil seiner herrschaft, nemlich Trachonitis, Auranitis und Batanda, und übergab diesen Theil bem Herodes, dieser bekam nach Zensborus Tobe auch noch den zwischen Trachos nitis und Gatilaa liegenden Theil, welcher kein andrer ift, als das Land bes halben Stammes Manasse, mit zwei Ab. theilungen, wovon die eine Paneas genannt wird und die andere Gaulonitis.

Gaulonitis mit Paneas reichte vom galiläischen Meere bis an die nordöstlichen Gebirge des Hermons, die Haupts stadt Gaulon oder Golan ist unbefannt.

Seleucia, am fleinen See Samochonites.

Der südlichste Theil von Gaulonitis hieß Gamalitika, und ihre Hauptstadt

Gamala, auf einem Felsen an der Südseite des galilässchen Meetes der Festung Tarichea gegenüber.

Trachonitis, ein Theil des großen kandstriches von BerGebirggegenden, welche Sprien durch eine Reihe von Bergen von der Wüsse Arabiens trennen, und mit dem allgemeinen Ramen Itura bezeichnet werden. Namentlich
umfaßt Trachonitis die Berggegend zunächst südlich von
Damastus, westlich von dem Gebiet des Zenodorus, ostlich von der grabischen Wüste begrenzt, südlich reichte der
Strich dis in die Gegend von Bostra, die Berge südlich von
Damastus hießen Trachones. Die Einwohner waren
größtentheils Araber, Sprer und Griechen, die vom Raube
lebten.

Auranitis war ein Stud von Trachonitis und mahrscheinlich ein süblicheres, zu dem vielleicht in frühern Zeiten die Stadt Bostra gehörte, die Gegend heißt jett noch Hauran. Batanaa, lag südlich vom vorigen, und stieß an die arabische Wiske.

Die Landschaft Decapolis lag dstlich vom galilässchen Meere, sie gehörte zum frühern Reiche Israel und war der größte und fruchtbarste Theil von Gilead, der aber nach der Rückstehr der Juden summer zu Sprien gerechnet wurde. Der Kamen der Landschaft deutet auf eine Vereinsgung von zehn Städten, aber die Alten sind nicht einig in der Aufzählung derselben, es sind Seythopolis, Hippos, Gadara, Dion, Pella, Gerasa, Philadelphia, Canatha, zu welchen Plinius noch Damascus und Raphana, der spätere Ptolemäus Kapitolias und Gadora rechnet.

Hippos, am galilaischen Meere, der Stadt Tiberias gegenüber. Gadara, nicht welt vom See, eine beträchtliche und feste Stadt am Fluß hieromar.

Pella, die südlichste Stadt in Decapolis und die Grenze von Perka, fünf geograph. Meilen südöstlich von Stythopolis. Dion, zwei Meilen nordlich von Pella.

Philadelphia, vom Ptolemaus Philadelphus so genannt, früher hieß sie Rabbath Ammon, als alte Hauptstadt der Ummoniter.

- Gerasa, bei Plin Galasa, nicht weit vom vorigen. Ranatha, die ostlichste dieser Städte.
- Die Landschaft Peräa sollte eigentlich alle dstlich vom Jordan zum ibraelitischen Reiche gehörigen Striche begreifen, man verstand aber darunter die auf der Ostseite des Jordans geslegenen Striche vom Aussluß aus dem galiläischen Meere die zu seiner Mündung in das todte, doch wird die Benens nung manchmal auch auf etwas östlicher gelegene Striche ausgedehnt.
- Die Landschaft Peräa im engern Sinne reichte nördlich bis nach Pella, südlich bis nach Macherus im Moabiterlande, westlich grenzte es an den Jordan, und in seiner größten östlichen Ausdehnung bis nach Philadelphia. Das Land ist zwar größer als Galilaa, aber nicht so fruchtbar, ob es gleich an einigen Stellen Öl, Wein und Datteln hervorbrachte.

#### Drte:

- Jaezer, Jazer an einem See, westlich von Philadelphia. Amathus, südlich von Pella und sehr fest. Bethabara, ein Ort, wo Johannes tauste, also am Jordan, aber uns gewiß auf welcher Seite.
- Livias, auch Julia genannt, von Herodes Antipas zu Ehren der Livia erbaut, in der Nähe waren warme Bäder. Machaerus, Machaerus, macherus, wichtige Grenzfestung gegen die Nabatäer, nicht weit vom todten Meere.
- Callirrhoe, an der Ostseite des todten Meeres schon im Moasbiterlande, das hier hervorsprudelnde Wasser war heiß, heilsam zum Baden, und angenehm zu trinken.
- Der Hauptfluß und der einzige bedeutende von ganz Palästinaist der Jordan, er entspringt nicht weit von Casarea Pameas aus einem kleinen See, und heißt von seinem Ursprungan dis zu seinem Einfluß in den kleinen See Merom der
  kleine Jordan. Wenn er aus demselben tritt, so erreicht er nach einem Laufe von 120 Stadien den See Genezareth und nach einem Laufe von zwolf geograph. Meilen
  im ganzen das todte Meer.

### PHOENICE.

Die Phonicier sind ein von den Kusten des erythräischen Meeres hereingewandertes Bolk, man weiß aber nicht ob sie früher am rothen Meere, an den südlichen Kusten Arabiens, oder an dem Ausstusse des Euphrats und Tigris gewohnt hatten. Nach der Bibel sind sie ein Zweig der Canaanaer. Der Namen des Landes, Phonicien, ist wohl kein einheimisser, sondern wurde demselben von den Griecken gegeben, weil sie hier eine ungemein große Menge Palmbaume beissammen fanden.

Phonicien erstreckte sich von dem Flusse Eleutherus und der Inselstadt Aradus bis in die Gegend unter dem Borgebirge Karmel, bis in die Gegend von Casarea, gegen 35 geogr. Meilen in die Lange, in die Breite hingegen nur wenige Stunden bis an das Gebirg. Dieß Gebirg ist der Berg Lisbanon, welcher dem Namen nach mit der Nordgrenze Phoniciens endet in der That aber eine südlichere Fortsetzung des Taurus und Amanus ist.

### Orte und Flusse des Landes:

- Der Krokodilfluß mundet sich etwas oberhalb Casarea. an demselben lag die Krokodilstadt, schon im Alterthun vernichtet.
- Dorum, Dor, Städtchen mit einem Haven, zwei Meilen nordlicher, ebenfalls schon im Alterthum zu Grunde gegangen, es war der Grenzort zwischen Asser und halb Manasse, jest Tortura.
- Spkamina, nach einheimischer Benennung Hepha, in der Gegend wuchsen viele wilde Feigen, es ist vielleicht das Jebba des Plinius, in der Rahe am Fuße des Karmels wurden Purpurschnecken gesammelt. Etwas weiter nordschilch mundet sich der Bach Kison, weiter nördlich das Flußchen Belus oder Pagida, wie es Plinius nennt, an welchem die Erfindung des Glases gemacht worden seyn soll. Ptolomais, einheimisch Ako, oder, wie es die Griechen wer

änderten, Ate. Den Namen Ptolemais erhielt die Stadt wahrscheinlich von Ptolemaus Lagi, sie übertraf zur Zeit der sprischen Könige an Wichtigkeit alle übrigen phonicischen Städte, lag in einer ausgebreifeten Ebene, wurde unter Claudius eine romische Colonie, erhielt aber erst zur Zeit der Kreuzzügt die größte Wichtigkeit, wo sie unter den heutzutage noch gebräuchlichen Namen St. Jean d'Acre und Affa vorkömmt.

Ecdippa, am nördlichen Ende der vorhin genannten Ebene nahe an der See, eigentlich Akzib oder Achzib, die Ruinen heißen jest noch Zib.

Tyrus, eigentlich Zor und Sor, nach römischer Aussprache Sar, woher die Namen Sara, Sarra und Sarranus. Thrus ist junger als Sidon, es wird aber doch schon zu Davids Zeis ten genannt, und hob fich mit dem Sinken der lettern Stadt. Am blühendsten war das alte Tyrus, Palaetyrus, auf dem festen Lande, bas aber burch Rebutadnezar seinen Untergang fand, worauf sich ein neues Tyrus, auf einer nahen Rusteninsel erhob, das aber nun viel Heiner war. noch aber erlangte auch diese Anlage eine bedeutende Wiche tigfeit, se hatte zwei Haven, einen gegen Guben, den ans bern gegen Norben. Allerander eroberte sie, jedoch ohne pe zu zerstoren, vielmehr gab er ihr einen Konig, spaters hin wurde sie von Antigonus vierzehn Monate lang vergebs lich belagert, unter bem Kaiser Severus wurde sie romische Vom alten Tyrus ist jetzt nichts mehr übrig als Colonie. ein schöner Brunnen, Ras Alain, nebst einer Wasser, leitung, von Neutyrus sieht man noch Ruinen, die den Namen Sur behalten haben.

Ornithon oppidum, auf halbem Wege von Thrus nach Sidon. Sarepta, zwischen Thrus und Sidon, nordlich vom vorigen, eigentlich hieß sie Zarpath, wo Elias bei der Wittwe wohnte, jest Serphant oder Tzarphand.

Sidon, die alteste und wichtigste Stadt von Phonice, heißt jett noch Saida, funf geographische Meilen nordlich von

Tyrus in einer von Bergen eingeschlossenen Ebene, sie ist die Mutterstadt fast aller übrigen Städte Phoniciens und die Lehrerin aller umliegenden Känder in Handel und Kinssten, sie ist schon dem Homer bekannt, die Blüthe der Stadt wurde durch die Eroberung und Zerstörung des Artarerres Ochus vernichtet, die Berfertigung sehr vielen und seinen Glases blieb der Stadt dis in spätere Zeiten, auch glaubte man, der seine Sand an dieser Küste, welchen man zum Glas benutze, könne nirgends anders als zu Sidon geschmolzen werden. Sidon hatte zwei Häven, einen äußern, welcher durch einen Theil des Meerbusens gebildet wurde, und einen innern ganz sichern.

Rordlich von Sidon fliest das Fluschen Lampras in die See, es beißt jest Damer.

Zwischen diesem Fluß und Sidon mundet sich noch ein anderer, an welchem

Leontos oppidum lag, ein übrigens unbefannter Ort.

Berytus, eine sehr alte Stadt mit einem Haven, in den sprischen Kriegen zerstört, aber von den Römern wieder herges stellt, und in eine Colonie verwandelt mit dem Beinamen felix Julia, die Stadt heißt jest noch Beiruth, man sindet noch häusige Ruinen.

Der Fluß kytus liegt zwischen Berytus und Altbyblus, er heißt jest Rabor Relp.

Palaedyblus, zwischen Brytus und Byblus, ein übrigens un bedeutender Ort.

Der Fluß Adonis, nördlich vom hentigen Gebirge Kastras van, der Fluß führt zu gewissen Zeiten des Jahres rothes Wasser, deswegen knüpste sich hieran die Mythe, Adonis habe seine Wunde auf dem Libanon erhalten und der Fluß erneuere mit jedem Jahre das Andensen der alten Trauer, der Fluß heißt jett Ibrahim Pascha.

Byblos, eine von Griechen erhaute Stadt mit der Berehrung des Adonis, Pompejus ließ den Fürsten des benachbarten Gebirgs, welcher die Stadt damals im Best hatte, ent-

haupten, und machte sie dadurch wieder frei, sie heißt jett Dschibile oder Eshile.

fic.

M H

KK

i br

m į

再

4

1,1

X,I

1441

X

M

M).

b

Botrys, nordlich vom vorigen, Sit rauberischer Bergbewohner des Libanon.

Gigarta, oder Gigarton, am füdlichen Abhange des Gesbirgs gegen Botrns.

Trieris, am nordlichen Abhange näher gegen Tripolis, eine kleine Festung. Calamos, nicht weit von Tripolis, war ebenfalls eine Festung, jest ein Dorf Namens Callamon.

Theuprosopon, ein Vorgebirg des Libanon süblich von Tripolis, hoch und steil, die nördliche Spiße des Libanon, es war auch ein festes Schloß, der Aufenthaltsort von Räubern, an demselben.

Tripolis, zwanzig Millien von Botrys, am Abhange bes Gesbirgs, und mahrscheinlich an der Kuste, mit einem Haven, der Name Dreistadt entstand daher, weil die drei Städte Tyrus, Sidon und Arados hier jede eine besondere mit Mauern eingeschlossene Stadt anlegten, die aber ein Ganzes bildete und der Versammlungsort dieser Städte war. Die Stadt war in den Kreuzzügen sehr wichtig, man sindet jest noch viele Überbleibsel in einiger Entsernung vom heustigen Trablos.

Orthosia, oder Orthosias, südlich von der Mündung bes Flusses Eleutherus. Der Flus

Eleutheras ist die Grenze zwischen Phonizien und Sprien, ob sich gleich phonizische Anlagen auch noch weiter nordlich sinden, er ist drei Meilen nordlich von Tripolis, jest Nahr Kibir.

Simyra, ein Castell, bis in dessen Rähe nach Plinius der Libanon reicht.

Arta, eine Meile nördlich vom Eleutherus, Geburtsort des Raisers Alexander Severus. Zwischen Arka und Raphaneä floß der Sabbathsfluß, welcher sechs Tage in der Woche fließt, den siebenten aber trocken wird.

Marathos, wahrscheinlich zwischen Simpra und Arabus, eine

früherhin große und reiche aber schon im Alterthum zerstörte Stadt, lebte mit Arabus in beständiger Feindschaft.

Enydra, in der Nabe von Marathos, Ruinen findet man etwas nordlich von dem Schlangenbrunnen.

Antaradus, auch Carne oder Karnos, 24 Millien sublich von Balanea und 50 nordlich von Tripolis, eine halbe Meile weiter nordlich als die Inselstadt Aradus, hatte eis nen Haven.

Arados, liegt auf einer Insel 7 Stadien im Umfang, und ebensoviel hat auch die Stadt, dagegen hatten die Häuser desto mehr Stockwerke, sie soll von Flüchtlingen aus Sidon gedaut worden senn, der Wichtigkeit nach die dritte Stadt von Phonicien, ihre höchste Bluthe erreichte sie zur Zeit der sprischen Könige, wo sie als eine Art Asyl anerkannt wurde, unter den Romern verlor sie ihr Ansehen, die Insel heißt jest Ruad und zeigt wenige liberbleibsel.

Balanea, Balanda, weiter nordlich, jest ein verwüsteter

Ort Ramens Baneas.

## AR'MENIA.

Armenien, zum Unterschied von Kleinarmenien Armenia major genannt, grenzt nörblich an das moschische Gebirge, wodurch es von Kolchis, und den südöstlichen Lauf des Cyrus, stusses, wodurch es von Iberien und Albanien getrennt wird, gegen Osten grenzt es in einem kleinen Strich an das kaspische Meer, dann an den Arared und an die westlich am Spantasee nach Süden sich ziehenden Gebirge, im Süden wurde es von Mesopotamien begrenzt.

Das Land hat ungefähr die Hälfte des Flächeninhalts von Deutschland und eine äußerst glückliche Lage, mehrere Gegenden harten Wein, Öl und Getreide im Überfluß, die Pferde Armeniens waren geschätzt, der Handel wurde sehr erleichtert durch die vielen großen Ströme, die sehr leicht eine Berbindung des taspischen, schwarzen und mittelländischen Meeres

herbeisühren. Und doch hat sich Armenien niemals zu einem Hauptsig des Handels und nur einmal zu einem selbstztändigen Reiche erhöben.

In den altesten Zeiten hatte Armenien einen eigenen Besberrscher, der aber die assyrische Oberherrschaft anerkennen mußte, diese Oberherrschaft kam in der Folge an die Meder, von diesen an die Perser und von diesen an die Macedonier die Aessegung Antiochus des Großen durch die Romer. Nach einiger Zeit war Tigranes unabhängiger Beherrscher von Groß, und Kleinarmenien und von ganz Sprien. Unter Kaiser Tiberius löste sich diese Herrschaft völlig auf und Arsmenien wurde der beständige Zankapfel zwischen den Romern und Parthern, doch so, daß die Romer die meiste Zeit Besitzer der wichtigsten Landestheile blieben.

Die Gebirge Armeniens sind Theile bes Taurus, welcher in feinem südlichsten Laufe von seinem Gintritt-in Mesopotas mien das masische Gebirge genannt wird, die nordliche Fortsetzung des Taurus, die sich über bem ersten Laufe des Tigris gegen Often bin sublich an bem See Wan vorüber und bann gegen Mordosten zieht, heißt bas Gebirge Riphates. Das Gebirg, welches ben See Wan von ben Nebenfluffen des Tigris trennt, heißt bas gorbyaische, bie Fortsetung bes Niphatesgebirges, wodurch Armenien von Affprien getrennt wird, heißt das Gebirge Zagros. Ein anderer Zweig bes Taurus steigt zwischen ben Quellen bes Euphrats und Arares gegen Norden empor, wendet sich von da theils gegen Gudoften bis jum Gebirge Ararat, und heißt in dieser Richtung Moschicus mons, theils zieht er sich weiter gegen Rorben und macht die Berbindung zwischen bem Tayrus und dem Caucasus, dies Gebirg ist nichts anderes als eine Fortsetzung des aus Rleinarmenien tommenben Parpabres. Der Berg, welcher den Euphrat und Araxes von sich schickt, heißt auch Capotes, und das sudostlichste Ende ber moschischen Berge, unter allen armenischen Bergen der höchste, heißt Abas ober Abus, das Gebirge Ararat. Das Gebirg Ribarus verbindet die moschischen Gebirge mit den südsklichen, welche sich nach Medien ziehen. Unter den Flüssen ist der Euphrates der merkwürdigste des Landes, er entsteht aus der Bereinigung von zwei Armen, welche auf dem Taurus entspringen, sließt dann gegen Westen, macht hier die Grenze zwischen Großund Kleinarmenien, wendet sich dann gegen Süden, und drängt sich mitten durch das Gebirg Tauros nach Sprien.

Ein Nebenfluß des Enphrats ist der Arsanias oder Arsanius, in dessen Rabe die meisten Unternehmungen der Romer gegen die Könige Armeniens und Parthieus geführt wurden, er hat seinen Lauf von Osten gerade gegen Westen und ist wahrscheinlich der südlichere Arm des Euphrats selbst, welcher jest Murad heißt.

Der Tigris entspringt, nach Plinius, in Armenien ans einer Ebene, fließt durch die Seen Arethusa uad Thospites, dieß ist aber der dstliche Arm des Tigris, welchen Plinius auch Diglito nennt und der heutzutage noch Diglit heißt, er fließt westlich vom See Wan nach Suden. Die Quelle des eigentlichen Tigris-ist weiter westlich, er vereinigt sich bald darauf mit einem andern Ramens Rymphius und nimmt dann seinen Lauf südöstlich.

Der Araxes entspringt in einem sechs Millien weiten Abstande von den Quellen des Euphrats, läuft dann gegen Osten, in welchem Lause ihn Xenophon Phasis nennt, und endlich gegen Nordosten, wo er sich nicht weit vom Meere mit dem Cyrussusse vereinigt. Ein Nebenfluß-des Arares ist der Usis, er sließt endlich von Rorden nach Süden, weiterhin ist dann der Arpasus des Xenophon, der noch heutzutage Arpasus as u heißt.

Unter den Seen wird der See Mantiane ausgezeichenet, es ist der See Wan, den Spätere Arsissa nennen.

Armenien war in eine Menge Districte getheilt, deren Benennungen zum Theil noch übrig sind, ob man gleich die Lage mancher nicht genau kennt. Die Gegend von Artaxata bis zum kaspischen Meere nennt Strabo die araxische

Ebene, sie wird auch Otono genannt, an den Quellen des Arares lag Chorzene oder Chotene, und wahrscheinlich auch Caranitis, vielleicht ist noch in dem heutigen Kars eine Spur des alten Namens. Afilisene, südlich von dem er, sten Laufe des Euphrats, die Gegend heißt jest noch Enkislis. Sophene, da wo der südliche Arm des Euphrats mit dem nördlichen zusammenfällt, wahrscheinlich dis dstlich an den Fluß Nymphius. Gordyene, die von den Gordyaei bewohnte Landschaft, reichte von dem Tigris dis zu den gordpäischen Bergen, diese Gordyai sind die Karducht des Xenophon, sie heißen in späterer Zeit Korduani und heutzutage Kurden. Die Gegend Tauxunitium lag nördlich von Tisgranocerta. Die Megistani lagen dstlich von der Provinz Melitene am Euphrat, sie waren eine Unterabtheilung der Provinz Sophene.

#### Orte des Landes:

Artaxata, die Hauptstadt von ganz Armenien, soll auch Ar, taxia sata geheißen haben, sie wurde gestistet von Artaxias, einem General Antiochus des Großen, der sich in Armenien unabhängig machte, obgleich Hannibal nach der Niederlage des Antiochus sie gegründet haben soll, sie war zum größten Theil vom Arares umflossen, mit starten Mauern und einer Brücke über den Fluß, man sindet jett noch Ruinen, die den Namen Ardachat führen, in der Rähe lagen die Castelle Gorneas, Olane und Babyrsa.

Arrata, ditlich von Artarata, an den Grenzen Mediens, ist wahrscheinlich das spätere Naxuana, welches jetzt noch Nacht juvan heißt.

Tigranocerta, auf einer Anhöhe am Fluß Nicophorius ober Kentrites und von ihm umgeben, der von Norden her in den Tigris fällt, es sind wahrscheinlich die Überbleibsel von Sared am Flusse Khabur.

Arsamosata auch Armosata, eine kleine Bergfestung in der Rabe des Arsamiasslusses beim heutigen Simsat. Carcathiocerta, nicht weit vom Tigris. Artagerå, viels leicht nicht weit vom Euphrat.

Elegia, am Euphrat, da wo er den Taurus durchbricht, nicht zu verwechseln mit einem andern später genannten nördlichern Elegia.

Amida, eine später vorkommendé Stadt, von Kaiser Constantius gestistet, an dem Tigris nicht weit von dessen Ursprung, es ist die heutige Stadt Diarbekir, welche auch Kara Amid heißt.

# Die persische Monarchie

### Das spätere Reich der Parther.

Das persische und später das parthische Reich in seiner weitesten Ausdehnung hatte zur Westgrenze Großarmenien und den Euphrat, zur Südgrenze das erythräische Meer mit dem persischen Meerbusen, ditlich grenzt es zu gewissen Zeiten bis an den Indus, zu andern bis an das Gebirg das sich von den Quellen des Indus aus dem Paropamisus westlich vom Indus in südlicher Richtung ans Meer zieht, und weiter nördlich an die Saca und Massageta, nördlich macht der Jarartes, das caspische Meer und Armenien die Grenze. Die Länder zwischen dem caspischen und schwarzen Meere: Großarmenien, Iberien, Albanien und Solchis die zum Sauseasus werden höchst selten zu diesem Reiche gezählt. Es umsfaste Mesopotamien, Babylonien, Medien, Alssyrien und das eigentliche persische Reich.

### MESOPOTAMIA.

Mesopotamien ist auf der Westseite vom Euphrat, auf der Ofiseite vom Tigris eingeschlossen, nördlich reichte es bis etwas über Samosata vom Euphrat in einer horizontalen Linke bis zum Tigris, hier machte der Taurus die Grenze, welcher

sublich das masische Gebirge von sich schieft, im Suben ist die Grenze da wo der Euphrat und Tigris oberhalb Seleueia zum ersten Male zusammenkommen, ohne sich zu vereinigen. Der Name Mesopotamia ist eine griechische übersetzung von Aram Naharajim, Syrien der beiden Ströme, das Land wird von einigen Schriftstellern zu Syrien, von andern zu Affyrien gerechnet. Es zerfällt in den nördlichen und südelichen Theil, die auf der Westseite von dem Fluß Chaboras getrennt werden, jener ist größtentheils fruchtbar und der Adeinige Kriegsschauplat Mesopotamiens in den Kriegen der Römer mit den Parthern und Persern, der südliche Theil ist eine Sandwüsse, von herumstreisenden Arabern, wie noch heutzutage, bewohnt, weßhalb auch dieser Theil von Einigen, mit Unrecht, zu Arabien gerechnet wurde.

Der nørdliche Theil oder vielmehr der nordöstliche Strich des nördlichen Theiles heißt Mygdonia, die Westseite hingegen Der ven e ('Osponuh'), von Obroes, einem benachbarten arabischen Fürsten, die Bewohner sind denn auch wahrscheine lich die Orei Arabes des Plinius.

Mesopotamiens Bewohner lebten wahrscheinlich unter der Herrschaft der altern Perser und der sprischen Könige ruhig, aber von der Oberherrschaft der Parther an wurden sie fast sortwahrend durch Kriegszuge und Kriege geplagt, der Raiser Trajan machte das Land zur romischen Provinz, die zwar Hadrian wieder aufgab, aber von Severus aufs nene mit dem romischen Reiche vereinigt wurde, bei welchem nun Mesopotamien bis ins vierte Jahrhundert blieb.

Der nördliche Theil des Landes hat Waldungen, denn er besitt das Masius gebirge, welches beim Euphrat über Samosata anfängt, sich lange gerade gegen Osten zieht, und so den Tigris erreicht, der seine Verbindung mit den gordyäis schen Bergen unterbricht, der südlichste Zweig dieses Gebirgs an der Ostseite Mesopotamiens heißt heutzutage Sindjar. Unter den Flüssen der beträchtlichste ist der Chaboras, Chabura oder Aboras, heutzutage Chabur, er entspringt aus dem masischen Gebirge, zehn geographische Meilen westlich von Ristbis, nimmt mehrere ebenfalls aus dem masischen Gebirge kommende Flüsse auf, worunter der Mygdonlus ist, fällt bei Circesium in den Euphrat, theilt das Land in das westliche und ostliche, und ift die Grenze des romischen Reiches auf diesser Seite.

#### Orte bes Canbes:

Apamia, an dem gewöhnlichen Übergange des Euphrate, an dessen Ostseite, war mit Zeugma auf der Westseite durch eine Brucke verbunden, die durch das Castell Soloucia geschützt war, der Ort heißt jest Romskala.

Batna, nicht weit vom Euphrat, eine Tagreise von Edessa, sübwestlich von der heutigen Stadt Orfa.

Edessa, mit dem Beinamen Callirrhoe, von einer Quelle, die noch vorhanden ist und von den Einwohnern als die Stelle angegeben wird, wo Abraham betete, als er den Jsaak opfern wollte. Edessa war die Hauptskadt des alten ost roenischen Reiches, woher vielleicht der neuere Name Orfa, den aber andere von Kallirrhoe ableiten, zur Zeit der romisschen Herrschaft eine romische Colonie, stand in den ersten dristlichen Zeiten in besonderm Ruse der Heiligkeit wegen des angeblichen Königs Abgarus, der mit Christus einen Briefwechsel unterhalten haben soll, die Araber verehrten sie als den Six der reinsten arabischen Sprache.

Carrhae, eine alte Stadt, östlich von Bathna und sudostlich von Edessa, wahrscheinlich das Haran, wo Abrahams Verwandte wohnten, als sie aus Ur in Chalda zogen, sie wurde später eine griechische Colonie, und ist in der römischen Geschichte sehr bekannt durch den Untergang des Erasssus, welchen er eigentlich bei dem Orte Sinnaka fand.

Pabana, nahe bei der Quelle des Flusses Belias, welcher westlich vom Chaboras bei Nikephorium in den Euphrat fallt.

Ischna oder Ichnia, wo Erassus einen General der Parther schlug, nicht weit vom Belias, und in der Nähe das Castell Zenobotium, zwischen Ichna und Nikephorium.

Nipephorium, an der Mündung des Belias in den Euphrat, im vierten Jahrhundert unter dem Namen Kallinikum, gute Festung und ansehnlicher Handelsplaß, noch später erhielt sie den Namen Leontopolis nach Kaiser Leo, die Lage ist bei der heutigen Stadt Nacca.

Circesium, Cercusium und Circessum, eine erst bei den späten Schriftsellern genannte, doch wichtige und gut besestigte Stadt, an der Mündung des Chaboras, die außerste Grenzfestung der Romer am Euphrat, jest Karkisia.

Anthemusias, Anthemusia ober Anthemus, nicht weit vom . Euphrat, zwischen diesem Flusse und der Stadt Edessa, vielleicht das heutige Scharmelik.

Reseina, ebenfalls nur von späten Schriftstellern angeführt, nordöstlich von Carrha, von Kaiser Theodosius im Jahre 380 n. Chr. verschönert und vergrößert, am Chaboras nicht weit von bessen Ursprung, jest noch Resaina.

Nisibis, die Hauptstadt von Mygdonia, wird den Romern im Kriege des Luculus gegen den Tigsames bekannt, sie wurde von Kaiser Severus verschönert und so befestigt, daß sie zwei Jahrhunderte lang eine Bormaner der Kömer gegen das Eindringen der Perser blieb, hat noch jest den alten Namen.

Orte des südlichern Mesopotamiens:

Sura, ober Dura, zwei Tagmärsche von Circessum, wahrscheinlich war hier Gordians Grabmal, es gab in der Ge,
gend eine Menge Hirsche oder Gazellen, serner wilde Esel
und Strauße.

Corsote, eine Stadt in der Gegend, welche von dem Fluß Masta umflossen ift, wahrscheinlich ist dieser Fluß ein Canal des Euphrats südlich von der Mündung des Chabo, ras, vielleicht bei Sura.

Is, eine von Herodot genannte Stadt am Emphrat, jest Hit. Philiscum, Stadt am Euphrat nicht weit dstich von Hit.

Rarmande, ebenfalls am Euphrat bstlich vom Mastakuß. Weiter süblich ist bann die medische Mauer und ber Kanal

vom Euphrat in den Tigels, nahe am Euphrat ift eine Befestigung, die Phlå, und wahrscheinlich innerhalb der medischen Mauer ift Aunara, wo der jüngere Sprus geschlagen wurde.

Hatra, Hauptsitz eines arabischen Stammes, einige Tagreisen von Tigris, die Lage ist der heutigen Stadt Tetrit gegenüber an einem Ort, Hadter oder Hadr genannt.

### BABYLONIA und CHALDAEA.

Babylonien im weitesten Sinne umfast außer bem eigentlichen Babylonien noch ganz Affprien und Mesopotamien, so wie eben diese Länder auch unter dem Ramen Affprien vor kommen, und ebenso begreift das Land der Chaldai im weitersten Sinne nicht blos den sudwestlichen Theil von Babylonien gegen die arabische Müste, sondern auch manchmal ganz Babylonien. Das eigentliche Babylonia grenzte nördlich an Mesopotamien von den Canalen an, welche den Euphrat und Ligris verbinden, umfaste dann sublich alles Land zwischen den Flüssen bis zu ihrer Bereinigung, und begriff auch das Land der Chaldaei in sich, welches sich auf der Westseite Babyloniens jenseits des Euphrats hinzog.

Die Flusse, welche das Land auf der West, und Ostseite begrenzen, sind der Euphrat und Tigris. Sie kommen beide aus Armenien, und nehmen, sobald sie ansangen Mesos potamien zu bilden, eine süddstliche Richtung, besonders der Euphrat, welcher in der Parallele von Palmpra sich dann ostwärts wendet und dem Tigris dis auf zweihundert Stadien sich nähert. Sie gehen aber hier noch einmal auseinander um die Landschaft Babylonien zu bilden, und vereinigen sich vor ihrem Einfluß in den persischen Meerhusen beim heutigen Corna, wo sie ausgebreitete Seen, die sogenannten cals dässchen Seen bildeten. Doch wird auch angegeben, das der Euphrat mit einem besondern Arm das Meer erreiche, in der Gegend wo die Orcheni wohnten.

Das kand Babylonien war von Candlen allenthalben durchzogen, unter ihnen werden genannt der Konigscanal, der bei Plinius unter dem verdorbenen Ramen Armalchar (eigentlich Raarmalcha) vortommt, und aus dem Euphrat in südistlicher Richtung unterhalb Seleucia in den Tigris fließt. Der Palta kopas lag südlich unter Babylon und war blos ein gegrabener Aussußtuß des Euphrats, der sich in die durch ihn gebildeten Seen ergoß. Ein anderer erst später genannter Canal ist der Maar sares oder Marses, welcher über Basbylon aus dem Euphrat abgeleitet war, parallel mit diesem lief, und unterhalb Babylon sich wieder mit ihm vereinigte. Von da an, wo der Euphrat und Tigris mit vereinigtem Geswässer der See zustießen, die zu ihrer Ründung heißt der gesmeinsame Strom Pasitigris.

Das land Babylonien wird nur durch die Strome, welche dasselbe umgeben, bewohnbar, wo diese nicht find, da ist druckende hitze und brennende Sandwuste, Herovot schildert baffelbe als das fruchtbarfte aller ihm bekannten ganber, es war ein zusammenhangender Garten, von fleißigen Sanden gepflegt, die das Wasser der beiden Flusse auf das sorgfältigke zu benuten wußten, es war außerordentlich reich an Getreibe und an der Dattelpalme, das Dl wurde aus Gesam bereitet, und aus bieser Fruchtbarkeit erklart sich auch der Reichthum bes landes, welcher ersichtlich ift aus der Pract Babylons, aus der Rostbarkeit der Canale, und daraus, daß biese Provinz allein die Kosten zur Unterhaltung der Armee vier Monate trug, mabrend dieselbe von allen übrigen Provinzen zusammengenommen nur die übrigen acht Monate bes Jahres versorgt wurde, doch ist bei dieser Berechnung auch Affyrien und Deso. potamien mit einbegriffen.

### Orte bes ganbes:

Opis, da wo der Euphrat und Tigris fich auf 200 Stadien nahe kommen, an der medischen Mauer, die, aus Backsteinen erbaut, zwanzig Parasangen lang, zwanzig Fuß

breit und hundert Fuß hoch war, sie befand sich sechs geogr. Meilen vom heutigen Bagdad.

Sitake, acht Parasangen von der Mauer, eine große, volkreiche Stadt, sie war nur fünszehn Stadien vom Tigris entsernt, über welchen hier eine Schiffbrucke sührte, die von dem nordlichern Fluß Physkus, jest Oborneh oder Odoane, 15 geogr. Meilen entsernt war. Sitake lag an der Stelle des heutigen Alte agbad.

Hipparenum, ein Ort an dem Fluß oder Canal Narraga, heißt auch Nearda, und ist wahrscheinlich das später genannte Makephrakta, vier Tagreisen von Bagdad und fünf von Al Osiubar.

Massice, ein kleiner Ort an dem Königscanal, der aus dem Euphrat süddstlich nach Seseucia geht.

Seleucia, eine ber wichtigsten, von Seleufus Nikator ange legten Städte, war mit dem Tigris durch den Königscanol in Berbindung gesett, Hauptstadt der umliegenden Ländet, und die größte und reichste Stadt der damals bekannten Erde, vielleicht nicht einmal mit Ausnahme Noms, die Schriftsteller sprechen von 600,000 Einwohnern, sie hing von keinem Statthalter ab und durfte sich nach eigenen Sersesen regieren, auch unter den Parthern behielt sie ihre Berkassung, die unter Trajan ein General dieses Kaisers die Stadt anzündete und pländerte, die Stätte, wo eink Seleucia lag, sindet sich vier die sünf geogr. Meilen süddstlich von Bagdad in einer mit Ruinen bedeckten Gegend, welche al Modain, oder die zwei Städte (Seleucia und Ktesphon) heißen, unter den Ruinen zeichnet sich aus ein ansehnlicher Palast von Backseinen in römischer Bauart.

Roche, ein später vorkommender Ort, lag südöstlicher am Tigris, der Stadt Ctefiphon gegenüber.

Cteniphan, auf der Ostseite bes Tigris, drei Millien von Se. leucia, wurde von den Macedoniern angelegt, unter den Parthern die Residenz für den Winter, so wie Etbatana für

ben Sommer. Die Stadt hatte in den ersten Jahrhunderten keine Befestigung, späterhin erscheint se sehr stark befestigt. Babylon, subwestlich von Geleucia, an beiden Geiten des Euphrats, die alte von Belus ober Semiramis erbaute Hanptstadt, lag in einer großen Chene, und bisbete ein großes Biered mit 200 Ellen hoben, 50 Ellen breiten, 120 Stadien auf jeder Seite langen Mauern und 100 Tho-Schon unter Darius Hystaspis sank die Stadt das durch, daß er bei einer Rebellion Die Mauern niederreißen ließ, noch mehr aber durch die Erbauung von Seteucia, und schon im Alterthum lag sie in Ruinen. Unter den Gebauben waren merkwurdig die Garten der Semiramis, ber Tempel und der hohe Thurm des Belus an der öftlichen Seite, und an der westlichen die Konigsburg, man sieht noch Ruinen nördlich von der heutigen Stadt Hille oder Helle.

Vologesocerta, has Bologesa der Spätern, vom König Bologesos im ersten Jahrhundert n. Chr. erbaut, achtzehn Millien südöstlich von Babylon, an der Stelle des nun ebenfalls zerstörten Kufa, 1½ Meile nordöstlich von Masched Als.

Borsippa, an der Stelle, wo sich der Canal Maarsares wieder mit dem Euphrat vereinigt, in der Nahe des heutigen Gemaue.

Agranum, schon im Alterthum zerstört, und mahrscheinlich an einem der südlichen Canale.

Otris, ein Ort südlich von Babylon.

Digban, an der Vereinigung des Euphrats und Tigris, also in der Gegend des heutigen Korna.

Apamia, viel weiter nordlich an der Bereinigung des Königs, eanals mit dem Tigris, in der Nahe vom heutigen Basith.

Die Orcheni, ein nomadisches Arabervolk, haben den Namen wahrscheinlich von der Stadt Orchon, die auf dem südlischen Ufer des Euphrats lag.

Charax, eine von Allerander angelegte Stadt, heißt auch

Spasinu und Pasinu Charar, zehn Millien von der See zwischen dem Tigris und einem Arm des Enläus, südlich vom heutigen Flusse Sable beim Orte Abel, wurde zwar durch die Wellen wieder vernichtet, aber von Antiochus km Großen an einer höherk Stelle angelegt, 50 Willien von der See an der Mündung des heutigen Hafarstusses. Ampe, in der Rähe von Charar und der Mündung des Tigris.

### ASSYRIA.

Der Rame Assprien für eine bestimmte Provinz des grossen persischen Reiches, die von Babylonien und Mesopotasmien verschieden wäre, wird in den alten Klassikern nicht gessunden, mehrere Namen von Landschaften werden dagegen, genannt in der Strecke dstlich vom Euphrat vom Gebirg Risphates an dis zur Vereinigung des Königscanals mit dem Ligris, dstlich werden diese Gegenden vom Gebirg Zagros und von der mestlich am Gyndes herablaufenden Fortsetzung desselben begrenzt, und dieß Stück sassen denn späte Schriftstelser unter dem Namen Assprien zusammen.

Unter den Flussen sübren die Alten an den Gyndes, welcher heutzutage Diala heißt: den Corma, einen der dstlischen Rebenstusse des Diala: den Physkus, der jest Odoan pder Odorneh heißt: den Lycus und Caprus, der große und kleine Zab, der große Zab heißt bei Xenophon Zabastos, und bei Plinius neben dem vorhin genannten Namen Zerdis: den Bumadus oder Bumelus, westlich vom kycus bei dem Dorse Gaugamela, jest Chasir.

Die Gegend Aturia wird westlich vom kanke bes Tisgris, östlich vom kycus, nordlich von den gordyäischen Bergen eingeschlossen. Die Aloni sitzen zunächst am Tigris von den gordyäischen Bergen bis über die Mündung des Lycus hinaus, nahmen folglich am Tigris die Stelle der kandschaft ein, eine andere kandschaft in der Nähe ist Chalonitis, gegen das Gebirg hin werden die Orontos gesett, ferner die Silici classitae und montani, die Gegend Chazene lag viels

leicht-am ersten Laufe des kleinen Zab, und Kalachene in der Rähe von Mosul.

### Orte in biefen Strichen:

Gaugamela, ein Flecken in Aturia, hat seinen Namen von dem Kameele, auf welchem Darins Hystaspis glücklich wieder aus dem Scythenlande zurückehrte, und dem der Ort zur Erhaltung auf Lebenszeit angewiesen wurde, wichtig durch das letzte entscheidende Treffen zwischen Alexander und Darins, welches hier geliefert, aber von der entserntern Stadt Arbela genannt wurde; Gaugamela liegt nahe beim heutigen Karmelis, einige Meilen südöstlich von Mosul.

Ninus, eine Stadt auf der Ostseite des Tigris, nördlich vom Lycus, ist schon im Alterthum mit der uralten Residenz des Königs Rinus verwechselt worden, ebenfalls nördlich vom Zab lag die Stadt Larissa, und einige Parasangen nördlicher der Ort Mespila, und wahrscheinlich ist dieses Mespila das später so genannte Ninus. Denn das alte

Ninus oder Ninive der Bibel lag nicht hier, sondern in der Provinz Babylon nahe am Königscanal gegen den Tigris in der Rähe des heutigen Bagdad.

Die Landschaft Adiabene (Adiabno) umfaßte eigentlich von Süben nach Norden nur die Gegend zwischen den beiden Zabslüssen, breitete sich aber auch nördlich über Aturia und südlich unter dem kleinen Zab hin aus.

### Orte ber Landschaft:

Arbela ("Aoßyla), zwischen bem Lycus und Kaprus, eine bedeutende Stadt, nach welcher die Schlacht hei Gaugamela den Namen erhielt, die Umgegend hieß Arbelitis, der Ort heißt jest Arbil. In der Nähe ist der von Alexander so genannte Berg Rikatorion, es ist das Gebirg Karads jog.

Monnis, vier Tagreisen südlich von Arbela, bei dem jetzigen Dus-Churmalu, in der Gegend findet sich der Asphalt sehr häufig.

Die Landschaft Apolloniatis lag süblich von der vorigen långs dem Tigris bis in die Rähe von Atesephon, die Hauptstadt derselben heißt Apollonia.

Artemita, nordlich von Seleucia, mahrscheinlich ber heutige Ort Schereban. Halus, in der Gegend von Artemita.

Die Laubschaft Chalonitis reichte noch weiter nordöstlich bis jum Gebirg Zagros, von der spät vorkommenden Stadt Chala, dem heutigen Absjem Khanitim am Flusse Hastung so genannt, vielleicht hieß der Ort auch Kelana im Alterthum.

Die kandschaft Sittacene, oder bei Eurtius Satrapene, ist die stalschafte, zwischen Susiana und dem Tigris, die Hauptskabt heißt Sittace oder Sitta.

- Sambana, vielleicht das Sabata des Plinius, lag gerade nordlich vom vorigen und dstlich von Artemita.
- Rara, an der Grenze von Suffana. Die Gegend zunächst um den Tigris heißt auch Parapotamia.

### MEDIA.

Medien war die wichtigste Provinz der persischen Mosnarchie durch die Menge der streitbaren Einwohner, durch die Größe der Ausdehnung, welche ungefähr mit Deutschland versglichen werden kann, und durch die Fruchtbarkeit des Bodens. Es wurde östlich von Hyrkanien und Parthien, westlich von Armenien und Affyrien, nordlich vom kaspischen Meere und südlich von Persis und Sussan begrenzt, und umfaßte das ganze heutige Tran, Aberbistan, Ghilan und Masanderan.

Das Land ist gemäßigt durch die vielen Berge, welche übrigens meistentheils unfruchtbar sind, und bot, durch die fleißigen Einwohner vor den Zeiten Alexanders im langen Frieden gepstegt, sehr viele gesegnete Striche dar, die aber nachher durch langwierige Kriege vernachläßigt zu ihrer nas türlichen Unfruchtbarkeit zurückkehrten.

Medien wurde durch Kinus, den Stifter der assprischen Monarchie, eine Provinz dieses Landes, die sich aber bald wieder trennte und zum mächtigsten Weiche erhob, das aus der Zertrümmerung der assprischen Monarchie hervorgegangen ist, dis es unter Cyrus eine persische Provinz wurde. Alerander seste über das Land einen ausländischen Statchalter Namens Atropates, der sich nachher, seiner Stelle entsetz, in die nordwestlichern Theile des Landes zog, wo er auch späterkin als unabhängiger Beherrscher anerkanzt wurde.

Das kand zerfällt in brei Theile! in Atropatene; in die Gegenb süblich vom schwarzen Meere und in das eigentliche Medien. Denn der Taurus theilt sich nordwestlich vom kaspischen Meere in zwei Aste, wovon sich dernordlichere immer in einiger Entfernung vom kaspischen Meere von Westen nach Osten hinzieht und diesen ganzen Strich einsfaßt, in welchem lanter rohe, kriegerische Volker wohnten, die mit den Medern nichts gemein hatten, es sind die Beswohner wom heutigen Ghilan, Dilem und dem größten Theile von Masanderen. Der südlichere Arm des Gebirzges wendet sich anfangs gegen Saden, durchschneibet dann in südöstlicher Richtung ganz Medien und schließt sich vor Parsthien wieder an den nördlichern an.

Das nördlichere Gebirg heißt Parachoathras. Das Gebirg Zagros macht die Grenze zwischen Assprien und Mebien, und in süblicher Richtung die Grenze zwischen Medien und zwischen Persis und Susiana.

Unter den Bewohnern der West, und Südküste des kaspischen Meeres stehen am westlichsten die Cadusii und Gelae,
von der Mündung des Arares dis zum Derbycessluß, beide Namen gehören eigentlich einerlei Volk. Westlich von den Cadusii wohnen die Caspii in den Gebirgen bei Arbebil und Marend, sie verbreiteten sich auch zu gewissen Zeiten noch weiter nördlich und südlich. Östlich von diesen wohnten die Anariaka, dann die Mardi, welche auch Amardi genannt werden, und von denen ein Theil in die Gebirge von Persts

ĺ.

eingewandert war; sie bewohnten die Provinz Masande, ran. Zwischen Parthien und Medien südlich von den Mardi schen die Tapuri, in denselben Gegenden werden auch die Kyrtii und Stauri genannt.

Die Provinz Atropatene grenzte nach Strabo westlich an Armenien und an einen Theil der Matiani, gegen Osten an das eigentliche Armenien, an beide gegen Süden, nordlich saßen ein Theil der Matiani und die Bewohner der Kuste, andere Schriftsteller dehnen es nordlich dis an den Arares aus. — Das Land war außerst fruchtbar in den Ebenen zwischen den Gebirgen auf der West, und Ostseite.

Drte ber Landschaft:

Gazae, Gaza, die Hauptstadt zwischen Artarata und Ecbatana in der Mitte, also auf der Landstraße von Erivan nach Hamadan auf der Ostseite des Urmisees, Ruinen zeigen sich auf dem Wege von Tauris nach Miana.

Bera, Phraata, Praaspa oder die große Stadt des Phraortes, war ebenfalls eine Residenz und Hauptsfestung des Landes, ungefähr in der Gegend vom heutigen Ardebil, einige Meilen weiter gegen Südosten nicht weit vom Fluß Sesidrud.

Die Matiani, deren kand Matiana heißt, saßen um die Provinz Atropatene von Nordosten gegen Sudwesten in einem Bogen herum. Ihr kand war Kuchtbar an Wein, Feigen, Honig und Getreibe. An ihrer Ostgrenze ist der Salzsee Spauta, auf dessen Oberstäche das Salz sich zeigt, dessen Wasser beim Genuß Bauchgrimmen erregt, und das eingetauchte Kleidungsstücke brandig macht, was aber im süßen Wasser wieder ausgeht, es ist der See Urmi, der sich noch hentzutage durch sein Bitterwasser auszeichnet.

Das eigentliche Medien, gewöhnlich schlechtweg Media, grenzte nördlich an den Parachvatras, westlich an das Gebirg Zagros, südlich an Persis und Susiana, und dstlich an Partien und Hyrien ber fam man in das Land durch die Zagrischen oder medischen Passe, etwas

fädöstlich von ider hentigen Stadt Holvan, we jest noch die Grenze zwischen dem türkischen und persthen Gebiete ift.

Ginzelne Bolter und Landschaften:

Die Elymasi saßen zwischen Atropatene und dem Gebirge, das die Alten Drontes nennen, und das jest Altendheißt, Elymäi finden sich aber auch südlich in den Gebirgen zwischen Medien, Persis und Susiana.

Die Tapuri saßen bstlich neben ben Elymäi in den Gebirgen, die zunächst über den kaspischen Passen liegen. — Die Landschaft Sigriane lag unter der vorigen und reichte ungefähr vom heutigen Firuzabad bis gegen Kom.

### Orte bes Landes:

Echatena, Hauptstadt der ganzen Proving, lag zwoif Stadien südlich unter bem Orontes, elf starke Marsche von ben kaspischen Passen, und mar eine der altesten Städte. Ihr Stifter ift nach herodot Dejoces, erfter Konig ber Meber, sie war gebaut an dem Abhange Anes Berges und von fieben Mauern umgeben, und in ber Citadelle wurde ber Staatsschat vermahrt, an ben Gebauben zeigte fich eine außerordentliche Pracht, die meisten Saulen waren mit Gold ober Gilber bekleibet. In spatern Zeiten wurde Ecbatana auch die Residenz der parthischen Konize und diente ju ihrend Sommeraufenthalt, so wie Rtesiphon jur Binter-Subwestlich von Ecbatana ift ber Berg Bagiftanus, bei welchem Semiramis einen Bart von zwolf Stadien im Umfang angelegt und viele Statuen errichtet haben foll, man findet an der Stelle unweit Rirmanfcheb, südwestlich von Babylon, jest noch Überreste von Statuen, die aber zu ber Beschreibung der von der Gemiramis angelegten nicht recht paffen wollen.

Die Landschaft Rhagiana ober Rhagā war die fruchtbarste und reizendste Landschaft Mediens, sie lag in dem dilichen Medien bei den kaspischen Passen nahe an Parthien, und reichte westlich wahrscheinlich bis gegen Kaschan, Rom

and Sawa, siblic bis an die Wiffe und nerdlich bis an die Berge der Tapurk. In dieser Landschaft lag das mischische Gefilde, campus Nisaeus, welches von den persichen Konigen für die Pferdezucht benutt wurde. Ubrigens scheinen manche manche Schriftsteller diese Ebene weiter bstlich anzuse gen, denn as findet sich eine Stadt Nisaea zwischen Hyrkanien und Aria beim heutigen Herat (auch Reichard nimmt es an Dieser Stelle an). Die Hauptstadt von Mhagiana hieß

Rhagae oder Rhaga, zehn große Tagreisen offlich von Ec batana, sie wurde von Seleufus Nikator verschönert und erhielt von ihm den Beinamen Europus, und als die Parther sich ber Stadt bemächtigt hatten, erhielt sie ben Ramen Arfacia, im Mittelatter fommt sie unter bem Namen Rei ober Rai vor, und wurde im zwolften Jahr-

hundert vernichtet, man findet nur noch Ruinen.

Die taspischen Passe, Caspiae portae, acht bis neun geogra-. :- phische Meilen nordostsich von Rhaga zwischen den heutigen Gebirgen: Harta - Koh und Siah - Roh, fie waren r der einzige Durchgang nach Indien und ben nordhstlichsten Provinzen. - Der Ort Apamia Rhaphane bei Plinius 7. sollte mahrscheinlich Rhagiana heißen, er lag südlich unter ben kaspischen Paffen, wahrscheinlich am Flusse Abschiesu. . Heraklea, im innern Land in der Rahe der heutigen . Stadt Burugkerd,

### SUSIANA.

Susiana ist ein burch die Natur schon von Persis geschiedenes. Land, westlich hängt es mit der großen Ebene von Babylonien zusammen, gegen Norden ist es von Medien burch die sehr hohen Gebirge von Luristan, und auf der Ostseite durch die Fortsetzung der nemlichen Gebirge von-Persis getrennt, auf der Subseite ist der persische Meerbusen. Land hat eine brennende Hipe, nur gegen Norden hin weht kühlere Luft, die schlammige Kuste ist für die Schiffsahrt nicht gunftig.

Unter den Fluffen ist zu morten der Eulasus, er kommt aus den nördlichen Bergen der Kossäer, sliest auf der West, seite von Susa und beist beim Hervoor Shoaspes, jest noch Koh. Asp. Vier Tagreisen östlicher mit sudwestlichem Lauf floß der Tigris oder Pasitigris, er nahm üstlich vom Euläus den Kopratas oder Kopraties auf, der aus den nördlichen Bergen kam, und in den Hundstagen nur vier Plethren breit war. Der Hedypnus oder Hedyphost kommt von den Grenzen der Provinz Persis her, sließt gegen Wessen und vereinigt sich mit dem Euläus. In diesen fliest auch der Aduna, welcher von den Sussani kommt.

Der Fluß Arosis oder bei Spätern Droatis ist ber Grenzsluß zwischen der Provinz Persis und Susuna, er heißt jest Tab oder Rasain.

Die Landschaft Kissia, deren Bewohner Kissischen, war eine fruchtbare Ebene auf der Nordseite des Pasitigris auf beiden Seiten des Enlaus, sie heißen auch Susii, und bei ihnen lag die Hauptstadt des ganzen Landes Susa an der Ostseite des Eulaus, Darius soll der Stister der Stadt gewesen senn, sie hatte eine Burg Memuonia, war ohne Mauern und hatte 120 Stadien im Umfange, um die Stadt her wuchsen viele Lisien, die Lage derselben ist bei dem heutigen Toster. Das Dorf Aphle ist das Agimis der Spätern, in der Nähe der heutigen Stadt Daurak am Tostersluß.

Die Elymaei, auch Elymi, besetzen die: ganze Kuste längs der Provinz Susiana, und scheinen einst das Hauptvolk Persiens gewesen zu seyn, da die biblischen Schriftsteller die persischen känder mit dem Namen Elam bezeichnen, wie alle sprischen mit Aram. Sie saßen aber auch noch im Nord, westen des Landes in den Gebirgsgegenden zwischen Wedten, dem Gebirge Zagros und den Cossai, jest heist dieser Strich Luristan. — Es kommen auch besondere Gegenden in diesen nordlichern Strichen vor, Korbsane, welche Einige an den Cormasluß stellen, Gabiene gegen das Gebirg Zagros und Mesodatene.

# Orte ber Elymai:

Seleucia, bei den südlichern Elymäi, eine große Stadt am Hebyphon oder Hebypnus.

Azara, ist mahrscheinlich bas asylum Persarum des Plinius, welches ebenfalls am Hedpphon lag.

Die Uxii lagen südöstlich von den Elymäi, sie bewohnten die Gebirge, welche Persis von Susiana trennen, bei ihnen waren die persischen oder susischen Passe.

Die Cossaei grenzten nordwestlich an die Urit und saßen an dem südöstlichsten Theile der Grenzgebirge zwischen Medien und Susiana, der östliche Theil des Gebirgs heißt Cambalidus, der westlichere Charbanus, es sind die Gebirge von Lustischen. Die Stadt Badake ist wohl einerlei mit Babytace des Plinius, sie lag am Fluß Euläus am Fuße der kassischen Berge.

# PERSIS.

Die Persae, Bewohner der Provinz aus welcher das Wolf hervorging, das einer ganzen Monarchie den Ramen gab, und welche noch immer Farsistan heißt, so wie stelbst Farsi, grenzten ostlich an Karamanien, nordlich an Medien durch das heutige Tausend Hügel, und Darnatvendgebirg, westlich an Susiana, südlich an den persischen Meerbusen. Das Land ist im Ganzen sehr fruchtbar besonders an gutem Wein, und die nordlichern Striche boten den unzählisgen Heerden gute Weiden dar.

Als Bewohner der Provinz Persis werden genannt die Artai oder Arteata, Persa, Pasargada, die Bewohner der alten Hauptstadt, der edelste Theil des Wolkes, aus deren Mitte die Athameniden stammten, die Vorsahren des Cyrus und der übrigen persischen Könige, und dann noch einige unbefannte Wölker. In den Gebirgen von Persis lebten auch die Mardi, und in den Grenzgebirgen zwischen Persis und Medien die Paraetaceni oder Paratatata, deren Land Paratatatene heißt, das seine Lage mahrscheinlich in dem

Winkel hatte, wo Sustana, Persten, Medien und Parthien ausammenstoßen.

Die Perfer waren vor bem Auftreten bes Eprus eine robe Ration, die von dem übermundenen Bolke ber Meder schnell Sitten und Lebensart annahm. Unter ben Regenten zeichnen fich nur ber Stifter ber Monarchie, Cyrus, und Darins Systaspis aus, unter welchem das Reich eine neue Eintheilung erhielt, eine Post für die Konige eingerichtet und Susa bie Residenz wurde. Alexander b. Gr. zertrummerte bas alte persische Reich, wie nach seinem Tobe sein eigenes zertrummert wurde. Zwar erstand Seleufus Nifator als machtis ger Gebieter in diesen Gegenden, aber schon erhoben sich eins zelne unabhängige Reiche, wie zum Beispiel in Baetriana, bas sich bald über die dstliche Hälfte des persischen Reiches aus-Noch mächtiger wurden die Parther, sie eroberten debnte. das ganze persische Reich bis zum Tigris, und ihre Herrschaft dauerte bis in das erste Viertel des britten Jahrhunderts nach Christus, von wo an das neuspersische Reich sich erhob, das von den Arabern unter dem Chalifen Omar vernichtet murde.

Zwei Flusse werden in Persis genannt ber Araxes und Cyrus, jener kam nicht weit an Persopolis vorbei, nahm mehrere Rebenfluffe auf, unter andern ben von Rorden nach Suben fließenden Medus, jest Abthuren, und verlor fich in einen See, er heißt jest Bend. Emir. Rabe am Arares lag Persepolis, die Hauptstadt des Landes, welche von Alexander gum Theil zerftort wurde, und jest Ift ach ar heißt. Unter ben Gebäuden zeichnete fich aus die mit dreifachen Mauern umgebene Konigsburg, man bewundert jest noch die Ruinen, bes sonders die untertrbischen in Felsen gehauenen Gemächer, welche beutzutage Efchilminar (Die vierzig Saulen) und Tact Jamich ib (Resibenz des Jamichid) genannt werden. Pasargada und Passargadae, die altere Hauptstadt von Perfis, in betrachtlichem sudostlichem Abstand von Perfes polis nahe an ben Grenzen Karmaniens. Die Stadt lag im boblen Persis am Flusse Cyrus, und war auch von

# Orte ber Elymai:

Seleucia, bei den südlichern Elymai, eine große Stadt am Sebyphon ober Sebypnus.

Azara, ist wahrscheinlich bas asylum Persarum des Plinius, welches ebenfalls am Hedyphon lag.

Die Uxii lagen südöstlich von den Elymäi, sie bewohnten die Gebirge, welche Persis von Susiana trennen, bei ihnen waren die persischen ober susischen Passe.

Die Cossaei grenzten nordwestlich an die Urit und saßen an dem süddstlichsten Theile der Grenzgebirge zwischen Medien und Susiana, der östliche Theil des Gebirgs heißt Cambalidus, der westlichere Charbanus, es sind die Gebirge von Lustistan. Die Stadt Babate ist wohl einerlei mit Babytace des Plinius, sie lag am Fluß Euläus am Fuße der kassäisschen Berge.

#### PERSIS.

Die Persae, Bewehner der Provinz aus welcher das Wolf hervorging, das einer ganzen Monarchie den Ramen gab, und welche noch immer Farsistan heißt, so wie sie selbst Farsi, grenzten bstlich an Karamanien, nördlich an Medien durch das heutige Tausend Hügel, und Darnawendgebirg, westlich an Susiana, südlich an den persischen Meerbusen. Das Land ist im Ganzen sehr fruchtbar besonders an gutem Wein, und die nördlichern Striche boten den unzählisgen Heerben gute Weiden dar.

Als Bewohner der Provinz Persis werden genannt die Artai oder Arteata, Persa, Pasargada, die Beswohner der alten Hauptstadt, der edelste Theil des Volkes, aus deren Mitte die Athameniden stammten, die Vorsahren des Cyrus und der übrigen persischen Konige, und dann noch einige unbefannte Volker. In den Gebirgen von Persis lebten auch die Mardi, und in den Grenzgebirgen zwischen Persis und Medien die Paraetaceni oder Paratatata, deren Land Paratataten beißt, das seine Lage wahrscheinlich in dem

Winkel hatte, wo Sustana, Persten, Medien und Parthien zusammenstoßen.

Die Perfer waren vor dem Auftreten des Egrus eine robe Ration, die von dem übermundenen Bolke der Meder schnell Sitten und Lebensart annahm. Unter ben Regenten zeichnen fich nur ber Stifter ber Monarchie, Cyrus, und Darins Systaspis aus, unter welchem bas Reich eine neue Eintheilung erhielt, eine Post für die Konige eingerichtet und Susa bie Residenz wurde. Alexander b. Gr. zertrummerte bas alte persische Reich, wie nach seinem Tobe sein eigenes zertrummert wurde. Zwar erstand Seleufus Nikator als machtis ger Gebieter in diefen Gegenden, aber schon erhoben sich eins zelne unabhängige Reiche, wie zum Beispiel in Bactriana, bas sich bald über die bstliche Hälfte des persischen Reiches aus-Noch mächtiger wurden die Parther, sie eroberten das ganze persische Reich bis zum Tigris, und ihre Herrschaft dauerte bis in das erste Biertel bes britten Jahrhunderts nach Christus, von wo an das neusperfische Reich sich erhob, das von den Arabern unter dem Chalifen Omar vernichtet murde.

Zwei Flusse werden in Persis genannt der Araxes und Cyrus, jener kam nicht weit an Persopolis vorbei, nahm mehrere Rebenfluffe auf, unter andern ben von Rorden nach Suben fliegenden Medus, jest Abfhuren, und verlor fich in einen See, er heißt jest Bend. Emir. Rabe am Arares lag Persepolis, die Hauptstadt des Landes, welche von Alexander zum Theil zerftort wurde, und jest Ift ach ar heißt. Unter ben Gebäuben zeichnete fich aus die mit dreifachen Mauern umgebene Konigsburg, man bewundert jest noch die Ruinen, besonders die untertrbischen in Kelsen gehauenen Gemächer, welche heutzutage Eschilminar (die vierzig Saulen) und Lact Jamid id (Residenz des Jamidid) genannt werden. Pasargadae, bie altere Hauptstadt von Perfis, in betrachtlichem subfilichem Abfand von Perfepolis nahe an ben Grenzen Karmaniens. Die Stadt lag im hohlen Persis am Flusse Cyrus, und war auch von

Cyrus zum Andenken an den hier gewonnenen Sieg über die Meder erbaut, hier befand sich auch sein Grabmal und sein Schatz, vielleicht ist es die Stadt Pasa oder Fasa.

- Gabä, ein königliches Residenzschloß an der Grenze von Karmanien süddstlich von Pasargadä, mahrscheinlich die heutige Stadt Darabakerb.
- Die, vielleicht das Taote der Spätern, ebenfalls ein Re, stdenzschloß, wahrscheinlich bei Benderrigt, fünf Weisten bavon im innern Lande in der Nähe von Scherestan. Tabae in Parätacene, wo Antiochus starb.

Die Geekuste des persischen Reiches vom Indusfluß an.

Bon dieser Seetuste erhalten wir Nachrichten durch den Ruckzug Alexanders aus Indien nach Babylon, besonders durch den Rückweg, welchen die Flotte unter seinem Admiral Nearchus nahm. Der Ort Xylenopolis, von welchem Nearschus abreiste lag am Indus nicht sehr weit von dessen Münsdung; nur 150 Stadien weiter im Lande.

Crocala, eine Insel vom Borgebirg Monze gegenüber, die Gegend an diesem Borgebirg heißt Sangada, hier befand sich auch Alexanders Haven, und daran eine kleine Insel Ramens Bibaga, ihr gegenüber auf dem sesten Lande lag der Berg Iros, wahrscheinlich das vorhin, genarnte Borgebirg. Der Fluß Arabius oder Arabis der Nabrus des Plinius, bei Andern sehlerhaft Arbis, ist der dstliche Fluß Il Mend oder Araba, der im innern Lande wegen Mangels an Wasser ziemlich unbedeutend ist, an der Mündung aber einen guten Haven bildet. Um diesen Fluß her wohnen die Arabitae, ein steies Bolk von indischer Abstammung, das nicht in Städten wohnte.

Die Drita oder Körstas saßen westlich vom Arabis, ebenfalls ein indisches Volk, nicht zahlreich aber frei und sehr tapfer, sie sind mahrscheinlich die a siatischen Athiopen Herodots, die heutigen Balludjen. Ihre Hauptstadt hieß Rambakia, wegen deren herrsicher Lage und Fruchtbarkeit Alexander eine Colonie hier anlegte, die heutige Stadt Hor. Der Fluß Tuberus, welcher auch Tomerus heißt, westlich vom vorigen, der Fluß Hor.

Die Ichthyophagi bewohnten die Kuste von hier bis zum persischen Meerbusen.

Pasirae, ein Bolt in der Rabe des Flusses Tuberus.

Chelonophagi (Schildfrotenesser) werden mit den Ichthoophagen ungefähr in denselben Strich gestellt.

### GEDROSIA.

Gebrosia grenzt westlich und nördlich an Karmanien, an Drangiana und Arachosia, östlich an die heutigen Luchy, gebirge ober an die indischen Bölker diesseits des Indus, gegen Süden an die vorhin angegebenen Bölker. Die Hauptstadt des Landes hieß Pura, wo sich Alexanders durch die langen Züge in den Sandwüsten abgemattete Armee wieder erholte, die Lage ist wahrscheinlich an dem Korkes, dem westlichen Arme des Flusses, welcher bei Tiz in die See fällt, vielleicht an der Stelle des heutigen Karkend.

### CARMANIA

reichte von der südlichsten Spitze des persischen Meerbusens bis jum Bagrada der Spatern, dem Grenzfluß gegen Persis, westlich grenzte es an Persis, nordlich an Parthien und östlich an Aria und Gebrosia, sie hatte den Umfang vom heutigen Rerman, den Ruftenstrich Caristan mitgerechnet. - Das Land ist im Ganzen fruchtbar, besonders an Getreide und Wein, es erzeugt Baume aller Art, nur ben Ölbaum nicht, man fand in einem Fluß Gold, in Bergwerken Gilber, Rus pfer und Zinnober. Die Stadt Harmozia befand sich in der Gegend gleichen Namens beim Flusse Anamis, Plinius nennt die Bewohner der Gegend Armozei, in der Gegend der heutigen Stadt Hormuz. Die Insel der Kuste gegens über hieß Dorakta, die unbewohnte Insel Hormuz. Insel Ogyris lag ebenfalls in der Nabe. — Die Landspiße Tarfia oder Thomistiss liegt westlich vom heutigen Lundsje, die heutige kandspiße von Dsjerd. — Der Fluß Sabis oder

Bethis auf der ostlichen Seite ungefähr vom Borgebirg Duf sendene gerade ditlich, 25 Millien nordlich ist der Andanis oder Anamissus.

Die Wüste Karmaniens grenzt gegen Siden an bas eigentliche Karmanien, gegen Westen an Persis, gegen Korben an Parthien, gegen Osten an Aria, Drangiana und Gedrosia, sie heißt heutzutage die große Wüste Kherkh.

#### DRANGIANA.

Die Drangae grenzten westlich an Karmanien, süblich an die gedrosischen Gebirge, dstlich an Arachosia und nördlich an Aria, sie gehörten eigentlich zu Aria und Arachosia. Gine Unterabtheilung des Volkes waren die Zarangae, auf der Grenze gegen Aria hin, ihre Hauptstadt hieß Prophthasia, wahrscheinlich das jetzige Zarend an dem Flusse Hind mend.

Die Evergetae, Wohlthater genannt, weil sie den altern Cyrus durch Zusuhr vom Hungertode gerettet hatten, da sie vorher Ariaspa hießen, Einige sinden ihre Haupt stadt in Dergkasp am Hindmendstuß, Andere suchen sie weiter südlich, an der Stadt vorbei floß der Erymandros oder Erymanthus, der jesige Hindmend.

## ARACHOSIA.

Die Arachotae oder Arachosii bewohnten das östlichste persische Land gegen Indien hin, westlich von der Provinz Multan, nördlich grenzten sie an die Paropamisadae, westlich an Drangiana, und südlich an Gedrossa. Der Fluß Arachosia oder Arachotus sie oder Arachotus siest in einen See, der Fluß heißt jest Naodah, der See Waihend. Die Hauptstadt der Arachota wurde von der Semiramis erbaut, und hieß bei Einigen auch Cophen, die Lage des Ortes ist schwer zu bes stimmen.

## PAROPAMISADAE ober PAROPAMENI.

Die Paropamisada erhielten den Namen von dem Gebieg Paropamisus, einem Theil des Caucasus der frühern Schrifts steller, das sie von Bactriana trennte, ditlich grenzten sie an indische Bölkerschaften, westlich an Aria und südlich an Arachosia. Ortospana, Hauptstadt des Landes, das heutige Kandahar. Alexandria, von Alexandria angelegt, zehn geogr. Meilen nordöstlich von Kandahar. In der Landschaft Capissene war der Hauptort Capissa, mahrscheinlich das heutige Kabul.

#### ARIA.

Die Arii haben wahrscheinlich ben Ramen von dem Haupt, fluß des kandes, sie grenzten gegen Norden an Margiana und einen Theil von Bactriana, gegen Osten an die Paropamisada, gegen Süden an Drangiana und die karmanische Wüste und gegen Westen an ebendieselbe und an Parthia.

Das Land ist sehr fruchtbar, vorzüglich an guten Weis nen, es wird bewässert von zwei Flüssen, die in einen See fallen, welcher den Namen Aria führt, so wie die Flüsse auch Arius heißen, der See ist der heutige Zare oder Dara in Sediestan, und die beiden Flüsse sind der nordöstliche Farra oder Ferah und der südöstliche Hind men d.

Alexandria, lag am Flusse Arius, war aber schwerlich von Alexander erbaut, in der Nahe der heutigen Stadt Dorra, Artacoana oder Artacabane, die ältere Hauptstadt des Lans des, südwestlich vom Ariussee bei der heutigen Stadt Harra. Susia, an den Grenzen von Parthien und Aria.

### PARTHIA.

Die Parther gehören zu dem Stamme der Sack oder Septhen, das Stuck Land, welches sie bewohnten, hieß Parsthyda, oder Parthia bei den Römern, sie selbst Parthydis oder Parthi. Das Land machte zur Zeit der persischen Könige keine eigene Provinz ans, sondern gehörte zu Hyrkanien. Aber zur Zeit der sprischen Könige eroberte Arsaces, von sacischer

<sup>\*)</sup> Reichard weiset der Stadt Alexandria oder Artacoana so wie dem Ariussus eine ganz andere weit nördlichere Lage an.

Herkunft, alle umliegenden Gegenden und machte bie Provinz Parthia jum Mittelpunct seiner Unternehmungen, bie nun auch beträchtlich vergrößert wurde. Es grenzte nördlich an die Bolker sublich unter dem kaspischen Meere und an Sprkanien, oftlich an Aria, süblich an Persis und Susiana und westlich an Medien, es umfaßte das heutige Cohestan. Gegend des Landes heißt Ramisene oder Komisene und hat den Namen Komis bis auf den heutigen Tag behalten. — Tagå oder vielleicht auch Tapå ist die heutige Hauptstadt Dameghan, und lag auf bem Wege von Hekatompplon nach Hyrkanien in dem südlichen Theile des Gebirgs Labuta, welcher hentzutage Sobab-Rob heißt. Im eigentlichen Parthia ist ein Steppenfluß, der aus der Vereinigung mehres rer Flusse entsteht, von denen der eine Zioberis nach mehrmals unterbrochenem Laufe sich mit dem Rhidagus vereinigt, dieß find die heutigen Fluffe Dichtubsjeran und Abschis ju, nordlich von dem Gebirge Siah Rooh, in welchem fich auch die caspischen Passe befanden. — Die Barcanii ober Borkani saßen in dem Gebirge gegen Syrkanien. Die Hauptstadt des Landes hieß

Hecatompylos und Hecatompylon, und lag in einer ziems lich fruchtbaren Gegend, sie wurde unter den Macedoniern durch das Zusammentreffen vieler Landstraßen wichtig. Eine andere Landschaft hieß Choara oder Choarena, zu ihr gehörte die Stadt Apamia, wahrscheinlich an den südlischen Theilen des Flusses Ardschisu gelegen.

Die Landschaft Aparortene lag in einer sehr fruchtbaren Gesgend, die Stadt Dareium heißt auch Dara bei den Zapaorteni, sie lag bstlich von den kaspischen Passen.

# HYRC'ANIA.

Hyrkanien grenzte auf der Westseite an einen kleinen Theil des kaspischen Meeres, welches in seiner südlichen Hälfte von dem kande mare Hyrcanium genannt wird, auf der Südseite an Parthien, oder wenn man Parthien noch dazu rechnet, an

ville von Margiana und nördlich an die Fortsetzung dieser Sandwüsten im Lande der Daha, es umfaßte die nördliche Hälfte der heutigen Landschaft Romis, ein westliches Stück von Khorasan, einen östlichen Theil von Masanderan, das Land Korkan und einen Theil von Dahestan.

Das kand ist von Bergen umgeben, in hen meisten Gesgenden fruchtbar an Wein, Obsts und Waldbaumen. Unter den Flussen werden genannt der Maxeras, der in das hyrkasnische Meer fallt, der heutige Eskars oder Korkanstuß, und der Sarneios, der Grenzsluß zwischen Hyrkanien und der östlichen Wüsse, es ist der heutige Abi Atrect. Die Stadt Samariana lag beim heutigen Fehrabad. Die Stadt Zabrakarta oder Zeudraskarta lag wahrscheinslich am Maxerasskusse, und ist vielleicht einerlei Ort mit Syrinx, der Hauptstadt zur Zeit der sprischen Könige. Der Berg kabus ist einerlei mit dem oben genannten kabuta, die Stadt Talabroka ist auch wahrscheinlich nicht verschieden von Tambrar im nördlichen Gebirge.

#### M'ARGIANA

grenzte gegen Westen an Syrkanien, gegen Rorben an bie Scythen und den Drusfluß, gegen Guden an Aria und gegen Osten an Bactriana, die Landschaft, die früher zu Hyrkanien gerechnet wurde, war sehr fruchtbar. — Die Derbices und Dahae wohnten auf der Oftfuste des taspischen Meeres, ebens falls in diesen Gegenden werden auch schon Massagetas ge-Der Fluß Margus ist der heutige Margab, der oftlichste Fluß in Margiana, der westlichere ist der Ochus, der heutige Herat. An dem Flusse Margns lag Antiochia, von Antioque I., des Seleufus Sohn, in einer schonen, fruchtbaren Gegend erbaut, es ist nach Einigen bas jetige Maru Schahian, nach Andern Maru el Rub. Die Gegend Nesaa lag um die Quelle bes heutigen Heratflusses, fie war gut bewässert und daher sehr fruchtbar, vielleicht sind ble nistischen Pferbe bier zu suchen.

# BACTRIANA

grenzte westlich an Margiana, nordlich und oftlich durch ben Drusfluß an Sogdiana, sudlich an Aria und an die Paropamis sada, bas Land heißt heutzutage Balt. Aufder Gubseite wird bas Land getrennt von Aria und den Paropamisada durch bie Fortsetzung des Taurus, welche hier Paropamisus und auch Caucasus heißt, das Gebirg heißt jest hindu Rusch. Land war wegen der Strome fruchtbar, die Berge begunftigten die Biehzucht, und zur Zeit der sprischen Konige fifteten von hier aus Statthalter, die sich unabhängig gemacht hatten, ein großes Reich, das bis nach Inbien reichte. Fluß Ochus, welcher in diesem Lande vorkommt, ist vielleicht der in Margiana angeführte Margus. Der Fluß Oxus ist ber heutige Amu oder Dschihhun, er entspringt nordweste lich vom Indus, nordostlich von Kabul, und fließt in seinem. ersten Laufe gegen Norden, er soll nach Plinius aus einem Gee Drus kommen, bann fließt er westlich eine lange Strecke, wendet sich aber alebann nordlich in den Aralsee, und nicht, wie die Alten glaubten, in bas faspische Meer, er hat auch noch nie seinen Lauf dahin gehabt.

Die Saraparae wohnen gegen den Drus hin, so wie die Ghomari und Comani, die Tochari sind das ausgebreitetste Volk der Provinz und wahrscheinlich eine von den mongolischen Volkerschaften, welche das griechische Reich in diesen Gegenden vernichteten. — Die Stadt Eukratidia lag nordwestlich von Baktra, die Hauptstadt aber des Landes ist

Bactra oder Zariaspa, dstlich vom Baltflusse, welchen Curtins Bactrius nennt, und die heutige Stadt Balk, ihre Citadelle hieß Aornus. Die Lage der Stadt Kariata ist ungewiß.

### SOGDIANA

grenzt westlich an schthische Bolker, nördlich an den Jaxartes, bstlich ebenfalls und an das heutige Belutstag= Gebirge, welches sich südlich an das Gebirge Hindu Kusch schließt, südlich an den Drus. Das Land umfaßte auf seiner Nordseite

die Northucharei, ober dus kand der Usbeden und Aurkestan, und gegen Sudosten einen Theil von Kaschgar, der schänste Theil dos Landes heißt jett noch Sogd.

Der Fluß Polytimetus ift ber Fluß Rai, gn. bem Bo. Der Jaxartes, ber nordlichste Fluß des großen chara liegt. persischen Reiches, entspringt auf den sudostlichen Gebirgen und fließt in ben ben Alten ganzlich unbefannten Aralfee, weße wegen sie ihn in das kaspische Meer fließen tassen, er kommt auch bei ihnen unter bem Ramen Tanais, es ift ber heutige Sirbaria. Die Paesicae sigen nordlich von Samartand, die Jatii und Tochari westlich und oftlich um Rodgend, die Drancae und Candari langs ber sogbischen Berge von Westen nach Osten, die Attasii gegen den Ausfluß des Jarartes. Stadt Cyropolis lag im Gebirge am Jaxartes, sie war von Darapsa, das Drepsa der Spatern, am Cyrus erbaut. Klusse Wasch in der Gegend von Waschkerd. Alexandria, am Jarartes, von Alexander erbaut. Rautaka, nicht fern Maracanda, die Hauptstadt von Sogdiana, vom Drus. vielleicht das Panda des Plinius, jest Samarkand. Gaza, in der Gegend des Flusses Fergana. Gabae in Landschaft Gabaza, ein befestigter Ort an den Grenzen ber Massageten.

So weit reichte die persische Monarchie auf dieser Seite, aber an dem letten Laufe des Drus und an dem rechten Ufer des Jarartes saßen noch andere freie Volker, mit welchen wir durch die verschiedenen Züge in diese Gegenden bekannt werden, es sind die Dahae oder Daae und die Massagetae und Sacae. Jene, die Dahae, zu denen auch die Parni gehören, saßen am kaspischen Meere die an das Ende der Ostseite desselben, zu ihnen gehörten die Tochari und Chorasmii, die setzern um den südlichen Theil des Aralsees in dem heutigen Chowas resm, die Massagetae, von denen nach Enrus nur noch der Name gehört wird, werden an die rechte Seite des Jarartes, und an die Ostseite des Aralsees gesetz, da wo wir jetzt Kaz rakalpaken sinden.

Die Sacas saßen in der kleipen Bucharei mit einigen aw grenzenden Strichen der Airgisen, in einem westlichen Stück der Wüste Kobi und in Roschgar nebst Rieintidet, im hentigen ohnesschen Turkestan.

Länder und Völker zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere südlich vom Caucasus.

Das Gebirg Caucasus zieht sich von dem südlichen Ende des Bosporus Cimmerius von Westen nach Sudosten an bas kaspische Meer. Seine Gipfel ragen weil'iber bie Wolken empor und find erst in der mittleren Region mit ewigem Schnee und Eis bebeckt, am hochsten ist er über Rolchis und Iberien, wo sich auch die Caucasiae pylae befinden. Die Heniochi oder Coraxici montes sind ein westlicher Theil des Gebirges auf dem Rucken vom heutigen Mingrelien, wo der heutige Gebirgsstod Elborus für den Felsen gehalten murde, an welchem Prometheus angeschmiedet war. Der dstliche Theil ves Caucasus heißt Ceraunii montes, es sind die Gebirge welche den Fluß Alazar auf der östlichen Seite bis füdlich zu den Bergen Schag und Rhalader begleiten. Die Kander Rolchis, Iberien und Albanien nebst einem nord westlichen Strich von Colchis bis zum kimmerischen Vorgebirge sind die Länder südlich vom Caucasns zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere, und grenzen sublich an Pontus und Großarmenien.

Die Mardi, Achaei, Cercetae, Heniochi und Zygi bewohnten die nordostlichste Ruste des schwarzen Meeres, anch werden genannt die Soanes oder Suani, ein mächtiges Bolt, die Coraxi, die Salae, wahrscheinlich die Läusefresser seine Unterabtheilung der Suani, die Sannigae und Lazi. In später Kaiserzeit kommen auch die Sannigae und Lazi. In später Kaiserzeit kommen auch die Sanni oder Tzani südlich vom Phasissus vor im hentigen Gurier, die Abasgi nördlich vom Phasis, über dem heutigen Mingrelieh in dem Strich der das Land det

großen Abasa ober Absne heißt, die Lazi bewohnen das Land der frühern Colchi, das heutige Mingrelien. Orte und Flusse an dieser Kuste:

- Sindicus Portus und Sindica civitas lag noch bei ben Sin' di, die sich auf ber heutigen Insel Taman aber auch noch weiter östlich verbreiteten, der flumen Sotheries des Plinlus ist vielleicht der heutige Fluß Zemes der in den Busen Gelindschif fällt, und der Haven selbst lag wahrscheinlich an der Stelle des heutigen Sudschwäffala.
- Bata, Flecken und Haven auf einer kandspiße, vielleicht die Landspiße sublich vom Busen Koldos.
- Auch die Cercetae sind wahrscheinlich an diesen Busen zu setzen. Pityus, im innersten nordöstlichsten Winkel des Pontus Eurinus, zwei Tagreisen von Dioscurias, folglich in der Rabe der heutigen Stadt Drantars, in der Rabe wohnten die Läusefresser. Die reiche Stadt wurde von den Heniochi zerstört, aber wieder erbaut und eine Hauptsestung des römischen Reichs.
- Dioscarias, eine alte Colonie der Melister, wurde bald der allgemeine Markt für die umliegenden Bolker, zur Zeit der ersten Kaiser erhielt sie auch den Namen Sedastopolis, sie lag in der Nähe des Flusses Charis oder Anthemus, jest heißt die Stelle Iskuria oder Isgaur an dem Flüschen Marmor.
- Der Fluß Astelephas lag süblich von Sebastopolis, der heutige Atsu oder Mokoi. Der Fluß Hippos lag etwas
  süblicher, weiter süblich der Tarsuras, noch süblicher der Singanes, der heutige Enguri nördlich vom Orte Anaklea
  oder Anarghia. Der Cobus ist wahrscheinlich der heutige Ziani, an dessen Mündung Kopi liegt, der Charies zwis
  schen dem vorigen und dem Phasis.
- Der Fluß Phasis, wurde den Griechen bald nach Homer bestannt, sie leiten ihn zuerst aus dem Ocean her, und knupfsten späterhin die Sage vom goldenen Bließ an ihn, er ist reißend, breit, und geht in seinem ersten Laufe in vielen

Redmmungen, weswegen mehr als hundert Brücken über ihn geschlagen sind, von Sarapana aus, wo er aufhört schissbar zu seyn, kommt man zu Wagen in vier Tagen zu dem Cyrussus. Er entspringt in Armenien auf dem südlichen Theil der moschischen Gebirge. — In den Phasis sallen der Glaucus und Hippos, jener ist wahrscheinlich, der Rhisn der Spätern, ein sehr starter Nebensluß, von dem der Phasis selbst heutzutage den Namen Rion sührt, der Hippos ist der heutzutage den Namen Rion führt, der Hippos ist der heutige Dscheniskale.

# COLCHIS,

deffen Hauptfluß der Phasis ist, grenzte westlich an das schwarze Meer, dstlich an Iberien, nordlich an den Caucasus und die Heniochi, südlich an Pontus, von dem es in späterer Zeit einen Theil ausmachte. Die Alten leiten die Colchi von den Agyptern her, mit denen sie das Dunkelfarbige und Krause der Haare, die Beschneidung, die Art der Leinwands bereitung gemein, und in Sprache und Sitten Ahnlichkeit has ben sollten.

#### Orte des Landes:

Phasis, an der Mündung und dem südlichen Ufer des Flusses, eine noch vor Herodot gestistete milesische Solonie mit eine Haven, sie war nie wichtig und zur Zeit Hadrians eine bloße Schanze. Matium, ein Ort von unbekannter Lage. Aea, die vermeintliche Heimat der Medea, suchte man höher am Phasis hinauf.

Surium, bei der Vereinigung eines gleichnamigen Flusses mit dem Phasis, 37 Millien von der See, bis dahin konnten große Fahrzeuge segeln.

Sarapana, an der Grenze von Kolchis, Iberien und Armes nien, wo sich auch ein wichtiger Paß befand, es ist die heutige Festung Sarapan.

# IBERIA.

Iberien umfaßt eine große, mit Bergen umschlossene, ruchtbare Cbene, es grenzt nordlich an den Caucasus, gegen

Westen an Rolchis, von dem es durch die unsschissen Gebirge' getrennt ist, gegen Suden an dieselben moschissen Gebirge, die das Land von Armenien trennen, dstich an den heutigen Fluß Alazan, der es von Albanien trennte. Iberien umfaste das heutige Georgien. An den westlichen Gebirgen wuchs guter Wein und Öl, in der Ebene Getreide, das ganze Volt theilte sich in vier Kasten, aus der eisten wurden die Fürsten des Landes gewählt, zur zweiten gehörten die Priester, zur dritten die Krieger und Landbester, zur vierten die Stlaven.

In der frühesten Zeit mag Iberien, wie alles kand diefs
seit des Caucasus, zum persischen Reiche gezählt worden senn,
wir sinden die Iberer in der Geschichte als unabhängiges Bolt
bis zur Zeit der Romer, unter deren Oberherrschaft sie bis
unter Julian standen.

Der Hauptfluß bes Landes ist der Cyrus, er entspringt aus den koraxischen Bergen, und auch nach Andern in Arme, nien, denn ein Arm kömmt vom Caucasus, der andere aus dem westlichen Armenien, dieser heißt Arragon, auch viels leicht Iberus, jest Aragu oder Kur. Der Pelvrussußtuß ist vielleicht der heutige Arazi, der nordwestlich von Tissis in-den Kur fällt.

### Orte bes ganbes:

Harmastis, am Cyrus, ba wo ber Aragus in ben Cyrus fällt, beim heutigen Mefeta.

Seumara ober Seusamora, am Aragus, nicht weit vom vorigen.

Caucasiae portae sind an dem Ursprung des Aragu zu suchen.

# ALBANIA

wird begrenzt gegen Rorden von den ceraunischen Bergen, gegen Often vom kaspischen Meere, gegen Suden vom Cyrus und einem Arm des Araxes, gegen Besten von Iberien.

Das Land war besonders um den Cyrussluß außerst fruchtbar, der westliche Theil, Rambysene genannt, und der nordliche waren gebirgig, die Einwohner banten das Feld nur nachläsig und ein Theil berselben lebte als Romaden, sie konnten ein beträchtliches Kriegsbeer stellen. Im nordlichen Albanien wohnten die Gelas, die mit den Cadnsti einersei sind und einst zu den Sach und Massagetä gehörten. Der Name Albani ist wohl von Alani nicht verschieden, die schon in der ersten Kasserzeit vortamen, und welche wahrscheinlich die Stammeltern der heutigen Ufghanen sind.

Der Fluß Alazon macht die Grenze gegen Iberieu, er heißt jett noch Alason.

Der Fluß Cambyses, welcher am Fuße der cororischen Berge entspringt heißt jett Jor, und fließt westlich vom Alasan. Der Sandobanes ist vielleicht einer von den vielen Flüßen, welche von Westen nach Osten dem Cyrus zustließen, so wie auch der Rhotates und Chanes.

Der Fluß Albanus, zunächst nördlich von der Mündung des Enzussflusses, jetzt Bilbana. Der Casius ist der hentige Samur südlich unter Derbent.

Was die Alten von Ländern und Völkern öfflich vom Trugis bis nach Indien kannten.

Mit den b her beschriebenen kandern, wenn man die unten vorkommende Ostküste des schwarzen Meeres ausnimmt, endete sich die genauere geographische Kenntniß in den dstlichen assatischen kändern, sie hatten keine topographische Kenntniß wie von dem nördlichen Asien, so auch von dem mittlern, von dem nördlichen Theil der freien Tartarei und dem chinessischen Reiche, was sie von Indien wußten, wird unten bestonders behandelt werden.

Scythen nennen die alten Schriftsteller die Bolfer in diesen Gegenden, welche sie nicht kennen, und nur einzelnen unzusammenhängenden Angaben begegnen wir bei ihnen. Eine Eintheilung in Surmatia, Asiatica, und in Scythia intra und extra Imaum wird man bei den Klassikern vergeblich suchen.

Die Tarcas nennt Plinius in den Gegenden der Wolgs, die kein alter Schriftsteller namentlich ausührt. Die Arimphaei oder Argippai des Herodot kommen an die Grenze Sibisriens zu stehen. So viele Bölkernamen auch in diesen Gegenden angeführt werden, so sind sie doch völlig unbefannt, des kannter dagegen sind die Bölker auf der Ostseite des schwarzen Meeres und am Palus Mästis.

Die Siraces, Siraceni oder Siraci, vielleicht die Site takeni des Strado, bewohnten oder vielmehr durchstreisten die ganze Gegend von dem Einfluß des Ruban in das schmarze Meer bis nordöstlich an den Don, da wo er sich nach Norden wendet, sie sind wahrscheinlich die Stammokter der hentigen Ascherkassen. In ihrem Lande flaß der Achardeus, der heutige Manitsch. Ihre Hauptstadt hieß Uspe, sie lag auf einer Anhöhe und war eine Festung, in ihrer Nahe war der Fluß Panda. In diesen Strichen wohnten auch die Aorsi oder Adorsi, ebenfalls wie die vorigen ein zahlreiches Restervolk, und die Jaxamatas.

Unter den Siraces sißen die Psesii, vielleicht die Dosti des Stravo, die Tarpetes (Fágüntes), die D bidiakeni, die Aspurgitani, zwischen Phanagoria und Gorgippia, Plinius nennt noch andere Völker, worunter die Zingi wahr, scheinlich die spätern Zechi sind, die Dandarii wohnten nahe am Palus Mäotis. — Kördlicher wohnten die Udini, am Udon der Spätern, dem südwestlichsten Nebenarme der Wolga. Die Vali und Serbi in der Nähe der Wolga.

Die Schthen in Europa und Assen schieden sich durch den Lauf des Tanais, durch den Palus Mästis und durch die eimmerische Meerenge. Auf der Ostseite des schwarzen Meeres sind folgende Namen zu merken:

Bopporus Cimerius, heutzutage die Meerenge von Zabache. Alopoco heißt die Insel am südlichen Arme des Lanaisstusses. Der große Rhombites ist der heutige Fluß Fea ober Jei, der kleine Rhombites ist die Bay von Bolsusga, in welche tie Flusse Tspelbasch und Beisu fließen. Eprambel ein Ort an der Mündung des Antikises flufes, welches der hentige Kuban ist.

Cimmerium, ein Ort und Borgebirg, auf bem hügel Tistar

an der Rufte."

Adilletim, westlich von Cimmerium, mit einem Tempel bes Achilles, am schmalsten Theile der Meerenge, in der Rabe des Dorfes Buschuck.

Das Grabmal bes Satyrus, eines der ältern bosporanischen Fürsten, es ist die südliche Spize der Landzunge, jest Severnaja Kossa. Paträus, ein Flecken nahe babei.

Rorotondama, am sublichen Eingange der Meerenge, der zehn Stadien gegen Osten entfernte Landsee heißt Korostondametis.

Phanagoria, links vom Eingang in den See, eine milesische Colonie, die assatische Hauptstadt des bosporanischen Reiches, in der Umgegend wuchsen Ölbäume. Im Mittelalter hieß die Stadt Tamatarcha, woher die heutige Insele Taman wahrscheinlich den Ramen hat.

Cepi, eine mitesische Anlage nordlich von Phanagoria.

Apaturos, ein Tempel der Benus, nicht weit vom See entsfernt, nicht zu verwechseln mit demjenigen gleichnamigen Tempel ber Benus, welcher in Phanagoria selbst lag.

Hermonassa, schon oftlich vom Einfluß des Antikites im Lande ber Sindi.

Gorgippia, dstlich vom vorigen an der Kuste, ebenfalls im Lande der Sindi, deren Gebiet Sindike genannt wird, von dem die Insel Taman ein Theil ist, die bei den Aften unter dem Namen Eion vorkommt.

Zanais, eine bedeutende Stadt an der süblichen Mündunz des Tanais am westlichen Ufer, der heutigen Stadt Asow gegenüber, gemeinschaftlicher Handlungsplat aller umliegenden Bölker, wo man Pelzwerf und Stlaven gegen Wein und Rleidungsstücke austauschte.

# Die Seres

werden nicht mehr zu ben Scythen gerechnet, sie sind das Volk, bei welchem der Seidenwurm zu Hause ist und das die seidenen Stosse lieferte, man seste sie ostlich von den Sach in den nordlichen Theil des heutigen chinesischen Reiches. Die Alten kennen auch den Serieus oceanus, aber bei weitem nicht in so großer ostlicher Entsernung, wie auch im Rorden den Scythicus oceanus.

Erst zur Zeit des Augustus wurden die Romer mit der Seide befannt durch den Handel nach Indien, das Gespinnst wurde damals noch mit Gold aufgewogen.

Auch die schon von Herodot genannten Issedones kommen bei spätern Schriftstellern wieder vor, es sind die heutigen Kalkas Mongelen.

Auch der eigentliche Name der Chinesen kommt unter der Benennung Thind vor.

#### I N D I A.

Die Bewohner Indiens standen niemals unter einer Herrschaft, am ausgedehntesten mag wohl das Reich der Ptassigewesen seyn, welches aber wahrscheinlich durch die griechischen Satrapen, die ein großes Reich in Bactriana gegründet hatzten, zersiel. Auf die Griechen folgten die Parther in der Herrschaft, die ihre Macht ebenfalls die über den Indus hinsans ausdehnten.

Tas Bolf in Indien ist in steben Kasten getheilt, es kannte die Sklaverei nicht, die Indier sind von schlankem, leichtem Korperbau, tragen meist weiße Kleidung aus Baumwolle, einen Schleier über Kopf und Schultern, und die Bornehmern einen Sonnenschirm, ihre gewöhnlichen Speisen sind Feldsrüchte, ihr Getrant wird aus Reis bereitet. Ihre Wassen bestehen aus einem Bogen, der so groß ist als der Mann, und den sie mit dem Fuße spannen, sie bedienen sich eines drei Ellenbogen langen Schwertes, das sie mit beiden Handen schwerten. Die Weiber verbrannten sich mit dem verstorbenen

Manne. Der indische Elephant zeichnete sich durch seine Größe und Starte aus, ebenso der Tiger, und Affen gab es in unzähliger Menge. Das nugbarste Thier war der indische Ochs mit einem Haarbuschel auf dem Rucken. Unter den Früchten bauten die Indier vorzüglich Hirse, Sesam und Reis, aber man findet auch schon Nachrichten vom Zuderrohr, als dein Rohr, das Honig liefert, obgleich keine Bienen da sund, und von der Baum wolle, die unter dem Namen von Flachs oder Wolle vorkommt. Im südlichen Indien sollte es Zimmt geben, auch viel Gold, das die Indier aber nicht zu schmelzen wüßten, und Plinius berichtet von der blauen Farbe Indicus, unserm Indigo.

Indien grenzte gegen Westen an das Land der Paropamisada, Arachosia und Gedrosia, gegen Norden an den Cautasus, oder bestimmter an die Gebirge Paropamisus, Imaus und Emodus, gegen Osten ist die Grenze unbestimmt, gegen Süden an das indische Meer.

Am bekanntesten war nach ben Alten, Indien die seits des Ganges, die Eintheilungen India intra und extra Sangem kommen bei keinem Classiker vor.

Unter den Gebirgen werden genannt der Caucasus, das große Gebirge, welches Indien von den nördlichern Landern trennt, ber Paropamisus, derjenige Theil des Caucasus, auf welchem auf der einen Seite die Quellen des Indus und auf der andern der Drus entspringen, der Emodus, die die lichere, und der Imaus, die nördliche Fortsesung desselben, jener ist das Himmaleh, dieser die Rebelgebirge und der Altai.

Unter den Flüssen sind die merkwürdigsten der Indus und Ganges.

Der Indus, oder Sindus bei den Einwohnern, fließt in das indische Meer aus sieben Mündungen, er entspringt aus dem südlichen Abhange des Paropamisus (nördlich über Kleintibet in nicht großer Entfernung von dem Ganges). — Auf der Westseite sließen in denselben hauptsächlich zwei Flüsse,

der Cophes ober Rophen, beutzutage Aav, und der Chosaspes oder Guräus, heutzutage Attot. Der öftlichere Arm des Cophen heißt Choas. Auf der Oftseite fließen in den Indus der Hydaspes, jest Behat, der Acesines, jest Thunab, der Hydaspes, jest Rawi oder Frawutsty, und der Hypasis, der dflichste Fluß, welchen Alexander erreichte, jest Boha.

Der Ganges ist nach den Alten schon von der Onelle an in den emodischen Bergen ein großer Fluß, er fließt dann sudsich, weiterhin dstlich, nimmt viele andere Fluße auf, wodurch er außerordentlich breit wird, und fällt durch eine oder nach Andern durch fünf Mündungen ins Weer.

Die Fluffe, welche in benselben fallen, sind:

Jomanes, der heutige Fluß Dschumna oder Zemna, and welchem Delhi und Agra liegen, und der bei Allahabad in den Ganges fällt.

Cainas, der heutige Kan, fließt durch das Land Bundelkund in den Zemna.

Erannobas, der sich bei der Stadt Palimbothra mundet, es ist wahrscheinlich der Fluß zwei Meilen östlich von Patna.

Cosoagus, der Cosa, welcher von Tibet aus nach Suden sich wendet und sich an den Grenzen von Behar und Bensgalen mit dem Ganges vereinigt.

Sonas, der Fluß Saone oder Son, der durch das westliche Behar fließt und vier Meisen westlich von Patna in den Ganges fällt.

Condochates, ber Gunduk, ber Patna gerade gegenüber in ben Ganges fließt.

Sambus, der Sambul ober Tschambull, der sidlich von Agra in den Ganges sällt: Der Agoranis, jest Gagra, Kakuthis, vielleicht der Gumty, Amystis, vielleicht Patterea bei der Stadt Hurdwar. Der Hesidrus ist der heutige Suttuluz. Der Dyardanes ist wahrscheinlich der Buremputter.

# Stabte und Boller:

Alexandria, eine Stadt von Alexander im Paropamisus aus gelegt, ift nicht das heutige Randahar, sondern entwe der Bamian oder hindutesch, es war der Schluffel ju den Passen über das nördlichere Gebirg.

Die Aspii, Thyrai und Arsaki find Keine Bolkerschaften

in der Rahe des Flusses Choas.

Die Affakeni wohnten im heutigen Bishore an der Offseite des Attok, und da er auch bei den Alten Guraus heißt, so gehören auch die Gurai hierher. Die Stadt der Astaceni hieß Massaga oder Massaka am Guraus.

Bazira und Dra, zwei Städte in der Gegend von Bis, bare, die von Alexanders Truppen erobert wurden.

Nornon, ein südlich von den vorigen Orten gelegener Berg, auf welchen die Einwohner nach der Eroberung sich retteten.

- Rysa, eine Stadt am Berge Meron, deren Einwohner durch Gesandte dem Alexander versichern ließen, daß sie Abkömmlinge einer von Bacchus angelegten Colonie seyen, man sucht die Lage in dem heutigen Raggar oder Naga; am Covsluß, aber gewiß zu weit südlich.
- Poucolaitis, Penkalaotis oder Penkelsotis, war eine Kandschaft mit der Stadt Penkela in dieser Gegend, se heißt jest noch Pehkely, die Gegend heißt auch Gandastitis und die Bewohner Gandara.
- Zaxila, Taxillae, die Residenz des Taxiles, der Alexanders Zug nach Indien begünstigt hatte, sie lag südöstlich von Indus entfernt, das ganze Land in der Gegend hieß ebenfalls Taxila.
- Bacephala und Nicaea, zwei von Alexander auf der Ofiseite des Hydaspes errichtete Städte, die erstere zum Andenken seines Pferdes, das hier vor Alter starb.
- Das Reich des Porus erstreckte sich dielich vom Hydaspes bis zum Afesines, ditlich vom Afesines lag die Herrschaft des andern Porus.
- Die Raspirai mohnten oftlich von dem ersten Laufe bes Indus.

- Die Malli, welche dem Alexander so viel zu schaffen machten, wohnten an beiden Ufern des Hydraotes, die Kathäi weister nordöstlich; und die Orybrata westlich bis gegen den Indus hin.
- Das Reich bes Musikanus lag unter der Trennung des Indus, südlicher lag das Reich des Sambus mit det Hauptstadt Sindomana.
- Pattalene ist die niedrige Gegend am Ausstuß des Indus, welche dieser Fluß durch seine zwei Hauptarme bildet, die Hauptstadt war Pattala, wo jest Tatta ist.
- Calinipaxa, an dem Ganges, die alte Stadt Canoge ober Canog, wo noch viele Ruinen gefunden werden.
  - Palimbothra oder Palibothra, eine sehr große Stadt am Ganges beim Einfluß des Erannoboas, die Stelle ist nicht weit vom heutigen Patna, wo sich die Ruinen einer großen Stadt unter dem Ramen Patesputer oder Pataliputra finden.
  - Die Prasii waren ein mächtiges indisches Bolk, welche an der Westseite des Ganges längs dem Laufe des Zemna wohnten, ja eine Zeit lang dehnte sich ihre Herrschaft bis an den Indus westlich aus.
  - Die Gangaridae waren ein anderes machtiges Volk, und wohnsten am letten Laufe des Ganges gegen Sudwesten an der Ruste hinab, unter ihnen werden besonders genannt die
  - Calingae, bei den nordlichen Eircares und in Carissa, in ihrem Lande wird die Handelsstadt Dandagula genannt, vielleicht das heutige Ralingapatam.
  - Calingon prom., das Cap Gorde war bei der nördlichen Mündung des Godaverpflusses.
- Die Stadt Ganges, in der Rabe von Anopschir, am Ganges, füdöstlich von Delhi.
- Bu den fabelhaften Vollern Indiens gehören die Dardas ober Derda, ein großes Volk in den nordöstlichen Gebirgen Indiens; sie hatten Überfluß un Gold, so wie die benache

barten Setae an Silber, und mußten daffelbe Ameisen von der Größe der Füchse mit Lebensgefahr entreißen.

Į

Unter den Boltern, welche Plinius auf der Ofiseite des Ganges nennt, sind die Passalae die Anwohner des Flusses Cosa an der Nordwestgrenze von Bengalen.

Der Haven Muziris, der wegen der benachbarten Piraten ge, fährlich war, ist der Haven Mirzno oder Mirdschno an der Pestseite der oftindischen Halbinsel in Cananor. In dieser Kuste holten die Schiffer den Pfesser, der vorzügelichste war der cottonarische, serner Diamanten, and dere Edelsteine, kostdare Perlen, Elephantenzähne, Baumwollens und Seidenzeuge, Malabathrum, Narden und Schildkrotenschalen.

Der Haven Barace, süblich vom vorigen, das heutige Barcelore. Sie war eine Stadt der Necanides und gehörte
jum Reiche des Pandion.

Cottonara regio, woher der cottonarische Pfeffer kam, ist das heutige Coch in.

Insula solis, zwischen der Landspite Kory und der Insel Ceplon.

Auf der Oftseite des Ganges werden angegeben die Inseln Chryse und Argyre, sie bezeichnen aber keine Inseln, sondern die goldreichen Gegenden an der Ostüste des bengalischen Meerbusens.

Die Insel Taprobane ist die Insel Ceylon.

# AFRICA.

### AETHIOPIA.

Aethiopes nannten die Griechen die Bolker von schwärzlicher Farbe, und ihr Land Aethiopin, schon Homer kennt die gedoppelten Athioper (die westlichen nemlich und die östlichen, jene in Afrika, diese im südlichen Assen). Und da sie die sengenden Strahlen des Helios ertragen konnten, so waren sie, nach der Mythe, über die übrigen Sterblichen erhaben, und wicht felten werben sie von den Gottern besucht, zu biesen mysthischen Athiopen gehören auch die Macrobii.

Es wird erzählt, daß die Athiopen von einem alten Konige Agyptens Namens Sesostris besiegt wurden, von der Seschichte Athiopiens ersuhr man übrigens im Sanzen sehr wenig dis auf die Zeit der nomischen Kaiser, und auch damals hielt man Athiopien nur für ein einziges Reich, da es doch eigentlich aus zwei Staaten bestand, dem von Arume und von Meroe, wie noch heutzutage aus Senaar und Habesch.

Die Grenzen bes kandes werden nicht genan bestimmt, es erstreckte sich von Sudosten nach Nordosten bis an Agpptens Grenzen in einer känge von 217 Millien — 434 geogr. Meilen, Herodot läßt es im Süden bis an das Meer reichen, die Grenzen gegen Westen und Osten bleiben gänzlich unbesstimmt.

Wenig ist von einem Lande zu sagen, das die Alten nur dem Ramen nach kannten, unter den Einwohnern werden gestannt die Blemmyes nördlich an den Grenzen von Ägypten, Nubei westlich von den vorigen, Megadari nördlich von Mestre auf der Ostseite des Ril, Macrobii westlich von der Insel Weroe, Memnones östlich von derselben, Syrbotae unter den Macrobii, Sebritä in der Gegend von Arum, Symbari und Paludges zwischen Senaar und den Gebirgen von Hasbesch, die heutigen Shangallo, Troglodytae an der Weststüste des arabischen Busens in dem Küstenstriche Troglodytice. Süddstlich von Athiopien im heutigen Lande Adel war die Zimmtgegend.

## Orte bes Lanbes:

Esar, zwölf Tagreisen von Meroe, wahrscheinlich das später genannte Arume, das heutige Arum in Habesch.

Die Insel Meroe, worauf die Stadt gleichen Namens, wird gebildet durch die beiden Arme des Rils, wovon der oftlichere Astadoras und der westliche Astapus heißt, jener heutzutage Atbara ober Tacaze, dieser in seinem ersten Laufe Bahr el Abiad. Die Infel ist groß und schilbsorwig, sie hat Berge und beträchtliche Waldungen, einige Bewohner treiben Ackerban, andere sind Romaden, die übrigen beschäftigen sich mit der Jagd. Die Stadt Moros lag ungesähr in der Mitte, drei geogr. Meilen wördlich vom heutigen Flecken Tschen di. Die Insel Tadu lag im Flusse Afrapus, der Stadt Meroe gerade gegenüber, heutzutage Aurgos, die ganze Insel Meroe beist zest Atsbara. Bom Meere dis an die Grenzen Agyptens heist der Ril auch Siris.

Napata, die nordöstlichste Stadt an der langen südwestlichen Beugung des Rils, sie war groß und voltreich aber nicht sest, die Lage ist wahrscheinlich nordlich von der heutigen Stadt Merawe auf der rechten Seite des Flusses, der von Merve bis an die Grenzen Ägyptens auch Siris heißt.

Primis, an dem rechten Rilufer weiter nordlich, beim hentigen Alt-Dongola.

Aboceis, weiter nordlich am westlichen Ufer, beim heutigen Städtchen Sandetsch.

Pitara, ist vielleicht des Ptolemans Pistra, weiter nordlich. Phthuris, nordwestlich, vielleicht bei dem verfallenen Orte Safef.

Stadisis, vielleicht bas Tasitia des Ptolemaus, beim hens tigen Dorfe Samne. Hier war auch ein starker Wasserfall des Nils.

Premnis, nordlich von dem Wafferfalle, an der Stelle ber beutigen Stadt J.Brim.

Weiter nordlich war dasjenige Stud von Athiopien, besesen Besitz zwischen den Beherrschern von Athiopen und Agypeten steitig war, die Landschaft hieß Dobetasch ünus.

Hiera Sycaminos, die südlichste Stadt in der Landschaft auf der Westseite des Nils wie alle folgenden, man sieht noch an dem Wady Meharraks mehrere Ruinen.

Cachompso ober Tacompsos, vier Millien nordlicher, eine alte athispische Grenzstadt, in welcher Athiopen und Agyp-

ter gemeinschaftlich wohnten, die Stadt lag auf einer Insel. des Niks, welche heutzutage Derar heißt. Es gab auch ein Tacompsos auf der Westseite der Insel.

Psolois, auf der westlichen Seite des Rils bei dem hentigen

Dorfe Datte.

Philae, auf einer Insel des Rils, 2½ geogr. Mellen sübsich von Spene, der Ort war auch dem Namen nach ein freunds schaftlicher Bereinigungspunct der Agypter und Ansiepier, von den Ptolemaern angelegt, jest heißt die Insel Gezisrat es Birbe.

Weiter ndrblich nur vier Millien von Spene liegt ber

Heinere Bafferfall.

#### AEGYPTUS.

Die Benennung Aogyptus ift griechischen Ursprungs, in der Bibel heißt das Land Mizrajim, und Mest heißt es noch im ganzen Morgenlande.

Das Land hat dem Ril seine Bewohnbarkeit und Fruchtbarkeit zu verdanken, er ist an einigen Stellen eine Biertelmeile
breit, im Durchschnitt aber 1200 Fuß, doch gibt es auch
Stellen, wo er sich zwischen den entgegenstehenden Felsen
durchdrängen muß, so fließt er durch ein bald engeres, bald
weiteres Thal und Bett durch Ober, und Mittelägypten, an
dessen Ende er sich in zwei Hauptarme theilt, und zuletzt in
sieden Seitenarmen das Meer erreicht.

Die Länge des Landes beträgt 172 geographische Meilen, eine Ausdehnung, welche der Ausdehnung Deutschlands oder Frankreichs von Rorden nach Süden gleich kommt. Der Durchsschnitt aber von Westen nach Osten ist äußerst schmal und uns gleich, nur das Delt a oder der Theil Agyptens von der ersten Trennung des Rils in zwei Hauptarme bis zu seiner Mündung ins Weer hat eine größere Ausdehnung.

Zur Zeit der Commersonnenwende fängt der Ril an zu steigen und zwar hundert Tage lang bis zur Tage und Nachtgleiche im September, wo er das ganze Nilthal überbeckt. Von da au beginnt er wieder zurückntreten bis zur Zeit der Wintersounemvende, und bleibt in diesem Stand bis in den Sommer.

Daburch wied dieser Fluß die größte Wohlthat für Agypten, denn der Regen ist hier eine außerst seltene Erscheinung, ja der obere Theil Agyptens hat eigentlich gar keinen Regen. Zugleich sührt er einen setten Schlamm mit sich, der als der beste Dänger bei seinem Abzug auf dem Boden liegen bleibt, so daß Aussaat und Arnte schan vorüber ist, wenn die Sonnenhise aussängt am drückendsten zu werden. — Als Ursache des Steigens des Rils wurde schon im Alterthume die Regenperiode in den südlichen Gebirgen Athiopiens augegeden, er erreicht hierdurch eine Hohe von 24 Fuß, welche nothwendig ist, um sein ganzes Thal unter Wasser zu setzen. Ubrigens ist die Reinung der Alten durch das allmählige Absetzen des Schlammes in der Räbe seiner Mündungen seye Unterägspten oder das Delta entstanden nach neuern Untersuchungen völlig unstatthaft.

Agypten hieß bei den Alten seiner großen Fruchtbarkeit wegen die Kornkammer Roms, denn so weit als möglich wurde das Wasser des Rils durch Canale geführt, und wo diese nicht mehr hingesübrt werden konnten, da wurde es durch Maschinen und Raderwerk hingebracht. Ihr Brod bereiteten sich die Agypter aus der Olyra, eine Art unsers Dinkels, aus der Gerste machten sie sich ihr Getränk, denn der Boden ist für den Weindan nicht günstig, er gedieh nur hie und da am See Markotis in der Umgegend von Alexandria, in dem Thale am See Moris und in dem sebennytischen Romos.

Ebensowenig war das Klima der Olivenpstanzung ginsstig, es wuchsen zwar Oliven bei Alexandria, aber sie gaben kein Öl, nur am See Moris wurde ein schlechtes Öl bereitet. Die Datteln der Palmen waren nicht so gut wie die aus südlichern kändern, Holz lieferte das Land nicht, doch hatte Agypten zur Zeit der persischen Herrschaft und besonders unter den Ptolemäern eine beträchtliche Flotte.

Unter den Schilfgewächsen zeichnete sich die Kptusstaude aus, eine Nahrung für den armern Theil des Volles, haupt-sachlich aber die Papprusstaude, woraus man das Papier verfertigte.

An Thieren gab es Schweine, die der Agypter zu vielen Opfern bedurfte, ob er gleich den Schweinhirten haßte, Ziegen und Schafe in Menge, und unter dem Geflügel besonders Ganse, der Ibis und der Sperber waren dem Lande eigen, das Krofodil fand sich in Oberägypten.

In der Gegend der Wasserfälle des Nils besteht das Gestinge aus Granit, woraus die Obelisten und viele Bildsäusen gebildet wurden, zu andern ungeheuern Gebäuden und Tempeln und den meisten Säulen nahm man einen feinkörnigen Sandstein, oder auch Kalkstein.

Der altere Agypter hatte eine große Vorliebe für sein Vaterland, er fand alle übrigen Länder schlechter als dieses, wo der Himmel immer heiter, und Pest und Erdbeben eine Seltenheit war, nur ein Übel hatte das Land, nemlich eine große Menge von sehr giftigen Schlangen.

Die Einwohner waren gutmuthig, fleißig, aber duster, in sich verschlossen und hartnäckig. Sie ließen sich leiten von den Priestern, welche in ihrer Wurde erblich waren, die Führung aller Staatsgeschäfte in Händen hatten, an deren Spitze ein von ihnen abhängiger König stand und die zu Vergrößerung ihres Ansehens wahrscheinlich die Hieroglyphensschrift erfanden, aber auch das Volk in der Anlegung nüßlicher Kanale und Dämme und in mechanischen Künsten aller Art unterrichteten. Unter der persischen Herrschaft wurde das Ausehen der Priester fast ganz vernichtet, aber unter der Herrschaft der Ptolemäer erhielten sie ihre geistliche Wirksamskeit zum Theil wieder.

Das ganze Land wurde nach griechischem Ausbruck in Nomi getheilt, es waren ursprünglich 36 an der Zahl, unter romischer Herrschaft werden 45 genannt, erst in später Raiserzeit unter Theodossus und seinen Sohnen kinden wir eine Andere Eintheilung. Oberägypten kömmt vor unter dem Ramen Aegyptus superior und Thebais und Unterägypten ünter dem Namen Delta im weitern Sinn.

Agypten soll außerordentlich bevölkert gewesen seyn, und jur Zen ver höchsten Bluthe 18000 Städte ober doch wenigstens Ortschaften und 7 Millionen Einwohner gezählt haben.

Die süblichste Grenze bes kandes ist Spene, auf der betilichen Seite grenzte dasselbe an Gebirge, wo Araber hers umschweisten, auch auf der Westseite erstreckte sich der Besitz der Agypter nicht weit, sie grenzten hier an lybische Bolkersichaften, nur die Dasen reichten etwas tiefer nach Westen hineln. Auf der Nordseite endete Agypten gegen Osten an dem See Sirbonis und dem Berg Rasius, gegen Westen mit dem See Pliothinotes. Aber auf dieser westlichen Seite dehnte sich das Land zu gewissen Zeiten noch viel weiter, nemlich dis zum Katabathmus aus, und auch der Staat Cyrene erkannte lange Zeit ägyptische Oberherrschaft.

Orte in Oberägypten ober Thebais:

Syene, Grenzort gegen Athiopien mit einer beständigen Bestatung. Merkwürdig wurde Spene besonders durch die Bevbachtung, daß zur Zeit der Sommersonneuwende um Mittag alle Körper schattenlos sich zeigten, weswegen Spene in der astronomischen Geographie für den nördlichssten Punkt der Ekliptik angenommen wurde, es liegt aber unter 24°5', da doch der nördlichste Scheitelpunct der Sonne im Sommer 23°28' ist, der Ort heißt hentzutage Asu, etwas nordöstlich vom alten Spene.

Elephantine, oder Elephantis insula war eine Insel des Rils von Spene gerade gegenüber, außerordentlich früchtbar, weil die Einwohner das Wasser durch Canale und, wo der Fluß weniger Wasser hatte, durch Schöpfräder allenthalben bin zu leiten wußten, daher der immer grüne, mit Baumen aller Art bepflanzte Boden.

Auf der Insel lag anch eine kleine Stadt gleichen Namens, die Insel heißt jest Gezirat Assun, und an der Stelle

der Stadt liegen jest zwei kleine von den Barabra's, einem nubischen Bolkszweig, bewohnte Odrser.

Die Ombites praesectura hatte zum Hauptort das später genannte Ombos, jest sieht man nur noch auf einem Sugel verfallene Gebäude mit dem Namen Kum Dmbu.

Apollinis oppidum in dem Apollopolites nomos, eine ber vor züglichsten Städte des kandes, an der Stelle, in einiger westlichen Entfernung vom Ril, liegt der heutige Flecken Edfu.

Latopolis in dem Latopolites nomos, 32 Millien nordslich von der vorigen, an der Stelle bes heutigen Esne, die wichtigste unter den heutigen Städten Oberägyptens.

Die Stadt der Aphrodite in dem Aphroditopolites nomos, und die Stadt der Arokodile, Crocodilon oppidum, in dem Crocodilopolites nomos lagen nördlich vom vorigen, vielleicht an der Stelle des heutigen Dörfocens Asfun.

Hermonthis im Hermontites nomos, eine wichtige Stadt, in welcher Apollo und Zeus besonders verehrt, und ein beiliger Ochs gepflegt wurde, Ruinen zeigen sich bei dem Dorfe Erment.

Thebae auch Diospolis magna, auf beiden Seiten bes hier 1300 Fuß breiten Rils in einer eiförmigen mehr als drei geographische Meilen im Durchschnitt haltenden Ebene, eine uralte Stadt und einstens der Hauptsitz des ganzen Landes, hatte 80 Stadien im Durchschnitt, war schon dem Homer bekannt, der ihr hundert Thore oder Pforten giebt, (unter denen man vielleicht hundert Fürstenhöfe oder Paläste zu verstehen hat), aus deren jeder sie 200 Krieger senden konnte. Man sieht jett noch in der weiten Ebene auf der Ostseite des Flusses die sogenannten Tempel von Luror und von Karnak, wovon der lettere wahrsscheinlich dem himmlischen Osiris, dem Zeus Urasnios geweiht war. Auf der westlichen Seite sieht man ebens salls weitläusige Ruinen bei dem heutigen Dorse Med in etsab u, besonders merkwürdig war das Memnonium.

Die Stabt bes Apollo, von der obigen verschieden, nordlich vom vorigen, an der Stelle liegt jest ein Flecken Namens Ans, eine halbe Stunde oftlich vom Nil entfernt.

Coptos, eine bedeutende Stadt in dem Copites nomos ditlich vom Flusse entsernt in einer großen Ebene, hieß wahrsscheinlich zur Pharaonenzeit Chemnus, gelangte unter den Ptolemäern, wo man die Westäuste des arabischen Weersbusens zu befahren anfing, zu ansehnlicher Bluthe, und wurde der Stappelplatz für die ankommenden und abgehenden Waaren, sie gehörte den Ägyptern und Arabern gesmeinschaftlich, ihre Stelle war bei dem heutigen Vorse Reft.

Tentyris, Tentyra in bem Tentyrites nomos lag auf der Westseite dem vorigen gegenüber, die Einwohner lebten mit den Krolodilen in Feindschaft, welche sie mit großer Gewandtheit und Entschlossenheit zu fangen wußten, indem sie dies selben schwimmend verfolgten, ihnen eine Schlinge um den Kopf warfen, und sie dann and Land zogen. Die Krosodilenjäger hatten ihren Standtpunct auf einer nahe liegenden Insel. Die welt verbreiteten Ruinen der Stadt zeigen sich bei dem heutigen Dotse Denderah, man sieht neben einigen kleinen Tempeln auch einen sehr großen, der in schonem, gefälligem Style erbaut, aus der Regierungszeit des Kaisers Tiberius herrührt, und innen mit einem Thierstreis geschmuckt war.

Käne Polis in dem Ponopolites nomos, zwei geogras phische Meilen nordlich von Coptos, vielleicht Herodots Nea Polis, bei dem heutigen Dorfe Kene.

Panopolis, eine uralte, dem Pan geweihte Stadt, auch Pasnon Polis genannt, der Pan hatte hier einen mit seinen Bildnissen reich ausgestatteten Tempel, an der Stelle liegt heutzutage eine Viertelstunde östlich vom Nil die mittelmäßige Stadt Athenyn.

Diospolis auch Jovis oppidum, der Hauptort des Diospolites nomos, zum Unterschied von Diospolis Magna das kleine genannt.

Abydus, in bem Thinites nomos, ungefähr fünf geographische Meilen nordwestlich vom vorigen, lag an einem Canal bes Rils, an bem sich ein dem Apollo geweihter hain verbreitete, und soll früher eine sehr große Stadt gewesen seyn, in ihr lag die memnonische Residenz, rogia Memnonis, nebst einem berühmten Tempel des Osiris. (Dieser Memnon man war wahrscheinlich ein berühmter Baumeister, nach dessen Ramen noch einige andere große Gebände in Ägypten genannt wurden). Die Lage ist südwestlich von Girgeh an der Stelle, welche El Berbi heißt.

Ptolemais ober bie ptolemaische Stadt, vier geograsphische Meilen nordöstlich von Abydus, lag in demselben Nomos, und muchs zu gleicher Größe mit Memphis, die Lage ist bei dem heutigen Städtchen Mensieh.

Approndites Polis oder Veneris oppidum die Hauptstadt des Aphroditopolites nomos.

Lycon ober kykon Polis in dem Lycopolites nomos, soll seinen Namen von den Wölfen erhalten haben, welche einst das Heer der Athiopen verjagten, bei der heutigen Stadt Syut.

Anthopolis, im Mittekalter Anteu, bei dem heutigen Dorfe Kau.

### Orte in Mittelagypten:

- Untinoupolis, eine erst vom Kaiser Hadrian erbaute Stadt, angelegt zur Ehre seines Lieblings Antinous, wels der baselbst ertrunken war.
- Mercurii oppidum, in der Rabe des heutigen Achmunein mit beträchtlichen Ruinen.
- Orprynchus, die Hauptstadt des Oxyrynchites nomos, wo der gleichnamige Fisch gottliche Verchrung erhielt, bei dem heutigen großen Dorfe Beneseh.
- Heracleopolites nomos, two der Ichneumon göttlich versehrt wurde, weil er die Aspis, die gefährlichste Schlangenart im Laude, ohne verletzt zu werden, unter Wasser zu

Die Stadt des Apollo, von der obigen verschieden, nordlich nom weren nordlich vom vorigen, an der Stelle liegt jetzt ein Rechn. Mamens And Namens Ans, eine halbe Stunde dillich vom Mil entsent. ptos, eine habantent Coptos, eine bebeutende Stadt in dem Copites nomos billich vom Flusse entfernt in einer großen Gbene, hieß wahr, scheinlich zur malen scheinlich zur Pharaonenzeit Chemnüs, gelangte unter bei Ptolemäern ma Ptolemäern, wo man die Westüste des arabischen Meets busens zu hefohnen. busens zu befahren ansing, zu ansehnlicher Blathe, und wurde der Stannerung, zu ansehnlicher Blathe, und wurde der Stappelplat für die ankommtenden und abgehen den Waaren den Waaren, sie gehörte den Agyptern und Arabern ges meinschaftlich meinschaftlich, ihre Stelle war bei dem heutigen Porse Reft.

Tentyris, Tentyra in dem Tentyrites nomos sag auf der Westseite dem unit Westseite dem vorigen gegenüber, die Einwohner lebten mit den Krokobilen in Feindschaft, welche sie mit großer Gewandt, beit und Guest heit und Entschlossenheit zu fangen wußten, indem sie bies selben schwimmend verfolgten, ihnen eine Schlinge um ben Die Kroto, Kopf warfen, und sie bann ans Land zogen. dilenjäger hatten ihren Standtpunct auf einer nabe liegens den Insel. Die weit verbreiteten Ruinen der Stadt zeigen sinicer Keinen Dotfe Denberah; man sieht neben einigen kleinen Tempeln auch einen sehr großen, schönem, gefälligem Style erbaut, aus ber Regierungszeit des Kaisers Tiberius herrührt, und innen mit einem Exier freis geschmudt war.

Käne Polis in dem Ponopolites nomos, zwei geogras phische Meilen nordlich von Coptos, vielleicht Herovots Rea Polis, bei dem heutigen Dorfe Kene.

Panopolis, eine uralte, dem Pan geweihte Stadt, and Par non Polis genannt, der Pan hatte hier einen mit seinen Bildnissen reich ausgestatteter Tempel, an der Stelle beutzutage eine Viertelstunde dstlich vom Nil die Stadt Athenyn.

Diospolis auch Jovis oppidum, der Hauptort des Dio nomos, zum Unterschied von Diospolis Magna bai genannt.

- Abydus, in dem Thinites nomos, ungefähr fünf geographische Meilen nordwestlich vom vorigen, lag an einem Canal des Rils, an dem sich ein dem Apollo geweihter Hain versbreitete, und soll früher eine sehr große Stadt gewesen seyn, in ihr lag die memnonische Residenz, rogia Memnomis, nehst einem berühmten Tempel des Osiris. (Dieser Wennon war wahrscheinlich ein berühmter Banmeister, nach dessen Ramen noch einige andere große Gebände in Rigypten genannt wurden). Die Lage ist sidwestlich von Girgeh an der Stelle, welche El Berbi heißt.
- Ptolemais ober die ptolemaische Stadt, vier geograsphische Meilen nordöstlich von Abydus, lag in demselben Nomos, und wuchs zu gleicher Größe mit Memphis, die Lage aft bei dem heutigen Städtchen Mensieh.
- Approndites Polis over Veneris oppidam die Hauptsstadt des Aphroditopolites nomos.
- Lycon oder kykon Polis in dem Lycopolites namos, soll seinen Namen von den Wölfen erhalten haben, welche einst das heer der Athiopen verjagten, bei der heutigen Stadt Syut.
- Antaopolis, im Mittekalter Ante,u, bei dem heutigen Dorfe Kau.
  - Orte in Mittelagypten:
- Antinoupolis, eine erst vom Kaiser Habrian erbaute Stadt, angelegt zur Ehre seines Lieblings Antinous, wels der daselbst ertrunken war.
- Morcurii oppidum, in der Rahe des heutigen Achmunein mit beträchtlichen Ruinen.
- Orprynchus, die Hauptstadt des Oxyrynchites nomos, wo der gleichnamige Fisch gottliche Verehrung erhielt, bei dem heutigen großen Dorfe Beneseh.
- Heracleopolites nomos, two der Ichneumon göttlich verehrt wurde, weil er die Aspis, die gefährlichke Schlangenart im Laude, ohne verletzt zu werden, unter Maffeir zu

Laufe Bahr el Abiab. Die Infel ist groß und schilbsorwig, sie hat Berge und beträchtliche Waldungen, einige Bewohner treiben Ackerbau, andere sind Romaden, die übrigen beschäftigen sich mit der Jagd. Die Stadt Moros lag ungefähr in der Mitte, drei geogr. Meilen wordlich vom heutigen Flecken Tschendi. Die Jusel Toda lag im Flusse Afrapus, der Stadt Moros gerade gegenüber, heutzutage Kurgos, die ganze Insel Meros beist jetzt Atsbara. Bom Meere bis an die Grenzen Agyptens heist der Ril auch Siris.

Napata, die nordöstlichste Stadt an der langen südwestlichen Beugung des Rils, sie war groß und voltreich aber nicht fest, die Lage ist wahrscheinlich nordlich von der heutigen Stadt Merawe auf der rechten Seite des Flusses, der von Meroe bis an die Grenzen Ägyptens auch Siris heißt.

Primis, an dem rechten Rilufer weiter nordlich, beim heutigen Alt-Dongola.

Aboceis, weiter nordlich am westlichen Ufer, beim heutigen Städtchen Sandetsch.

Pitara, ist vielleicht bes Ptolemans Pistra, weiter nordlich. Phthuris, nordwestlich, vielleicht bei dem verfallenen Orte Sasef.

Stadisis, vielleicht bas Tasitia des Ptolemans, beim hentigen Dorfe Samne. Hier war auch ein Karter Wasserfall des Rils.

Premnis, nordlich von dem Wafferfalle, an der Stelle ber beutigen Stadt J.Brim.

Weiter nordlich mar dasjenige Stud von Athiopien, dessen Besitz zwischen den Beherrschern von Athiopen und Agyp. ten streitig war, die Landschaft hieß Dobetasch onus.

Hiera Sycaminos, die südlichste Stadt in der Landschaft auf der Westseite des Nils wie alle folgenden, man sieht noch an dem Wady Meharrako mehrere Ruinen.

Cachompso ober Tacompsos, vier Millien nordlicher, eine alte athispische Greugkabt, in welcher Athiopen und Agyp-

ter gemeinschaftlich wohnten; die Stadt lag auf einer Insel. des NUE, welche heutzutage Derar heißt. Es gab auch ein Tacompsos auf der Westseite der Insel.

Psolois, auf der westlichen Seite des Rils bei dem heutigen Dorfe Datte.

Philae, auf einer Insel des Rils, 2½ geogr. Mellen sädlich von Spene, der Ort war auch dem Namen nach ein freunds schaftlicher Bereinigungspunct der Agypter und Athiopier, von den Ptolemäern angelegt, jest heißt die Insel Gezisrat el Birbe. —

Weiter nordlich nur vier Millien von Spene liegt ber kleinere Wasserfall.

### AEGYPTUS.

Die Benennung Aogyptus ift griechischen Ursprungs, in der Bibel heißt das Land Mizrajim, und Mest heißt es noch im ganzen Morgenlande.

Das kand hat dem Ril seine Bewohnbarkeit und Fruchtbarkeit zu verdanken, er ist an einigen Stellen eine Biertelmeile
breit, im Durchschnitt aber 1200 Fuß, doch gibt es auch Stellen, wo er sich zwischen den entgegenstehenden Felsen
durchdrängen muß, so fließt er durch ein bald engeres, bald
weiteres Thal und Bett durch Ober, und Mittelägypten, an
dessen Ende er sich in zwei Hauptarme theilt, und zuletzt in
sieden Seitenarmen das Meer erreicht.

Die Länge bes Landes beträgt 172 geographische Meilen, eine Ausdehnung, welche der Ausdehnung Deutschlands oder Frankreichs von Rorden nach Süden gleich kommt. Der Durchsschnitt aber von Westen nach Osten ist äußerst schmal und uns gleich, nur das Delt a oder der Theil Ägyptens von der ersten Trennung des Rils in zwei Hauptarme bis zu seiner Mündung ins Meer hat eine größere Ausdehnung.

Bur Zeit der Gommersonnenwende fängt der Ril an zu steigen und zwar hundert Tage lang bis zur Tage und Nachtsgleiche im September, wo er das ganze Nilthal überbeckt.

Bon da an beginnt er wieder zuräckntreten bis zur Zeit der Wintersonnenwende, und bleibt in diesem Stand bis in den Sommer.

Daburch wied dieser Fluß die größte Wohlthat für Agypten, denn der Regen ist hier eine außerst seltene Erscheinung, ja der abete Theil Agyptens hat eigentlich gar keinen Regen. Zugleich sührt er einen setten Schlamm mit sich, der als der beste Danger bei seinem Abyug auf dem Boden liegen bleibt, so daß Aussaat und Arnte schen vorüber ist, wenn die Sownenhitze ansängt am drückendsten zu werden. — Als Ursache des Steigens des Rils wurde schon im Alterthume die Regew periode in den südlichen Gebirgen Athiopiens augegeben, er erreicht hierdurch eine Hohe von 24 Fuß, welche nothwendig ist, um sein ganzes Thal unter Wasser zu setzen. Ubrigens ist die Reinung der Alten durch das allmählige Absetzen des Schlammes in der Rähe seiner Mündungen seye Unterägspten oder das Delta entstanden nach neuern Untersuchungen völlig unstatthaft.

Agypten hieß bei den Alten seiner geoßen Fruchtbarkeit wegen die Kornkammer Romd, denn so weit als möglich wurde das Wasser des Rils durch Canale geführt, und wo diese nicht mehr hingeführt werden konnten, da wurde es durch Maschinen und Raderwerf hingebracht. Ihr Brod bereiteten sich die Ägypter aus der Olyra, eine Art unsers Dinkels, aus der Gerste machten sie sich ihr Getränk, denn der Boden ist für den Weindan nicht günstig, er gedieh nur hie und da am See Mareotis in der Umgegend von Alexandria, in dem Thale am See Moris und in dem sebennytischen Romps.

Ebensowenig war das Klima der Olivenpflanzung ginstig, es wuchsen zwar Oliven bei Alexandria, aber sie gaben kein Öl, nur am See Moris wurde ein schlechtes Öl bereitet. Die Datteln der Palmen waren nicht so gut wie die aus süblichern kändern, Holz lieferte das Land nicht, doch hatte Agypten zur Zeit der persischen Herrschaft und besonders nuter den Ptolemäern eine beträchtliche Flotte.

Unter den Schisszemächsen zeichnete sich die kotusstande aus, eine Nahrung für den ärmern Theil des Volles, hauptsächlich aber die Papprusstande, worans man das Papier versertigte.

An Thieren gab es Schweine, die der Agypter zu vielen Opfern bedurfte, ob er gleich den Schweinhirten haßte, Ziegen und Schafe in Menge, und unter dem Geflügel besonders Sanse, der Ibis und der Sperber waren dem Lande eigen, das Krokodil fand sich in Oberägnpten.

In der Gegend der Wasserfälle des Rils besteht das Gestinge aus Granit, woraus die Obelissen und viele Bildsausen gebildet wurden, zu andern ungeheuern Gebäuden und Tempeln und den meisten Säulen nahm man einen seinkornigen Sandstein, oder auch Kalkstein.

Der altere Agypter hatte eine große Vorliebe für sein Vaterland, er fand alle übrigen Lander schlechter als dieses, wo der Himmel immer heiter, und Pest und Erdbeben eine Seltenbeit war, nur ein Übel hatte das Land, nemlich eine große Menge von sehr giftigen Schlangen.

Die Einwohner waren gutmuthig, fleißig, aber duster, in sich verschlossen und hartnackig. Sie ließen sich leiten von den Priestern, welche in ihrer Wurde erblich waren, die Führung aller Staatsgeschäfte in Händen hatten, an deren Spise ein von ihnen abhängiger König stand und die zu Bergeößerung ihres Ansehens wahrscheinlich die Hieroglyphensschrist erfanden, aber auch das Volk in der Anlegung nutelicher Kanale und Dämme und in mechanischen Kunsten aller Art unterrichteten. Unter der persischen Herrschaft wurde das Ausehen der Priester fast ganz vernichtet, aber unter der Herrschaft der Ptolemäer erhielten sie ihre geistliche Wirksamskeit zum Theil wieder.

Das ganze Land wurde nach griechischem Ausdruck in Nomi getheilt, es waren ursprünglich 36 an der Zahl, unter romischer Herrschaft werden 45 genannt, erst in später Kaiserzeit unter Theodossus und seinen Sohnen sinden wir eine

gegend in der Rabe hieß Tetrappraia.

In den frühern Zeiten gehörte die folgende Kafte bis zum Cap Razat zu Sprene, sie war von den Marmaridä bewohnt.

- Der große haven, eigentlich ber haven Petras nach ben Spatern, an ber Rufte gab es Feigenbaume und gutes Trintwaffer.
- Menelaus portus, nicht weit westlich vom vorigen, er soll den Namen haben von Menelaus, den die Mythe auf seinen Irrfahrten auch hierher kommen ließ, er war in der Landsschaft Ardania, und hier endete nach Cornelius Repos Agestlaus sein Leben.
- Paliurus, weiter westlich, der Hauptort bieser Gegend und ein Haven mit einem Tempel des Herkules auf der Landspiße.
- Die Insel Platea (Ilderea spater Ildareia), auf welcher die von dem Orakel zu Delphi nach der Kuste von Afrika geschickten Einwohner der Insel Thera ihre erste Anlage gruns deten, die nemlichen bauten dann auf dem festen Lande selbst die Stadt Aziristes, spaterhin gingen sie weiter westlich und wurden die Gründer von Chrene, von hier bis an die Syrten wuchs das Silphium, die Iusel heißt jest Bomba.
- Die Landspitze Chersonesus, nach Einigen die Ostsgrenze des Reichs von Cyrene, mit einem Haven, 1500 Stadien von dem auf Creta gegenüber liegenden Coricum entfernt, jett Ras Razat.

Azilis, sudwestlich vom vorigen.

Taposiris, ein berühmter heiliger Versammlungsplat für die Bewohner der umliegenden Gegenden.

Im innern Lande lag

Das Drakel bes Jupiter Ammon, Ammonium ober Hammonium, fünf Tagereisen südlich von dem Flecken Apis, dieser Tempel war nach der griechischen Mythe von

Dionpsos seinem Bater Zeus zu Ehren, in Wahrheit aber von den Agyptern und von Meroe gemeinschaftlich errichtet worden, denn der Jupiter wurde in Agypten unter dem Ramen Ammun mit einem Widdertopfe verehrt. In Dieser Daso nun fiedelten fich die Priefter an, denn allenthalben beginne stigte hervorsprudelndes Wasser den Auban, woher die Dattein und andere Baume vortrefflich gebieben, um das Heiligthum her war eine Art von Festung mit einer Befatung, und bas Gange stand unter einem Oberhaupte. Die Berg. bindung mit bem Orakel ging aber unter ber persischen Herrschaft über Agppten wieder verloren, und erst Alexander der Große fand dasselbe wieder auf, und wurde von ihne für den Sohn des Jupiter Ammon erkfart. - Merander unternahm den Marsch nur mit einem Theile seiner Traps, pen, er tam gludlich nach Paratonium, von hier wendete er sich sublich und erreichte die Dase in acht Togneisen, bas eigentliche Heiligthum bestand aus einer 40- 50 Stabien im Durchschnitt haltenden Landschaft, in welcher ein ewiger Fruhling herrschte, im innern Theile war eine mit dreifacher Mauer umgebene Befestigung. Außerhalb der Mauern war eine Quelle der Sonne, die des Morgens lau, Mittags falt, Abends lau und um Mitternacht warm fepn sollte, das heutige Siwah ist an der Stelle vom alten Ammonium.

Südlich und westlich um die Dase des Ammon wohnten Athsopen, die Aethiopes Scenitae und Troglodytae.

# Das Reich von Cyrene.

Obgleich auch diese Strecke der nemlichen Hite ausgesetzt ist, wie die vorige, so ist sie doch ungemein viel fruchtbarer, denn die Berge enthalten viele Quellen, und der Regen ist in diesem kande nicht so selten, daß sein Wasser in großen Eisternen gesammelt werden konnte. Daher wird Sprene als sehr fruchtbar geschildert, es lieferte vielen Reis und viel Gestreibe, außerdem Wein, Öl, Pomeranzen, Datteln, Gras

naten und vortrefflichen Safran, die Rosen, Litten und Biolen wurden wegen ihres durchdringenden Geruches zu wohlriechenden Dlen benutt. Auch die Pferdezucht war ausgezeichnet, und die Wägen von Cyrene erhielten ofters den Preis in
den olympischen Kampfspielen. Ein wichtiges Product war
das Silphium oder Laserpitium, ein Strauch, der nur
in der Wisdnist gedieh, und dessen aus Einschnitten in Wurzel
und Stengel gesammelter Sast absührte und die Gesundheit
wieder herstellte.

In diese Gegenben nun tamen auf ben Befehl bes belobis schen Drakels ungefähr in der 17ten Olympiade der Dorier Battus von der Insel Thera und einige hundert seiner Begfeis ter, fie kamen zuerst auf die Insel Platea, dann nach Aziris auf bem feften gande, und von bier aus weiter westlich zu eie ver Quelle Ramens Ryre, an welcher fie bie Stadt Cyrene erbanten, und durch spatere Ankommlinge verstärft breiteten fle fich immer weiter in der Gegend aus. Der Staat mutde sweihundert Jahre lang burch Konige regiert, bann vermans delte er sich in eine Republit, die sich schnell zu hober Blutbe erhob, benn sehr bedeutend war ihr Handel sowohl auf dem mittellandischen Meere, als auch nach bem Innern von Afrika, und in Kunsten und Wiffenschaften zeichneten sich sehr viele Burger dieser Stadt aus. Allmählig wurden die beiben machtigen Stadte Carthago und Cyrene Grenznachbaren, aber eben baburch auch in Krieg verwickelt, durch welchen bie Grenze beider Staaten bei der tiefften Einbucht der großen Sprte bestimmt wurde.

Der Reichthum des Staats führte innere Unruhen herbei, wodurch er allmählig zerrüttet wurde, dadurch gelang es den Ptolemäern in Agypten sich für einige Zeit der Herrschaft des Landes zu bemächtigen. In dieser Zeit, wo die übrigen Städte außer Eprene mit dieser zu völlig gleichen Rechten erhoben, verschönert und zum Theil mit Namen aus der ptolemäischen Familie versehen wurden, bildete sich der Begriff von der Pentapolitana regio, oder Pentapolits aus, zu welcher die

Städte Barka unter dem Ramen Ptolemais, Teuchira mit dem Namen Arsinoe, Hesperida mit dem Namen Berenice, der Haven Apollonias, und Cyrene selbst gehörten. Ein spåterer ptolemaischer Fürst setze die Römer zu Erben des Landes ein, welche es zur Provinz Kreta schlugen, heutzutage heißt der Strich Barca.

#### Orte bes ganbes:

Q1

tai

<u>Pe</u>

ķ

¥

Ħ,

H

ı

- Darnis, die ostlichste cyrendische Stadt, kommt erst später vor, heutzutage Darne.
- Die Landspite Zephyrion, nordwestlich von Darnis, mit einem Landungsplatze, jett Cap Darne.
- Der Haven Naustathkos, weiter nordwestlich, wahrscheinlich auch ein Lagerplatz.
- Apollonia, der Haven von Cyrene in der Pentapolis, unter welch letterm Ramen der Haven auch in früherer Zeit bestannt war, endlich wurde Apollonia durch den Handel eine eigene Stadt und erhielt unter den Ptolemäern ihren Namen, es ist der heutige Haven Sussa in der Einhucht von Marza Susa.
- Phykus, die nordlichste Landspike, 2800 Stadien von dem gegenüberliegenden Vorgebirg im Peloponnes entfernt, auf der Landspike lag ein gleichnamiges Städschen oder Castell, später wurde Phykus der Haven von Cyrene, jest heißt die Landspike Ras Sem.
- Ptolemais, in der Pentapolis, eine sehr große und später die wichtigste Stadt in der Landschaft mit einer sichern Rhede, da die meisten Bürger von Barca sich hierher ges zogen hatten, so kömmt Ptolemais auch mit dem Besnamen Barca vor, sie ist in ihren Ruinen unter dem Namen Toslometa noch vorhanden.
- Touchira, weiter westlich an der Kuste, eine Kolonie von Eprene, ebenfalls in der Pentapolis, erhielt von der Gemahlin des Ptolemans Philadelphus den Beinamen Arsinoe.

Etwas weiter westlich befand sich eine sehr gesegnete Landschaft, die in guten Jahren hundertfältige Frucht brachte

34

und besonders in einem kleinen Thale einen Überstuß von Obstbaumen, Granaten, kotus, Ölbäumen, Weinreben und Datsteln hervorbrachte, hierher versetzte man die Gärten Der Hesperiden, der Fluß neben der kandschaft erhielt den Ramen Lothon oder kadon, ja auch der See Tritonis, welcher weiter westlich vorkömmt, wurde hier gesunden mit einem Inselchen, auf welchem sich ein Tempel der Aphrodite besindet. Der Mythe zu lieb wurde an der kandspisse Pseus dopenias die Stadt

Eusperida, Eusperita, oder blos Hesperidae ans gelegt, sie war einer ber fünf Hauptorte in der Pentapolis in einer fruchtbaren Gegend, aber stets von den Eingebormen beunruhigt, König Ptolemaus Euergetes gab ihr nach seiner Gemahlin den Namen Berenice, sie heißt jest Bengasi, der Hauptort der ganzen Landschaft Barca. Berenice ist auch der nordöstlichste Punct der großen Syrte. Borion, eine südwestliche Landspisse am Eingange der großen Syrte, währscheinlich der heutige Haven Tajnni.

Orte des innern gandes:

Aprene (Kvojon) Cyrenae, von Battus aus Thera angeslegt in einer wasserreichen herrlichen Gegend, sie war 200 Jahre die Residenz der Könige, nachher Republick, die durch ihren Handel, ihre Manusaeturen und den Reichthum des Landes selbst schnell zu hohem Wohlstand emporstieg, man bewunderte shre Kunst im Bearbeiten edler Steine, und die herrliche Arbeit ihrer Golds und Silbermunzen, in der Philosophie gab Eprene einer eigenen Schnle den Ramen, sie sst auch die Baterstadt des Dichters Kallimachus, die Ruinen heißen sest Kurin.

Barce, acht geographische Meilen westlich von Eprene, in einer sandigen Gegend, die Einwohner beschäftigten sich mit der Pferbezucht, unter den Ptolemäern wurden sie nach dem zwei geographische Meilen westlicher gelegenen Ptolemais gezogen, welches auch den Namen Barca annahm, der Ort ist auch dadurch merkwürdig, vaß nach ihm heutzu,

tage die Striche von der kleinen Syrte die nach Agypten bekannt werden.

Die Gegend zwischen ben beiben Syrten.

Die große Syrte ist der breite und tiefe Busen zwischen den Vorgedirgen Borion auf der Ost, und Rephale auf der Westseite, er war sehr gefährlich zu beschiffen wegen der vielen Klippen und Sandbanke, und leicht wurde das Schiff durch die Meeressluth und dem Wind in dieselbe hineingezogen. Dessen ungeachtet wurde die Syrte befahren, so bald man nur die einzelnen gefährlichen Stellen genau kannte.

Der Strich zwischen den beiden Syrten, welcher zum Gebiete von Karthago gehörte, beginnt auf der Ofiseite mit den Dra Philanorum, und endet auf der Westseite mit dem Tristonfluß, bei welchem das eigentliche Reich von Karthago besginnt, unter den Romern machte dieser Strich einen Theil von Africa provincia aus.

#### Drte bes ganbes:

Arae Philaenorum, ber Ort war ein Haven und erhielt ber Sage nach den Namen von den karthagischen Brüdern Phistani. Diese sollten so wie auf der andern Seite zwei Cyresnaer aus der Vatersladt ausziehen, und wo sie sich trasen, da sollte die Grenzen zwischen den beiden Staaten seyn, als sie zusammen trasen, wurden die Karthager von den Cyresnäern des Betruges der frühern Abreise beschuldigt, welche ihnen nur alsdann die Grenze an dem Orte des Zusammenstreffens gestatten wollten, wenn sie sich lebendig begraben ließen, dieß geschah, und die Karthager errichteten den Brüdern zum Andenken die Alkäre. Wenn die Sage wahr ist, so können übrigens die karthagischen Jünglinge nicht von Karthago, sondern sie müssen von einem viel nähern Orte ausgegangen seyn.

Charar, ein unbedeutender Ort weiter westlich, von wo que die Karthager durch Schleichhandel gegen Wein das Silphium aus Cyrene erhielten.

Euphranta, ein westlicherer Haven, bis wohin nach Strabo

unter dem Ptolemaus (wahrscheinlich Euergetes) die Grenze von Eprene erreichte, man sieht jest noch einige Ruinen in der hentigen Gegend. Elbeina.

Aspis, ber schönfte und beste Haven an dieser Kuste, ber beutige Haven Isa.

Weiter nördlich war ein Salzsee der sich in den Busen mundete, der Strich heißt jest Arar.

Das Vorgebirg Rephala, der westliche Anfang der gros Ben Syrte, das heutige Cap Mesurata.

Der Fluß Cinyps ober Kinyphos mundete sich weiter westlich, seine Ufer werden von den Alten als paradiesisch geschildert, die Erde sollte dreihundertfältige Frucht tragen. Der Fluß entspringt auf dem mit Waldung dicht besetzten Hügel der Chariten, heutzutage soll er Hundi-Quaam heißen.

Leptis magna, zum Unterschiede von dem karthagischen, von ausgewanderten Sidoniern zu der Zeit gegründet, als Cystene ein Freistaat war, die Stadt hatte auch den Beinamen Neapolis, ihre Handlung war sehr bedeutend, denn sie gab täglich an Karthago ein Talent Abgaben, sie ist der Geburtsort des Kaisers Severus. Die Aninen führen jetzt den Namen Lebde.

Das kand von hier bis zur kleinen Syrte geschörte ebenfalls zu Carthago, später zur Provinz Afrika, im dritten Jahrhundert liest man den Namen Tripolis, weil die drei Städte Leptismagna, Sabratha und Da die vorzügslichsten des Landes waren, woher die ganze Strecke im Mitstelalter denselben Namen erhalten hat.

Da das kand mehrere Flüsse hat, so ist es gegen das Meer hin ziemlich fruchtbar, und in späterer Zeit hatten mehrere Römer sogar Villen an der Kuste.

Oea, eine erst unter den Romern durch Libyer und Sicilier gegründete Stadt, führte Krieg mit dem benachbarten Leptis, die Lage war drei bis vier geographische Meilen von der Stadt TripoliAbrotonam, später Sabrata, romische Colonie, hatte eine gute Rhede, und war die Geburtsstadt von Kaiser Bespassians Gemahlin, das heutige Alt-Tripoli.

Buchis, ein Busen weiter westlich in der fleinen Gyrte.

- Die Insel Meninae oder Lotophagorum insula lag nördlich von diesem Busen, sie bildet den südlichen Eingang der kleinen Syrte, sie heißt Lotophageninsel, weil man, wie es auch wahrscheinlich ist, glaubte, Homer habe sie durch sein Land der Lotophagen bezeichnet, die ganze Gegend brachte den Lotus hervor, auch waren Purpurfärbereien, welche den türkischen nicht viel nachgeben. Die Insel heißt jest Gerbo.
- Tacape, war ein Handelsplat meiter westlich, und südlich vom Flusse Triton, der heutige Ort Gaps.
- Macomades, ein Ort an der kleinen Syrte, der sich wahrs scheinlich mit Trocknen und Einmachen der Fische beschäftigte.
- Than a oder Then a, weiter nordöftlich, die Überbleibsel heißen jest Thaini.
- Acholla, Achilla oder Acolitanum oppidum, beim heutigen Dorfe Elalia.
- Die Insel Cercina lag von Acholla gerade gegenüber, sie war wegen ihrer guten Häven sehr besucht.
- Die kleine Syrte, Syrtis minor, auch sie war wegen der vielen seichten Stellen schwer zu befahren. Der ganze Küstenstrich auf dieser Seite, welcher die Ortschaften Tacape, Macomades und Thena umfaßte, hatte den Namen Emsporia.
- Der See Triton oder Tritonis bezeichnete anfangs wohl die fleine Syrte selbst, nachher blieb der Name dem einige Meilen südlich von der fleinen Syrte liegenden Landsee, an demsetben war nach der Mythe Pallas, die Tochter des Gottes Triton, geboren. Hersdot neunt in seiner Nähe mehrere Boller die Machlyes, Ausenses, Maryes, Zauebes, Zygantes oder Gyzantes. Die Jungsfrauen der Ausenser (Avoxis) kamen nach Herodot, jährs

ziehen und zu todten mußte, weil er die Eier bes Arokobils zerstörte, und dem Arokobil felbst, wenigstens nach der Aussage der Einwohner, in den Nachen sprang, und es töbtete.

Der Arsinoites nomos breitete sich nördlich über dem vorigen aus, und war einer der allerwichtigsten des Landes wegen der darin unternommenen großen und nütlichen Werte, so daß dieser Romos unter allen allein große Olivenbaume mit reifer Frucht, ferner Wein, Getreide, und Gartenges wächse aller Art hervorbrachte.

Arsinoe hieß die Hauptstadt, welche den Ramen von ter Gemahlin und Schwester des Ptolemaus Philadelphus ers hielt, da sie vorher Krokodilon Polis geheißen hatte, weil hier das Krokodil, das weiter nordlich sich nicht mehr fand, verehrt wurde, die Ruinen der Stadt zeigen sicht weit nordlich von der heutigen Hauptstadt Red inet el Fayum. Ein Canal in der Rähe war die Ursache von der großen Fruchtbarkeit der Umgegend.

Der See Mooris breitete sich nordlich über Arsinoe aus, ein fabelhafter König Moris soll ihn angelegt haben, wahrscheinlich hatte er'sich aber selbst durch die Ergießung der verschiedenen Canale aus dem Nil gebildet, obgleich angegeben wird, daß sich zwei Ppramiden in dem Grunde besselben befanden, er stand durch Canale mit dem Nil in Verbindung, von denen einer noch jest Bahr-Belama heißt, der See selbst aber, welcher noch heutzutage vorhanden ist, heißt jest Virket el Kerun und hat jest nur noch 15 geogr. Meilen im Umfang, da ihn doch Herodot auf 45 geogr. Meilen im Umfang, da ihn doch Herodot auf 45 geogr. M. angiebt.

In der Gegend befand sich auch das Labyrinth, ein weitläusiges Gebäude mit 1500 Zimmern über und eben so vielen unter der Erde, nach Herodots Versicherung, der die Zimmer über der Erde selbst gesehen haben wollte, das Ganze hatte ein steinernes Dach, vielfach verschlungene Gänge, und mehrere besondere Hose. Das Gebäude war zur Zeit errichtet, als die zwölf Könige zugleich regierten, aber wahrscheinlich nicht von ihnen allen zusammen, sons dern von Psammetichus allein angelegt, jett sieht man an der Stelle nur noch Massen von Steinen und die und da Überreste der ehemaligen Umfassungsmauer zwei Stunden wegs süddstlich von Medinat el Fayum und drei Vierstelstunden nördlich vom sogenannten Josephscanal.

Atanthus die nordlichste Stadt dieses Romos, an der Stelle des heutigen Dashur.

Memphis, in der Bibel Roph und Moph, nordößlich vom vorigen, die Häuptstadt Agyptens, am linken User des Rils, das Hauptgebäude der Stadt war Bulcaus Tempel, zu den Prachtgebäuden gehörte auch der Tempel des Serapis, der Tempel der Aphrodite oder Diana, der Palast des Priestercollegiums. Die Stadt sank unter der persischen und noch mehr unter der Herrschaft der Ptolomaer, wo sich alle Pracht nach Alexandria zog. Als im siedenten Jahrhundert die Araber Agypten eroberten, legten sie ihre Hauptstadt weiter nordlich am östlichen User des Rils an, und so sieht man von Memphis nur Kninen, eine geographische Meile südlich von Alt. Kairo bei dem Dorse Myt. Rahyneh.

Busiris, ein Flecken, bei welchem die drei großen Pyramiden standen, von denen die größte 716½ französische Fuß auf jeder Seite und eine Hohe von 468 Fuß hat, das Dorf heißt jett Abusir.

Die beiden Dasen lagen westlich vom Ril, es sind einseln liegende Stellen, wo Wasser aus dem Boden hervorsquilt, wodurch dann die Stelle fruchtbar wird.

Die erste Dasis lag gerade herüber von Abydus, und gewährte wahrscheinlich den aus dem südlichern Afrika ziehenden Karawanen einen Ruhepunct, sie heißt jetzt el Wah.

Die kleinere Dasis liegt 20 geographische Meisen nordlicher, eine starke Tagereise vom westlichen Ende des Gees Merve.

#### Drte Unteragyptens:

Babylon, ber südlichste Ort des Landes, ostlich vom Ril, eine persische Anlage nach den Zeiten des Kambyses, hier war im Mittelalter der Sitz des unter dem Chalifen Omar commandirenden Feldherrn Amru, er heißt bei den Arabern Kossat, später Alt - Lairo.

Heliopolis, das On der Bibel, zwolf Millien nordöstlich vom vorigen, die Hauptstadt des Heliopolites nomes, hier war ein berühmter Sonnentempel, und eines der dri Hauptpriestercollegien des Landes, die Lage ist beim hen tigen Dorf Matare nordöstlich von Babyson.

Mag Dolon, zwölf Millien süblich von Pelusium, we Pharav Necho die vordringenden Sprex schlug, bei den

heutigen Ras el Moyeh.

Polisium, als der Schlüssel von Agypten eine außerst wich tige Grenzsestung, in der Rabe steht jest das verfallen Castell Tineh, und weiter nordlich erkennt man noch den Lauf eines Nilarms. Es wird auch eine nralte Stad Abaris, von den nach Agypten vorgedrungenen Hirten fürsten (Hytsos) angelegt, angegeben, ihre Lage soll an dem Bubastitetes-Fluß, dem östlichen Rilarme, gewo sen sen, vielleicht ist dieß die spätere Stadt Pelusium selbst.

Daphna bei Pelufium, gehörte mahrscheinlich noch zu der

Befestigungen bei Pelusium.

Barathra ein Sumpf oftlich von Pelusium.

Charar Chabria sind die Befestigungen, welche der Athe ner Chabrias, als Feldherr der Agypter, gegen das Bon. dringen des Artarerres angelegt hatte.

Gerrhon, ein Städtchen weiter offlich.

Der Hügel mit dem Grabmal Pompejus des Großen und dem Tempel des kasischen Zeus, heutzw tage liegt südlich davon der Ort Katieh:

Der Sirbonis lacus lag ostlich vom Tenpel.

Rhinocolura oder Rhinokorura, die dstlichste Stadt Agyptens. Phatufa, suboftlich vom Pelufium jest Fatus.

Das kand Gosen befand sich auf der Ostseite des Rils bis gegen den arabischen Meerbusen bin.

Heronm oppidum, an dem Ptolemaus, canal, ungefähr zwei geographische Meilen höher als das nordliche Ende des heroppolitischen Busens, eine griechische Anlage.

Arsinoë, von Ptolemaus Philadelphus zu Ehren seiner Schwesster Arsinoë, von Ptolemaus Philadelphus zu Ehren seiner Schwesster Arsinoe angelegt, ein Haven, etwas nordlich vom heustigen Suez, das früher bei den Arabern Kolzum hieß. Klysma, ein Haven, südlich vom vorigen.

Das Delta Agyptens wird gebildet durch zwei Hauptsarme des Rils, wovon der eine die bolbitische, der andere die phatnische Mündung bildet, östlich von diesem gab es aber auch noch ein kleineres Delta, welches eben durch den letztern Arm und noch einen östlichern gebildet wird. Die sieben Mündungen des Nils:

am westlichen war die kanopische Mündung, auch Canopicum, es sind eigentlich zwei, von denen die eine Horaclooticum heißt. Weitet billich war die bolbitische, Bolbitinum o., zu Herodots Zeit blos ein gegrabener Canal,
und heutzutage der Hamptarm von Rosette.

Weiterhin Sebennyticum o., ursprünglich der Hauptarm des innern Delta, jetzt aber nur schwach, jedoch noch sichtbar an der Mündung des Gees Burlos.

Der phatnische Arm, Phatniticum o., die bukolische Absleitung Herodots, jest der Hauptarm des innern Delta, der Arm von Damiette.

Weiter öftlich Mendesicum o., dann Taniticum o., bei Herodot Saitikon genannt, endlich Pelusiacum ostium, bessen ausgetrocknetes Bett noch jetzt sichtbar ist.

Orte des Delta:

Butos, eine große Stadt, wohin, nach Herodot, das Volk zusammenströmte zu dem Drakel der Latona, sie lag nicht weit von dem See, der durch die sebennytische Mündung mit dem Meere in Verbindung steht, auf einer, der Sage nach, schwimmenden Insel dieses Sees, Chemmis genannt, war ein prächtiger Tempel des Apollo oder Horus. Der See heißt Bntikos, heutzutage Burlos.

Hermopolis, auf einer Insel in ber Rahe von Butos.

Die Kuste von der bolbitischen Mündung bis zu ben Seen hieß Lammborn, und auf derselben befand sich die Warte des Perseus und die Mauer der Milesier.

Der nomos Cabisites hatte zur Hauptstadt das später vorkommende Kabasa, südlich von Butos.

Sais, Hauptstadt des Saites nomos, südlich vom vorigen an der linken Seite des sebennytischen Arms, die berühmteste und wichtigke Stadt im Pelta, wo jährliche allgemeine Feste maren, und die Pharappen zuletzt ihre Begräbuissssätzte hatten. Etwas südlich von der Stadt war ein uns verletzlicher Tempel des Dsiris, wo er auch begraben seyn sollte, doch machten mehrere Orte auf die Ehre, sein Besgräbnissdenkmal zu besteen, Anspruch.

Zu dem Saites Nomes gehörte auch Sinph, die Geburtsstadt des Amasis.

Naucratis, gehörte ebenfaks zum saitischen Romos, wurde angelegt von den Melistern, deren sich Psammetichus zur Behauptung gegen die übrigen Dodekarchen bedient hatte. Die Stadt lag an dem kanobischen Arme, war als Mittelpunct des Verkehrs zwischen der Küste und dem innern Lande eine berühmte Handelsstadt, bildete aber wahrscheinlich keinen Romos nach ihrem Namen, sondern sie gehörte zu dem vorhergehenden. Die Stelle ist beim heutigen Orte Salhadsjar südlich von der heutigen Stadt Schabur.

Der nomos Prosopites hatte seinen Namen von der Insel Prosopis, welche sich da befand, wo sich der sebennytissche Arm von dem kanobischen anfängt zu trennen. In dem Romos lag die Stadt Atarbechis mit einem heilisgen Tempel der Aphrodite, weßhalb sie auch die Stadt

- der Aphrodite genannt wird, sie kommt auch unter dem Namen Momemphis vor.
- Der Xoites nomos hieß nach ber Stadt Xvis, und ist vers muthlich das Papremis Herodots, wahrscheinlich bei ber beutigen Stadt Mehalletsels Kebpr.
- Der Onuphites nomos, auf der Oftseite des sebennntischen Armes.
- Der Busirites nomos hatte zum Hauptort Busiris, einen ber vorzüglichsten Wallfahrtsorte, auch leidis oppidum ges nannt, die Stelle heißt jest noch Busir am westlichen Ufer des Arms von Damiette.
- Der Sebennytes nomos wurde von tem Orte Sebennytos so benannt, es ist die heutige Stadt Semmenud am linken Ufer des Arms von Damiette.
- Der Mendesius nomos hatte zur Hauptstadt Thmuis, wo der Bock besonders verehrt wurde, die Ruinen sinden sich südwestlich von der heutigen Stadt Mansurah bei dem Flecken Tmon el. Emdyd. Der Romos selbst hatte seinen Namen von der Stadt Mendes.
- Leontopolis, Hauptstadt des Leontopolites nomos, drei geographische Meilen südlich von Thmuis, wahrscheinlich unter den Ptolemäern gegründet.
- Diospolis, in der Nähe von Mendes, unterhalb dem heustigen Menzaleh, da wo der mendesische Arm einige Inseln bildet, die nun den Ramen Mataryeh führen.
- Tanis, Hauptstadt des Taniticus nomos, etwas mehr als drei geographische Meilen südlich vom vorigen, einst die Residenz einer Dynastie ägyptischer Könige, erhielt sich auch späterhin als bedeutende Stadt. Die Ruinen der Stadt am tanitischen Arme heißen Samnah oder San.
- Die kleine Insel Tenens lag in dem heutigen See Mens; aleh, wahrscheinlich gehört in diesen See auch die Insel Elbo.
- Pharbaetos, Pharbathos Sauptstadt des Pharbaetites nomos, der heutige Fleden Harbeyt am tanitischen Arme südwestlich von Tanis.

Die Stadt des Herkules lag in dem Sethraites Nomos, südwestlich von Pelusium, gegenwärtig von den See Menzaleh bedeckt.

Bubastus in dem Budastites nomos, die westlichste Stadt an dem bubastischen Canal, hier wurde die Gottin Bubastisch, welche nach Herodot die Artemis der Griechen sepn soll, befonders verehrt, indem jährlich zu ihrem zest mehr als 70,000 Menschen zusammenkommen, hier war auch der allgemeine Begräbnisplatz für die balfamirten Kapen, die Lage ist in der Nähe des heutigen Dorfs Benashassa, die Stelle heißt Tell, Basta.

Der Myekphorites Nomos lag nördlich von Bubafind. Der Litopolites Nomos des Strabo soll eigentlich to tupolites heißen, er verbreitete sich auf der westlichen obn libyschen Seite des Rils, westlich von der Trennung bei Delta, die Lage ist eine Meile nördlich von dem jezign Recken Kardasch.

Die Stadt Gynäkopolis ist mahrscheinlich das spaten Andropolis.

Schebia, ein Flecken nahe an dem mareotischen See, den heutigen See von Mariuth.

Die Stadt Menelaus lag ebenfalls in der Rahe, die Hauptstadt des Monclaites nomos, sie erhielt den Rama von dem Bruder des Ptolemans Lagi.

Die Nitrariae, ober Anlagen zur Gewinnung des Nitrums, nicht weit vom vorigen.

Marea war, nach Herodot, der Hauptort der westlich von Delta wohnenden Libyer, die Lage des Ortes ist bei den Einstusse eines Canals in die südwestliche Seite des Sect Marentis. Von der Stadt erhielt der

Marcotis lacus den Ramen, der früher blos Marea (Maqeia) hieß, seine Länge betrug nach Strabo gegen 300 Stadien, seine Breite mehr als 150.

Alexandria (Adexavdoeice), von Alexander dem Großer gegründet auf der schmalen Landzunge zwischen dem mittellans

dischen Meere und bem See Mareptis, die Hauptstadt Agyp. tens, mit vier Saven, breiten langen Straßen und Welen freien Plagen. Bur Zeit der hochsten Bluthe hatte fie 300,000 freie Einwohner, sie zeichnete sich unter den Ptolemaem besonders durch die Pflege der Wissemchaften aus und ist für jene Zeit als die berühmteste Universität zu betrachten. dem Stadtviertel Bruchion befand sich der königliche Balast mit dem Begrabnisplate ber Ptolemaer, welcher Sema ge-Einen großen Theil dieses Palastes nahm das nannt wurde. Mufeum ein, bas aus einer großen Galerie jum Gigen, einem großen Saale und einem gemeinschaftlichen Speisezimmer für die auf öffentliche Rosten unterhaltenen Gelehrten bestand und Syssition hieß. In einem baranstoßenden Theile war bie berühmte Bibliothek, in welcher bet 400,000 Rollen varen, die aber bei Cafars Unwesenheit verbranuten. In eimm ans bern Stadtviertel befand fich eine andere fehr reiche Sammlung, welche durch den Kalifen Omar ihren Untergang fand. Ein anderes prachtiges Gebaube ift bas Gerapium (Degenion). Rabe bei ber Stadt zwischen ben beiben Laidspigen liegt die kleine Insel Pharos, auf welcher Ptolemaus Lagi ben berühmten Leuchtthurm errichten ließ, auf besser Spige eine große Lampe brannte, er war von dem Baumefter Sostratus aus Knidus erbaut. Die Insel war mit dem festen Lande durch einen Damm von fieben Stadien verbunden, weßwegen berselbe die Benennung Heptastabium erhiefk. Gudlich von Alexandria lief ein Ranal ans dem See Mareo tis in den großen Haven, welcher die meisten Käuser der Stadt durch unterirdische Canale mit Wasser versorgte. ter den Vorstädten werden genannt Refropolis, die westlich lag, hier waren bie Begräbnisplätze nebst großen Anstals ten zum Einbalsamiren, aber auch Garten und Lusthauser. Eine dstliche Vorstadt war Nikopolis, so genannt vom Augustus, weil er bier den Antonius geschlagen hatte, zu seiner Zeit waren auch ein Theater, ein Amphisheater und , fünfjährige Spiele hier. Eine zweite oftliche Vorstadt ist

Eleusis in der Rabe des Sees Makentis, wahrscheinlich so benannt nach dem attischen Cleusis, da auch hier ähnliche Mysterien geseiert wurden, der Ort hieß wahrscheinlich auch Ju-liopolis, weil Casar in der Rabe den Ptolemans geschlagen hatte: Östlich von Rikopolis lag das Zephyrium mit dem Keinen Tempel der die Benus vorstellenden Prinzessin Axsinoe.

Die Ostkuste von Afrika bis zu dem unbekannten Lande.

Die Alten ließen Assen auf der Westseite nicht mit der Landenge von Suez, sondern erst mit dem Ril aufhören, weil bis dasin Araber wohnten. Am arabischen Meerbusen südlich von den später vorkommenden Vorgebirg Drepanon Cjest Garib, folgt der

Myoshormos, ein Haven mit schwieriger Einfahrt und mit einer Quelle süßen Wassers, Tabnos genannt, ber Hasven dieß auch Aphrodites Hormos, aus ihm ging die Schffshrt nach dem gegenüber liegenden Arabien, weßhalb auch Ptolemaus Philadelphus eine Straße von Koptos hierher durch das rauhe Gebirg, so wie eine andere nach dem pidlichern Berenice ziehen ließ. Die Blüthe des Handels im Haven dauerte bis auf die Zeit der ersten römischen Kaiser.

Sapirens, eine Insel nordöstlich von Myoshormos, die heutige Insel Sheduan.

Der Heven der Philoter'a, drei geogr. Meilen südlich von Aposhormos, hatte den Namen von einer Schwester des Ptolemaus Philadelphus.

Der Berg Aeas befand sich in der Rabe des heutigen Kossir, und in dem ganzen Striche gab es viele Haven.

Berenice, lag unter einer Breite von ungefähr 24 Grad, und wird von den Alten unter den Punct der Sommersonnen, wende gesetz, es war ein großer Haven, bei dem heutigen Borgebirg (Ras) al Anf. In diese Gegend gehört auch der mons Pentedactylos.

Afathartos Sinus, ein Busen, der mit vielen blinden

- Klippen, Felsenspipen und Sandbanken besetzt, auch durch baufige Windstöße gefährlich war, ebenfalls bei Berenice.

Troglodytice hieß bie ganze Bestfuste bes rothen Meeres, bie Bewohner Troglodytae, boch fangt das eigentliche Troglodytice erft unterhalb Berenice an, nordlicher wohnten bie Autei und Azarei. Die Troglodyten werden geschildert als Menschen von der niedrigsten Stufe der Bils bung, sie lebten ohne Bekleidung und ohne Che, ihre Rabrung bestand in Fischen, ihre Wohnung in Soblen, welche sie auf der Rordseite des Berges wählten, weil die gegen Guben von der Sonnenhiße belästigt wurden. Ihre einzige Arbeit bestand barin, daß sie vor die Mündungen der Bers. tiefungen an ber Ruste Steinhaufen legten, tam bann bie Aluth, so wurden diese Bertiefungen mit Fischen angefüllt, welche nun von den Troglodyten an der Sonnenhiße halb gebraten und dann verzehrt wurden, dieß alles geschah gemeinschaftlich, so wie auch das Trinken, zu dem sie in Gesellschaft weiter in das innere Land zogen.

Der Haven Theon Soteron, in welchem einst nothleidende Schiffer ihre Rettung gefunden hatten, lag unter 17° 30'.

Ptolemais Epitheras, hieser Ort ist merkwürdig für die alte Geographie, weil man seine Lage zum Maßstab bei Berechs nung eines Breitengrades annahm, die Lage von Ptolemais ist ungefähr fünfzehn geographische Meilen nördlich vom beutigen Massua beim Haven Mirza Mombarrik.

Sabaitikon Stoma, sudwestlich unter Ptolemais bei der beutigen Bay von Massua.

Suche, eine Stadt in einiger Entfernung im innern Lande.

Daphnitis insula, die heutige Insel Dollaka oder Dahlak.

Saba oder Saba, ein Haven, wo Elephanten gefangen wurden, die innere Landschaft hieß Tenesis.

Aduliton oppidum, von ägyptischen gestüchteten Sklaven angelegt, acht Tagreisen von Arume und drei von Koloe, dem Sammelplaß des Elfenbeinhandels, es lag unter 12° der Breite, und ist der heutige Haven Bailul oder

Bailur. Über dem Busen, der von dieser Stadt den Ramen hat, lagen die Inseln Aliaeu, auf welchen Schildkristenschalen gewonnen wurden.

Tsidis portus an der arabischen Meerenge, ein Haven, wo der Sammelplat ber afrikanischen Myrrhen war.

Dire, ein Vorgebirg, jest Ras Bel, und bstlich von dem selben die Infel des Diodorus, jest die Insel Perim.

Gegenüber auf der arabischen Seite liegt das Vorgebirg Babelmandeb.

Berenice Epidires, ein Städtchen auf der Landspitze Dire, man zeigte hier eine Saule des Sesostris, welche seinen Übergang nach Arabien bezeichnen sollte.

Die Kolobi wohnten langs dieser Kaste. Die Küste von hier gegen Osten ist dann die Gewürz, und besonders die Zimmtgegend, welche man für die sädlichste von den Menschen bewohndare hielt, die der Meerenge zunächst lie genden Striche bringen nach Strado Myrrhen hervor, hier wohnen Ichthyophagen und Fleischesser, und im Innern ist eine Elephantenjagd. Weiter dstlich bei der Land spise des Pitholaus wächst außer der Myrrhe auch Weihrand, noch weiter dstlich liegt der Fleden des Leo und der Haven des Pythangelos. Weiter folgt der Elephasberg, dann der große Haven des Psygmos und dann die äußerste Spise dieser Küste Notu Keras.— Wehrere Orter an dieser Küste können näher bestimmt werden.

Avalites sinus, südlich von der Meerenge Babelmandeb, der heutige Busen von Zeila, es war auch ein gleichnamiger Ort an diesem Busen, die heutige Stadt Zeila im Reiche Abel.

Der Haven des Psygmus, mit einem Denkmal, Hunds föpfe genannt, bei dem Elephasfluß, welches wahrs scheinlich der heutige Peterfluß ist.

Mosylicus portus, der wichtigste Handelsplatz an dieser Kuste weiter westlich, nebst einem Vorgebirg gleichen Namens, der Ort lieserte Zimmt (Kassia) in solcher Menge, daß sie auf großen Schiffen verführt werden konnte, die Lage ist westlich vom heutigen Rhaji.

Rotu Keras, das hentige Cap Guardafui, der östlichste Punct Afrika's, wo man Zimmt, Weihrauch und andere Arten von Gewürze verführte. Dieß Vorgebirg war lange in den Augen der Griechen der südlichste Punct der Erde, nicht sehr weit südlich von demselben sollte Afrika umschiffbar seyn, denn man ließ den Ril im südlichen Ocean selbst oder an seinen Grenzen entspringen, erst mit der genauern Kenntniß der südlichern Ostfüste verschwanden die irrigen Begriffe von der Rähe des Oceanus.

#### LIBYA.

Der Name Libya wird von den Griechen für ganz Afrika gebraucht, im engern Sinne bezeichnet er den Strich west-lich von Agypten bis an die große Syrte, von hier an dehnte sich bas Reich Karthago bis an den Tuscastuß aus, der es von Rumidien trennte. Das Reich Numidia erstreckte sich bis westlich zum Rulucha, dem Grenzstuß gegen Mau-ritanien, das sich bis zum südlichsten Arme des Atlasgebirsges ausbreitete.

Unter dieser Linie bilden eine südlichere von Osten nach Westen die Rasamonen, westlich von diesen die Garasmanten, und westlich von diesen die Gätuli.

#### Libya im engern Sinne.

Unter den Ptolemaern machte der zunächst westlich an Agypten grenzende Strich einen Theil seines Reiches aus, und Paratonium war die westlichste Stadt von Agypten, der west-lichere Strich bis zur großen Syrte gehörte zu Cyrene, das ebenfalls einige Zeit hindurch den Ptolemaern unterworfen war. Das Land ist eine zusammenhängende Sandstrecke mit kahlen Bergreihen durchzogen, nur hin und wieder sinden sich reichliche Quellen, wo alsdann Gras, Gebüsche und Kräuter gedeihen, übrigens fand sich Wasser an manchen Stellen auch durch Graben. Un mehrern Stellen längs der Kuste gab es

Feigen und Wein, und weiter im innern Lande Datteln in Uberflusse.

Da aber bennoch ber größte Theil des Bodens von Sand bedeckt ist, so sühren die Bewohner ein nomadisches Leben, sie gehören zu dem großen libyschen Bolkerstamme, der heuts zutage unter dem Namen Berbern bekannt ist.

Die Adyrmachidae streiften in dem der ägyptischen Oberschaft unterworfenen Striche vom Ril bis zum großen Sandthale Katabathmos oder bis zum Haven Pleunos. Sie standen unter einem eigenen Fürsten, hatten größtentheils ägyptische Sitten, jedoch libysche Kleidung, die Weiber trugen an den Füßen kupferne Ringe. Im Süden reichten die Adyrmachida bis an die Dase des Jupiter Ammon, Spätere geben diesem Strich den Ramen Libya Romos.

Bon dem Katabathmos bis an Eprenaica reichten die Marmaridae, welche nicht selten durch ihre Feindseligkeiten die Verbindung zwischen Eprene und Agypten zur Zeit der Römer störten, und daher öfters von diesen befriegt wurden. Längs der Kuste waren viele offene Örter der Kustenschiffsahrt wegen, aber wenig Städte.

#### Orte bes Lanbes:

- Cherronesus, eine Landspitze fünf geogr. Meilen westlich von Alexandria mit einem Castell, welches heutzutage der Thurm der Araber genannt wird.
- Nikiu Kome, ein Landungsplatz ungefähr sieben Stadien westlich von der Kuste.
- Plinthine, unrichtig Plinthyne, weiter westlich, es war der bedeutendste Ort in dieser Strecke, der dem Plinthis netes Sinus, dem von hier bis zum nächsten westlichen Vorgebirge reichenden Busen, den Namen gab.

Leucaspis, ein haven zwei geogr. Meilen westlicher.

Derris oder Deris, eine Landspitze, welche von dem vorliegenden, einer Thierhaut ahnlichen Felsen den Ramen hatte, es ist das heutige zu weit westlich gestellte Cap Deras.

- Zephyrion, ein Fleden in der Nahe nebst einem Saben und einer Rhede.
- Antiphrä, westlicher etwas von der Kuste entsernt, hatte Wein, dem man nachsagte, daß ihn die Einwohner tucktig mit Seewesser vermengten.
- Pevonia, eine kleine Kusteninsel mit einem Haven, gerade gegenüber an der Kuste befand sich die Landspitze Pnix.
  - Phonikus, ein Haven 140 Stadien westlich vom vorigen, bei den zwei vorliegenden Inseln war ein sicheres Lager für Lastschiffe.
  - Leuke Akte, eine Landspike mit einem gegen die Westwinde sichern Schiffslager, bis hierher reicht eigentlich der Plinzthinetes Sinus, vor der Landspike liegt in einer Entsernung von zwei Stadien ein Inselchen, die Spike heißt Laga Segio und die Insel de Calleta.
  - Paraetonium, die befestigte Grenzstadt des ägyptischen Libnens, der bedeutendste Ort des Landes, hatte mit ihrem Haven gegen vierzig Stadien im Umfange, ist ungefähr 1300 Stadien von Alexandrien entfernt, und heißt heutzutage al Bareton:

#### Rustenorte ber Marmarida:

- Apis, ein Flecken, bis zu welchem Einige Ügypten reichen lassen, hundert Stadien von Paratonium, hier wurde der Apis gottlich verehrt, auch war der Ort der Standpunct, wo die Pilgrime aus Ügypten die Kuste verließen, um das Orakel des Jupiter Ammon zu erreichen.
- Anefipafa, eine Insel nahe an ber Rufte.
- Catabathmos, ein Ort und ein Thal, das sich gegen Agypten hin erstreckt, durch die Bergreihe, welche sich hier an die Küste zieht, war ein enger Paß gebildet. Bis zu diesem Orte reichte die Herrschast der Ptolemäer und daher gilt er bei einigen Schriftstellern als die Westgrenze Agyptens, und als die Grenze zwischen Asien und Afrika, heutzutage heißt die Landspiße Cap Luco.
- Plynos, mahrscheinlich der Haven von Katabathmos, wird

gegend in der Rabe hieß Tetrappraia.

In den frühern Zeiten gehörte die folgende Läste bil zum Cap Razat zu Cyrene, sie war von den Marmaridi bewohnt.

Der große haven, eigentlich ber haven Petras nach ben Spätern, an der Rufte gab es Feigenbaume und gum Trintwaffer.

Menolaus portus, nicht weit westlich vom vorigen, er soll bu Namen haben von Menelaus, den die Mythe auf seinen Irrfahrten auch hierher kommen ließ, er war in der Land schaft Ardania, und hier endete nach Cornelius Repol Agestlaus sein Leben.

Paliurus, weiter westlich, ber hauptort biefer Gegend und ein haven mit einem Tempel bes Herkules auf ben Landspiße.

- Die Insel Platea (Ilharea spater Ilharea), auf welcher bit von dem Drakel zu Delphi nach der Kuste von Afrika go schickten Einwohner der Insel Thera ihre erste Anlage gründeten, die nemlichen bauten dann auf dem sesten Lande selbst die Stadt Aziristes, spaterhin gingen sie weiter westlich und wurden die Gründer von Enrene, von hier bis an die Syrten wuchs das Silphium, die Insel heißt jest Bomba.
- Die Landspitze Chersonesus, nach Einigen die Off grenze des Reichs von Cyrene, mit einem Haven, 1500 Stadien von dem auf Creta gegenüber liegenden Coricum entfernt, jett Ras Razat.

Azilis, sudwestlich vom vorigen.

Taposiris, ein berühmter heiliger Versammlungsplat für die Bewohner der umliegenden Gegenden.

Im innern Lande lag

Das Drakel bes Jupiter Ammon, Ammonium ober Hammonium, fünf Tagereisen südlich von dem Flecken Apis, dieser Tempel war nach der griechischen Mythe von

Dionysos seinem Bater Zeus zu Chren, in Wahrheit aber von den Agyptern und von Meroe gemeinschaftlich errichtet worden, denn der Jupiter wurde in Agypten unter dem Ras men Ammun mit einem Bidderkopfe verehrt. In dieser Daso nun fiedelten fich die Priefter an, benn allenthalben beginne fligte hervorsprudelndes Baffer den Auban, woher die Date teln und andere Baume vortrefflich gebieben, um das Seiligthum her war eine Art von Festung mit einer Besatzung, und das Ganze stand unter einem Oberhaupte. bindung mit bem Orafel ging aber unter ber perfischen Herrschaft über Agypten wieder verloren, und erst Alexander der Große fand dasselbe wieder auf, und wurde von ibm für den Sohn des Jupiter Ammon erkfart. — Werander unternahm den Marsch nur mit einem Theile seiner Traps, pen, er kam glucklich nach Paratonium, von hier mendese er sich süblich und erreichte die Dase in acht Tagreisen, das eigentliche Heiligthum bestand aus einer 40- 50 Stabien im Durchschnitt haltenden Landschaft, in welcher ein ewiger Fruhling herrschte, im innern Theile war eine mit dreifacher Mauer umgebene Befestigung. Außerhalb der Mauern war eine Quelle ber Sonne, die bes Morgens lau, Mittags falt, Abends lau und um Mitternacht warm fepn sollte, bas heutige Siwah ist an der Stelle vom alten Ammonium.

Südlich und westlich um die Dase des Ammon wohnten Athsopen, die Aethiopes Scenitae und Troglodytae.

## Das Reich von Cyrene.

**[]** .

Obgleich auch diese Strecke der nemlichen Hiße ausgesetzt ist, wie die vorige, so ist sie doch ungemein viel fruchtbarer, denn die Berge enthalten viele Quellen, und der Regen ist in diesem Lande nicht so selten, daß sein Wasser in großen Ciefernen gesammelt werden konnte. Daher wird Syrene als sehr fruchtbar geschildert, es lieferte vielen Reis und viel Gestreibe, außerdem Wein, Öl, Pomeranzen, Datteln, Gras

naten und vortrefflichen Safran, die Rosen, Litten und Bisten wurden wegen ihres durchdringenden Geruches zu wohltie chenden Dien benutzt. Auch die Pferdezucht war ausgezeich net, und die Wägen von Cyrene erhielten öfters den Preis in den olympischen Kampspielen. Ein wichtiges Product war das Silphium oder Laserpitium, ein Strauch, der nur in der Wisdnis gedieh, und dessen aus Einschnitten in Wurzel und Stengel gesammelter Sast absührte und die Gesundheit wieder herstellte.

In diefe Gegenden nun kamen auf ben Befehl bes belphi schen Drakels ungefähr in der 17ten Olympiade der Borier Battus von der Insel Thera und einige hundert seiner Begleic ter, fie kamen zuerst auf die Insel Platea, bann nach Bziris auf dem festen kande, und von hier aus weiter westlich zu rie ver Quelle Ramens Ryre, an welcher fie bie Stadt Cyrene erbanten, und durch spätere Ankommlinge verstärkt breiteten fle fich immer weiter in der Gegend aus. Der Staat wutde Meihundert Jahre lang burch Konige regiert, bann verwau delte er sich in eine Republik, die sich schnell zu hoher Bluth erhob, denn sehr bedeutend war ihr Handel sowohl auf dem mittellandischen Meere, als auch nach bem Innern von Afrifa, und in Runften und Wiffenschaften zeichneten fich febr viele Bürger dieser Stadt aus. Allmählig wurden die beiden mach tigen Städte Carthago und Cyrene Grenznachbaren, eben baburch auch in Krieg verwickelt, durch welchen bie Grenze beider Staaten bei der tiefsten Einbucht der großen Syrte bestimmt wurde.

Der Reichthum des Staats führte innere Unruhen herbei, wodurch er allmählig zerrüttet wurde, dadurch gelang es den Ptolemäern in Agypten sich für einige Zeit der Herrschaft des Landes zu bemächtigen. In dieser Zeit, wo die übrigen Städte außer Eprene mit dieser zu völlig gleichen Rechten erhoben, verschönert und zum Theil mit Namen aus der ptolemäischen Familie versehen wurden, bildete sich der Begriff von der Pentapolitana regio, oder Pentapolis aus, zu welcher die

Städte Barka unter dem Ramen Ptolemais, Teuchira mit dem Namen Arsinoe, Hesperida mit dem Namen Berenice, der Haven Apollonias, und Cyrene selbst gehörten. Ein spåterer ptolemaischer Fürst setze die Römer zu Erben des Landes ein, welche es zur Provinz Kreta schlugen, heutzutage heißt der Strich Barca.

#### Drte bes Lanbes:

- Darnis, die ditlichste chrendische Stadt, kommt erst später vor, heutzutage Darne!
- Die Landspite Zephyrion, nordwestlich von Darnis, mit einem kandungsplate, jett Cap Darne.
- Der Haven Raustathkos, weiter nordwestlich, wahrscheinlich auch ein Lagerplat.
- Apollonia, der Haven von Cyrene in der Pentapolis, unter welch letterm Namen der Haven auch in früherer Zeit bestannt war, endlich wurde Apollonia durch den Handel eine eigene Stadt und erhielt unter den Ptolemäern ihren Namen, es ist der heutige Haven Sussa in der Einhucht von Marza Susa.
- Phykus, die nördlichste Landspike, 2800 Stadien von dem gegenüberliegenden Vorgebirg im Peloponnes entfernt, auf der Landspike lag ein gleichnamiges Städschen oder Castell, später wurde Phykus der Haven von Cyrene, jest heißt die Landspike Ras Sem.
- Ptolemais, in der Pentapolis, eine sehr große und später die wichtigste Stadt in der Landschaft mit einer sichern Rhede, da die meisten Bürger von Barca sich hierher gesagen hatten, so kömmt Ptolemais auch mit dem Beinamen Barca vor, sie ist in ihren Ruinen unter dem Namen Toslometa noch vorhanden.
- Touchira, weiter westlich an der Ruste, eine Kolonie von Eprene, ebenfalls in der Pentapolis, erhielt von der Gemahlin des Ptolemans Philadelphus den Beinamen Arsinoe.

Etwas weiter westlich befand sich eine sehr gesegnete Landschaft, die in guten Jahren hundertfältige Frucht brachte

und besonders in einem kleinen Thale einen Überfluß von Obstbaumen, Granaten, kotus, Ölbäumen, Weinreben und Datsteln hervordrachte, hierher versetzte man die Gärten der Hebreriben, der Fluß neben der Landschaft erhielt ben Namen Lothon ober Ladon, ja auch der See Tritonis, welcher weiter westlich vorkommt, wurde hier gesunden mit einem Inselchen, auf welchem sich ein Tempel der Aphrodite besindet. Der Mythezu lieb wurde an der Landspisse Pseus dopenias die Stadt

Eusperida, Eusperitä, oder blos Hesperidae angelegt, sie war einer ber fünf Hauptorte in der Pentapolis in einer fruchtbaren Gegend, aber stets von den Eingebornen beunruhigt, König Ptolemaus Euergetes gab ihr nach seiner Gemahlin den Namen Berenice, sie heißt jest Bengasi, der Hauptort der ganzen Landschaft Barca. Berenice ist auch der nordöstlichste Punct der großen Sprte. Borion, eine südwestliche Landspisse am Eingange der großen Sprte, wahrscheinlich der heutige Haven Tajnni.

Orte bes innern ganbes:

Aprene (Kvojon) Cyrenae, von Battus aus Thera angelegt in einer wasserreichen herrlichen Segend, sie war 200
Jahre die Residenz der Könige, nachher Republick, die durch
ihren Handel, ihre Manufaeturen und den Reichthum des
Landes selbst schnell zu hohem Wohlstand emporstieg, man
bewunderte ihre Kunst im Bearbeiten edler Steine, und
die herrliche Arbeit ihrer Golds und Silbermunzen, in der
Philosophie gab Sprene einer eigenen Schnle den Namen,
sie sst auch die Baterstadt des Dichters Kallimachus, die Ruinen heißen sest Kurin.

Barce, acht geographische Meilen westlich von Eprene, in einer sandigen Gegend, die Einwohner beschäftigten sich mit der Pseibezucht, unter den Ptolemäern wurden sie nach dem zwei geographische Meilen westlicher gelegenen Ptolemais gezogen, weiches auch den Ramen Barca annahm, der Ort ist auch dadurch merkwürdig, vaß nach ihm hentzu,

tage die Striche von der kleinen Syrte bis nach Agypten befannt werden.

Die Gegend zwischen ben beiben Syrten.

Die große Syrte ist der breite und tiefe Busen zwisschen den Borgebirgen Borion auf der Ost, und Kephale auf der Westseite, er war sehr gefährlich zu beschiffen wegen der vielen Klippen und Sandbanke, und leicht wurde das Schiff durch die Meeressluth und dem Wind in dieselbe hineingezogen. Dessen ungeachtet wurde die Syrte befahren, so bald man nur die einzelnen gefährlichen Stellen genau kannte.

Der Strich zwischen den beiden Syrten, welcher zum Gebiete von Karthago gehörte, beginnt auf der Ostseite mit den Dra Philanorum, und endet auf der Westseite mit dem Tristonfluß, bei welchem das eigentliche Reich von Karthago bes ginnt, unter den Römern machte dieser Strich einen Theil von Africa provincia aus.

#### Orte bes ganbes:

Arae Philaenorum, der Ort war ein Haven und erhielt der Sage nach den Ramen von den karthagischen Brüdern Phistani. Diese sollten so wie auf der andern Seite zwei Epresnaer aus der Baterstadt ausziehen, und wo sie sich träsen, da sollte die Grenzen zwischen den beiden Staaten seyn, als sie zusammen trasen, wurden die Karthager von den Epresnaern des Betruges der frühern Abreise beschuldigt, welche ihnen nur alsdann die Grenze an dem Orte des Zusammenstressens gestatten wollten, wenn sie sich lebendig begraben ließen, dieß geschah, und die Karthager errichteten den Brüdern zum Andenken die Altäre. Wenn die Sage wahr ist, so können übrigens die karthagischen Jünglinge nicht von Karthago, sondern sie müssen von einem viel nähern Orte ausgegangen seyn.

Charar, ein unbedeutender Ort weiter westlich, von wo que die Karthager durch Schleichhandel gegen Wein das Silphium aus Cyrene erhielten.

Euphranta, ein westlicherer Haven, bis wohin nach Strabo

34 '

unter dem Ptolemaus (wahrscheinlich Euergetes) die Grenze von Cyrene erreichte, man sieht jest noch einige Ruinen in der heutigen Gegend. Elbeina.

Aspis, der schönste und beste Haven an dieser Kuste, ber

heutige Haven Isa.

Weiter nordlich war ein Salzsee der sich in den Busen mundete, der Strich heißt jest Arar.

Das Vorgebirg Rephala, der westliche Anfang der grogen Syrte, das heutige Cap Mesurata.

Der Fluß Cinyps oder Kinyphos mundete sich weiter weststich, seine Ufer werden von den Alten als paradiesisch gesschildert, die Erde sollte dreihundertfältige Frucht tragen. Der Fluß entspringt auf dem mit Waldung dicht besetzten hügel der Chariten, heutzutage soll er Hundis Quaam heißen.

Leptis magna, zum Unterschiede von dem karthagischen, von ausgewanderten Sidoniern zu der Zeit gegründet, als Cyrene ein Freistaat war, die Stadt hatte auch den Beinamen Reapolis, ihre Handlung war sehr bedeutend, denn sie gab täglich an Karthago ein Talent Abgaben, sie ist der Geburtsort des Kaisers Severus. Die Aninen sühren jest den Namen Lebde.

Das kand von hier bis zur kleinen Syrte geschörte ebenfalls zu Carthago, später zur Provinz Afrika, im dritten Jahrhundert liest man den Namen Tripolis, weil die drei Städte Leptismagna, Sabratha und Da die vorzügelichsten des Landes waren, woher die ganze Strecke im Mitstelalter denselben Namen erhalten hat.

Da das kand mehrere Flisse hat, so ist es gegen das Meer hin ziemlich fruchtbar, und in späterer Zeit hatten mehrere Römer sogar Villen an der Kuste.

Oea, eine erst unter den Kömern durch Libyer und Sicilier gegründete Stadt, führte Krieg mit dem benachbarten Leptis, die Lage war drei bis vier geographische Meilen von der Stadt Tripoli.

- Abrotonum, später Sabrata, romische Colonie, hatte eine gute Rhede, und war die Geburtsstadt von Kaiser Bespassians Gemahlin, das heutige Alts Tripoli.
- Budis, ein Busen weiter westlich in der kleinen Syrte.
- Die Insel Meninae oder Lotophagorum insula lag nördlich von diesem Busen, sie bildet den südlichen Eingang der kleinen Syrte, sie heißt Lotophageninsel, weil man, wie es auch wahrscheinlich ist, glaubte, Homer habe sie durch sein Land der Lotophagen bezeichnet, die ganze Gegend brachte den Lotus hervor, auch waren Purpurfärbereien, welche den türkischen nicht viel nachgeben. Die Insel heißt sett Gerbo.
- Tacape, war ein Handelsplatz meiter westlich, und südlich vom Flusse Triton, der heutige Ort Gaps.
- Macomades, ein Ort an der kleinen Syrte, der sich wahrs scheinlich mit Trocknen und Einmachen der Fische beschäftigte.
- Than a oder Then a, weiter nordöftlich, die Überbleibsel beißen jett Thaini.
- Acholla, Achilla oder Acolitanum oppidum, beim heutigen Dorfe Elalia.
- Die Insel Cercina lag von Acholla gerade gegenüber, sie war wegen ihrer guten Haven sehr besucht.
- Die kleine Syrte, Syrtis minor, auch sie war wegen der vielen seichten Stellen schwer zu befahren. Der ganze Küstenstrich auf dieser Seite, welcher die Ortschaften Tacape, Macomades und Thena umfaßte, hatte den Namen Emsporia.
- Der See Triton oder Tritonis bezeichnete anfangs wohl die kleine Syrte selbst, nachber blieb der Name dem einige Meilen südlich von der kleinen Syrte liegenden Landsee, an demseken war nach der Mythe Pallas, die Tochter des Gottes Triton, geboren. Herodot neunt in seiner Nahe mehrere Bolker die Machlyes, Ausenses, Maryes, Zauebes, Ingantes oder Gyzantes. Die Jungsfrauen der Ausenser (Adosis) kamen nach Herodot, jähre

lich bei dem See zusammen, theilten sich in zwei Parteien und lieferten sich mit Prügeln und Steinen eine Schlacht, diejenigen, welche an den Wunden starben, wurden nicht für reine Jungfrauen gehalten. Die Schönste wurde so dann in griechischer Rüstung im Triumph um den See ge führt. Der Tritonsee heißt heutzutage Schibkah El Lowdiah.

### Die NASAMONES und GARAMANTES.

Die Rasamonen dehnten sich an der Südwestseite vom cyrenässchen Reiche westlich unter die große Syrte hin aus, zur Römerzeit werden sie, obgleich die Küste nicht unmittelbar berührend, als gefährliche Seeräuber bekannt. Eine Unterabteilung von ihnen sind die Augilae, und ihr Hauptort hieß Augilae, die Gegend brachte viele und sehr gute Dattelu hervor, weßwegen die Rasamonen im Sommer ihre Herv den in der Rähe der Syrten ließen, und hierher zur Dattellese zogen. Augila lag zehn oder zwölf Tagreisen west lich von Ammonium, die Stelle ist auch noch jest bewohnt. Die Psylli grenzten östlich an die Rasamonen, sie kamen nach der Sage alle in einem Kriege mit dem Südwinde um, der sie mit Sandhügeln bedeckte.

Die Maka wohnten westlich von ihnen in der Nähe von Kinypsflusse, sie kommen unter dem Namen Makkai unter den karthagischen Hilfstruppen vor.

Die Lotophagi besetzten die westlichern Striche bis zur kleinen Syrte, an der kleinen Syrte selbst wohnten die Mach lyes. Die Garamantes wohnten westlich von den Rasamonen in dem heutigen Fezzan und noch weiter westlich.

## Das unmittelbare Gebiet von Karthago.

Das ganze westliche Afrika von der kleinen Syrte an bis zur Westkuste ist in seinen nördlichern Theisen von Gebirgsreihen durchzogen, die aus dem Hauptgebirge des Atlas entspringen, alles dem Gebirge südlich liegende Land ist Steppenland, nur einzelne Stellen, wo Waffer aus der Erde quillt, geben den herumziehenden Horden festere Wohnplate.

Anders aber ist der Strich zwischen den Gebirgen und ber Ruste, diese Gebirge schicken viele Flusse gegen die Ruste, zu gleich ist der Regen nicht felten, so daß allenthalben Fruchts barteit diese Striche bedeckte, besonders die ostlichern, welche das eigentliche Gebiet Karthago's ausmachen, da fanden sich Weinberge und Ölgarten, mit schonen Landhausern besett. Bur Zeit der spatern romischen Ralser wurd in allen diesen Gegenden ein ganz regelmäßiger Feldbau betrieben, der Rom mit Getreibe versorgte, auch unter ben Bandalen wurde das Laud gut angebaut, und erst im Mittelalter blieb es sich selbst überlassen. Alle Bolker dieser Striche bis nach Mauritanien gehören ursprünglich zu einem Bolferstamme, welches aus Sprache, Sitten, Lebensweise und Gesichtsfarbe erhellet, dieser Stamm war aber von den Regern ganz verschieden, aus beiden bilbete sich ein Mittelstamm, die Melanogatuli.

Die Lebensart war und blieb vorzugsweise nomadisch, boch knupften sich mehrere Namen an bestimmte Gegenden, so die Massasylii und die Massylii, jene im westlichen, diese im offlichen Theile des numidischen Reiches, bei den erstern regierte Syphar, bei den lettern regierten die Voreltern des Massinissa. Der Grieche nannte sie anfangs nach ihrer Les bensweise Nomabes, woraus die Romer das Wort Numidae bildeten, den Sig berselben aber auf das Laud zwischen Mauritanien und dem eigentlichen Gebiet von Karthago einschränkten. Nach einer Mythe sollten in früher Zeit, als Herkules seinen großen Zug nach Spanien machte, asiatische Bolfer sich mit den Bewohnern der Rustengegenden Afrika's vermischt und ihnen schon damals den Namen Nomaden gegeben Der Name Mauri, welches vielleicht der gemeinsame gewesen war, blieb blos auf Mauritanien haften, und wurde erst wieder im Mittelalter allgemeiner, alle Bolker, welche súblich unter Mauritanien, Numidien und dem karthagischen Gebiete ihr unstates Wesen trieben, führen ben Namen Gaetuli-

Bu diesen Eingebornen kamen aber auch Phonicier, und legten zuerst an der Ostfuste des nachmaligen karthagischen. Gebietes, aber auch langs der ganzen westlichen Nordfuste Handelsplage an, da wo die meisten biefer Riederlagen was ren, also auf der Ostseite, vermischten sich die Eingebornen auch am ersten mit ben Ankommlingen, woher die Benennung Libophonikes entstand, die phonicischen Städte auf der Nordseite, wenigstens die westlicheren, tragen ben Ramen ber Metagonitis terra, welcher dann auf den Ruftenstrichen Dauritaniens haften blieb. Die Karthager herrschten auf Diese Weise zwar von den Altaren der Philani bis an die Saulen des Hertules, aber nur in den ihnen gehörigen Seeplaten, ihr eigentliches Reich verbreitete sich westlich und sublich von Karthago, ungefähr in der Ausdehnung des heutigen Der westlichste Punct war Hippo, nachmals Regins genannt, von hier zog sich das Land südlich bis über den west. lichen Nebenfluß des Bagradas, im Suden reichte es bis an die kleine Syrte, der nordlichere Theil dieser gandschaft bieß Zeugitana, der südliche Byzacium, wohin die Gyzanfes des Herodot gehören.

Das Reich Numibien war unter zwei Herrscherfamilien getheilt, Syphax regierte die Massasplii im westlichen Theile, welches ostlich bis zum Ampsagafluß reichte und späterhin zu Mauritanien geschlagen wurde, heutzutage macht es bas eie gentliche Reich Alschier aus. Das bstliche Reich, wo die Massylii wohnten, hatte zum ersten bekannten Fürsten ben Gala, welcher mit den Karthagern in freundschaftlichen Berhaltnissen lebte, seinen Sohn Massinissa zu Karthago bilden ließ, und auch die Karthager in dem Kriege mit den Romern Dieser Maffinissa schloß sich aber späterhin, unterstüßte. durch die Mithilfe der Karthager von Syphax seines Reiches beraubt, an die Romer an, durch deren Unterstützung er nicht nur sein vaterliches Reich, sondern auch einen Theil des west lichen Gebietes eroberte, oftlich dehnte er es in das farthagis sche Gebiet hinein bis an den Fluß Tusca aus. Später wurde

bas ganze westliche Stud durch die Romer von Rumidien abs gerissen und machte von nun an mit Mauritanien eine Propinz aus.

Bur Provinz Rumidien rechneten die Romer den östlichern Theil zwischen den Flüssen Ampsaga und Lusca, side lich grenzte sie an die Gätuli, zur Provinz Afrika alles Land vom Lusca östlich bis südlich zur kleinen Sytte und zum Tritonsce und weiter östlich bis zu den Ara Philanorum.

Mauritanien heißt seit der Bereinigung des westlichen Rumidiens auch Mauritaniae, und dieses Rumidien selbst unster den Kaisern Mauritania Caesariensis. Diese Benenungs gen so wie Zeugitana und Byzacium für das ehemalige karsthagische Gebiet werden aber seltener gehraucht.

- Drte bes farthagischen und numibischen Gebietes.
- Das kandgut des Hannibal, von welchem er sich nuch dem Driente flüchtete, lag zwischen Acholla und Thapsus, das heutige Dorf Sullecto.
- Thapsus, fünfzehn Millien! von Hannwals Landgute, die Stadt ist bekannt durch Casars Kriege; sie lag auf einer Landspiße, und reichte westlich bis zu einem Landsee, heuts zutage heißt sie Demaß.
- Leptis, im Innern eines kleinen Busens, acht Millien nordwestlich von Thapsus, die Stadt hatte den Beinamen die kleinere zum Unterschied von dem größern Leptis, sie gehörte zu den Emporia, litt sehr durch Casars Kriege, und zeigt jest noch Ruinen bei dem heutigen Dorfe Lempta. — In dem Busen von Leptis liegt ein Haufen kleiner Inselu, sie hießen Tarichia, jest Tschuries.
- Ruspina, zwei Millien von der Kuste in einer weiten Ebene, litt ebenfalls durch Casars Kriege.
- Hadrumetum ober Adrumotum, die ansehnlichste Stadt in diesem Striche, wahrscheinlich zum Theil wegen der Fruchts barkeit des Bodens, es ist das heutige Herkla und nicht der von Herkla zunächst süblich liegende Ort.

Uzita ober Usceta, nicht weit von Ahrumetum. Zeta, das heutige Mengis.

Agar, das heutige Buhadjar. Sarsura, jest Surses. Togea, Dshimmel.

Neapolis, das heutige Nabal an der Nordseite des Busens von hamamet.

Curubis, metter nordlich; jest Gurba.

- Aspis ober Clapea, weiter nordostlich, mit einem Haven, den Ramen hatte der Ort von der schildformigen Gestalt seiner Lage, der heutige Name ist Clybea.
- Hermaa Atra, Moronrii prom., die weit hervorragende :.nordliche Landspitze südwestlich gegenüber dem Prom. Lilybaum in Sicilian, der hentige Rame ist Cap Ban ober Ras Abdar.
- Aquilaria, westlich von Elypea an der innern Seite des großen Busens, jest Lowhareah.
- Aegimurus, zwei Inseln westlich von dem Prom. Mercurii, sie heißen jest Zowaura oder Zimbra, es ist dieß wahr scheinlich die Insel Korsura des Strado. Er meint damit nicht die weiter östlich gelegene unfruchtbare Insel Kossura oder Cosyra, diese heißt jest Pantalarea.
- Der karthagische Busen schloß sich ditlich mit dem Pr. Mercurii, westlich mit dem Prom. Apollinis oder pulchrum, hentzutage Zibib.
- Misua, das erste Städtchen an der Ofiseite des Busens gegen über von Clupea, die Stelle heißt jest Sidy Daude.

Carpis, weiter südwestlich, jest Gurbas.

Repheris, eine alte Festung, von Scipio während der Belagerung von Karthago erobert und zerstört,  $4^1/_2$  geogr. Weilen von Karthago, beim heutigen Moraisah.

Maxulla, weiter südwestlich, in der Rabe des heutigen Städtschens Rhades, sieben Millien östlich von der Stadt Tunis, sie ist vielleicht das alte Ades, wo im ersten punischen Kriege Regulus die Karthager schlug.

Tunes, an der Bestseite eines mit dem farthagischen Bufen

in Verbindung siehenden Sees, nur zehn Millien von Karthago entfernt, die Stadt zerstel zugleich mit Karthago,
hob sich aber nach dessen Zerstdrung wieder, und heißt jest
noch Tunis.

Carthago, auf einer Halbinsel in Form eines länglichen Quabrats angelegt, stieß südlich auf den See von Tunis, nordlich an den karthagischen Busen, die Ostspiße der Halbinsel
lag nicht innerhalb der Stadt. Auf der Westseite lag in
der Mitte der älteste Bestandtheil der Stadt, die Citadelle
Byrsa, auf einem vorragenden Gipfel dieses Felsens war
ein Tempel Üskulaps, der ganze Umfang der Byrsa betrug
zwei Millien.

Sublich von Byrsa lief eine starke Mauer bis zum See von Tunis in einer Strede von fünfundzwanzig Stadien, nordwestlich war noch eine Vorstadt Megara ober Reas polis, welche ebenfalls in den Umfang der Stadt gezogen wurde, und dessen Inneres beträchtliche Gartenanlagen hatte, an der Stelle dieser Vorstadt liegt jest das Dorf Auf der Südseite der Stadt war ebenfalls eine wiewohl schwächere Befestigung, die sich an der Landzunge ober Gloffa endigte, wo noch jest die Castelle von Goletta sich befinden. Rarthago hatte zwei Saven, einen außern und einen innern, der außere war an der innern Seite ber Landzunge, der innere noch weiter in das Land hinein, dieser lettere hieß Rothon. Bur Zeit der Eroberung ber Stadt durch die Romer hatte sie 700,000 Seelen. alte Karthago wurde i. J. 146 v. Chr. zerstort, mancherlei Versuche wurden späterhin gemacht an der Stelle des zerstorten ein neues zu grunden, die Ausführung geschah erst durch Augustus, und dieß Neu-Karthago blubte bis auf die Zeiten der Araber, die sie ganzlich zerstorten, in neuern Zeiten hat man hier viele Ruinen gefunden.

Der Fluß Bagradas hat seine Mündung nördlich von Karthago, er ist der bedeutendste Fluß im karthagischen Gebiete, aber nur von mittelmäßiger Größe, er entspringt in den subwestlichen Gebirgen, und hat jest den Ramen Debi fcherba.

Castra Corneliana, eine Millie südlich von Utika entfernt, ein geräumiger und sicherer Haven mit einem engen Eingange, bei welchem man auf der vorspringenden Anhöhe leicht ein bevestigtes Lager ziehen konnte.

Ruscino, ein Haven, wo die karthagische Flotte, von welcher die bei Eastra Corneliana stehende romische angegriffen wurde, übernachtete, wahrscheinlich näher gegen Karthago hin.

Utica, ganz nahe östlich von den Castra Corneliana, eine der altesten phonicischen Colonien an dieser Küste, soll schon zur Zeit des Königs Kodrus, ungefähr 1150 v. Shr. ge gründet worden seyn, die Stadt war anfangs ganz frei, wurde aber nach und nach von Karthago abhängig. Bein Anfange des dritten punischen Krieges schlossen sich die Siw wohner an die Römer an, weßhalb ihnen auch ein Theil des Gebiets von Karthago zugetheilt und Utica die vorzüglichste Stadt des Landes wurde, ob sie gleich sehr oft der Schauplaß des Krieges während der bürgerlichen Unruhen war, unter Augustus wurde sie eine römische Colonie. Sie lag noch innerhalb des karthagischen Busens, aber nicht weit von dem Prom. Apollinis, vier geographische Meilen von Karthago, ihr Haven war zu Castra Cornelii.

Saleca, eine von Scipio bei seinem Vordringen von Castra Cornelli aus eroberte Stadt, vielleicht das heutige Bus, hatter.

Apollinis oder pulchrum prom., nördlich von Utica, über welches hinaus die Römer nach dem ersten Vertrage mit Karthago nicht auf Raub und Plünderung ausgehen durften, es ist das heutige Cap Zibib.

Hippo Diarrhytus oder dirutus, Hippu Afra, weiter weststich, eine tyrische Colonie unter karthagischem Schutze, mit einem Haven, lag an der seichten Mündung eines Sees, der mit dem Meere in Verbindung stand, es ist das heutige

Biserte. Der Busen, an welchem Hipponensis sinus.

Candidum prom., ein Vorgebirg nordwestlich, von hippo, beutzutage Cap Blanc.

Tabraca, weiter westlich und östlich an dem Flusse Tusca, der jett Zaine heißt, die Stadt gehörte früher zu Numisdien, später zur Provinz Afrika, und ist unter dem Namen Tabarca noch vorhanden.

Die Insel Galata liegt der Stadt Tabraca gegenüber, sie heißt jest Galita.

Hippo Regius, ebenfalls eine thrische Anlage an der westlischern afrikanischen Kuste, vielleicht eine Colonie vom vorhin genannten Hippo, mit dem es auch die gleiche Benennung Hippu Akra führt, Hippo wurde von den Römern dem Massinissa zugetheilt, blieb immer eine mittelmäßige Stadt, und trug schon im Mittelalter den heutigen Namen Bona.

Tacatua, nordwestlich vom vorigen ebenfalls an der Kuste, ber heutige Flecken Takusch.

Rusicada, im innersten Winkel des später genannten numidischen Busens, heißt jest Sgigata ober Stora.

Cullu, an der Nordwestseite des numidischen Busens, wahrscheinlich ebenfalls eine tyrische Colonie, da sie sich späterwenigstens durch Purpurfärberei auszeichnete, jest Collo.

Der Fluß Ampsaga mundet sich weiter westlich, ob er gleich nicht beträchtlich ist, so ist er doch merkwurdig als die Grenze beider Numidien, und in späterer Zeit als die Grenze zwis schen Numidien und Mauritanien, er heißt jest El Kibir.

Tucca, ein Städtchen an der Westseite der Mündung des' Ampsaga.

Cirta, in frühern Zeiten wahrscheinlich die einzige Stadt des innern kandes und Residenz der numidischen Könige, in einer gut bewässerten, fruchtbaren Gegend an einem östlichen Rebenfluß des Ampsaga mit einer Citadelle an der Nordseite. Nach Casars Zeit erhielt die Stadt auch den Namen Sittianorum colonia, denn Sittius, ein geflüchteter Ros

mer, erhielt von Cksar, dem er in Afrika gegen Scipis große Dienste geleistet hatte, die Stadt Cirta und die Lim gegend zum Geschenk. Unter dem Raiser Constantin sing sie an, nach dessen Namen Constantina genannt p werden, und dieser Ramen hat sich auf und erhalten.

Simituense oppidum, die Lage ist unbekannt, wahrscheinlich sidelich von Tabarca.

Tucca, Grenzstadt zwischen bem westlichern und bstlichen Rumidien am Fluß Ampsaga.

Naraggara, eine bedeutende, schon im zweiten punischen Kriege vorkommende Stadt.

Tegestense oppidum, merkwürdig als Vaterstadt bes heilign Augustinus.

Sicca, dstlich von Naraggara, an der Vereinigung des nörd lichen Arms des Bagradasslusses mit dem südlichen, se hatte den Beinamen Veneria, der Ort ist nicht das heutige Kaff.

Lares, an der Ostseite des Bagradas, das heutige Lorbuk Capsa, eine alte, bedeutende und gut besestigte Stadt, welche im jugurthinischen Kriege genannt wird, die nächste Umge dung der Stadt war fruchtbar, aber die ganze weitere Umgegend war eine von Schlangen bewohnte Wiste. Der Ort wurde von Marius erobert und verbrannt, aber später wieder aufgebaut, im Mittelalter hieß sie Kafsa, jest Gafsa. Kapsa war zwar eine karthagische Stadt, aber das ganze Byzacium gehörte schon zu den Bestzungen des Massnissen. Wahrscheinlich ist Kapsa detselbe Ort mit dem mythischen Hekatom pylon, das von Herkuses, als er aus Libnen nach Agypten zog, erbaut worden seyn soll.

Tuburdis, kömmt als römische Colonie vor, die ihre Bers
größerung durch die Zerstörung von Karthago erhielt, aber
mit dem Wachsthum von Neukarthago auch wieder sank,
der heutige Name ist Tubersole.

Zama Regia, oppidum Zamense war eine große, in einer Gene liegende, gut befestigte Stadt und Residenz ber nu-

widischen Könige zu der Zeit als sie vom farthagischen Gebiete das Byzacium bekommen hatten, denn sie wollten nun ihre Residenz nicht mehr in dem fernen Cirta, sondern näher bei der römischen Regierung aufschlagen. Rach der Aufsläung des numidischen Reiches sank der Wohlstand der Stadt, sie wurde auch in den römischen Bürgertriegen beslagert, und heißt heutzutage Zowarie, südöstlich von Rest.

Zama, ein vom vorigen ganz verschiedener Ort, aber berühmster als jener durch den entscheidenden Sieg des Scipio über den Hannibal, dieses Zama lag nicht so tief im innern Lande, sondern der Kuste näher, zugleich aber viel weiter gegen Westen entsetnt, nemlich fünf Tagereisen westlich von Karthago zwischen Raraggara und Sicca Beneria, der Abstand von Wernmetum wird zwar auf 300 Willien angegeben, dieß ist vielleicht absichtliche Übertreibung, da der wirkliche Abstand nur 220 Willien, etwas über 40 geographische Meilen beträgt.

Azuritanum oppidum, eine mit Romern besetzte Stadt, die heutige Stadt Reff.

Tisdrus, Thysbrus, eine geringfügige Stadt in der Rabe der Ostfüste, sie war fest, und hatte ein Getreidemagazin. Gordian wurde in dieser Stadt als Kaiser ausgerufen, jest heißt sie Jemme.

Megalopolis, in den Strichen südlich vom Prom. Mercurii, schon im Alterthum vernichtet.

Leufos Tunes, ein unbekannter, von dem oben vorgekommenen Tunes verschiedener Ort.

Die Zuphond (Zovowai), ein numidischer Zweig südlich von Karthago, vielleicht in dem heutigen Gebirge Zowan.

Toka, wahrscheinlich westlich von Utica. Phelline und Meskele (Meonely) noch weiter westlich, die lettere sollen die Griechen bei ihrer Rückehr von Troja angelegt haben. Akris, noch westlicher.

Locha (Acxa), eine große schon im Alterthum zu Grunde gegangene Stadt nicht fern von Utica.

Tholus, weiter im innern Lando. Parthon und Pillipolitis unbestimmt.

Thirmida, ein Städtchen im innern Rumidien, wo Hiemps von Jugurtha ermordet wurde.

Sathul, ein festes Bergstädten, welches zur Ausbewahrun eines Theils der königlichen Schätze diente, beide numidisch Städte sind ihrer Lage nach unbekannt.

Vacca, südwestlich von Utica, heißt auch Vaga, eine ziemlist große Handelsstädt, trat anfangs freiwillig auf die Seit der Römer, wurde aber wegen einer spätern Empörungerstört, heißt jest wahrscheinlich Beja.

Der Fluß Muthal ist wahrscheinlich der heutige Seibuse welcher sich ostlich von Bona mundet.

Parada, südlich von Utica, mahrscheinlich in der Rähe bei heutigen Gebirgs Zowan.

Theudalis, 15 geogr. Meilen suboftlich von Sippo.

Usalitanum oppidum, westlich von Utica. Materense oppidum, Tigense oppidum und die übrigen Orte des Plinimssind völlig unbefannt.

## MAURITANIA.

Die Bewohner des kandes heißen bei den Griechen Maurusii, eigentlich aber Mauri, wie sie auch bei den kateinern und in allen spätern Zeitaltern genannt wurden. Ihr Gebiet erstreckte sich vor den Eroberungen der Römer in Numidien bis an den Muluchassuß, später kam der westlichere Theil Rumidiens dis an den Ampsagasuß noch dazu, und unter den Kaisern wurden beide Striche in zwei-Provinzen getheilt, nemlich in Mauritania Tingitana und Mauritania Caesariensis. Iene Provinz sollte im Süden alles kand dis zum Gebirge Atlas umfassen, erstreckte sich aber in der That nur dis an den Fluß Sala, die Süds und Ostgrenzen sind schon oben angezgeben. Die beiden Provinzen sind ziemlich fruchtbar, Mauritania Casariensis, das heutige Reich Alschier und Tresme cen, ist im Ganzen genommen ein Gebirgsland, doch da

bie meisten Gebirge nicht sehr hoch sind, so sud sie mit Maldungen bedeckt, und zwischen den Bergen zeigen sich fruchtbare Thaler, welche von Bächen und Flüssen durchzogen werden. Die Römer benutzten das Land als Kornkammer, obgleich sie selbst sich wenig um den Andau des Landes bekümmerten. Unter den einzelnen Bölkern werden besonders genannt die Musulani, deren Ansührer Tackarinas den Römern lange zu
schassen machte.

In der westlichen Proving, dem heutigen Feg und 11 Marocco, erhebt sich auf der Sudmestseite der Atlas als wahres Alpengebirg mit schneebedecttem Gipfel und zieht sich pt bis an bie Kusten, aber er setzt seinen Lauf auch weiter bstich durch gang Nymidjen fort und schieft baufige Zweige von Sun den nach Norden. Diese Provinz ist sehr fruchthar, besonbers an der Westüste in der Gegend der heutigen Stadt Men quinez, wo die sublichsten tomischen Anlagen waren. Freilich mogen die Augaben etwas übertrieben seyn von den fingerik dicken Getreihehalmen, von dem gußerordentlich vielfältigen Ertrage bes Samens und von ben Weinstoden, Die zwei Mann tanm umfaffen tonnen. Die Waldungen lieferten zwei Gattungen von Baumen, beren Stamm so did mar, daß i man aus einem einzigen Brette, phue etwas in ber Breite it zuzusetzen, einen ansehnlichen Tisch verfertigen konnte. meisten Einwohner lebten nomabisch, wenige hatten bleibende Sipe, fie find wie die Rumidier feichte Reiter, die bie Pferde ohne Zaum blos mit der Ruthe regieren, sie liebten ben Put, besonders in der Ausschmuckung des Bartes, -

Südlich vom Salafluß saßen keine Mauri mehr, sonbern Gätuler, ein Hauptzweig berselben sind die Autololes.

Drte in Mauritania Cafariensis.

Igilgilis, unter Augustus eine romische Colonie, subwestlich von Chulu, jest Gigeri.

Der Fins Usar ist der dstlich von Budscha sich mündende bes
deutende Küstenfluß Ajebbi.

Selde, beffer Saldae, einst die Grenze vom Reiche bes Bocchus

und Juba, romische Colonie unter Augustus mit einem haven, wahrscheinlich bas heutige Städtchen Tebeles.

Rusazus, westlich von Salda, jest Meere el Fahm.

Der Fluß Nabar, welcher mahrscheinlich Babar beißen solls te, ist ber heutige Buberat.

Rusucurium, eine Colonie, wahrscheinlich in der Rase von

Alschier.

Icosium, hatte die Rechte einer lateinischen Stadt von Bespasian erhalten, jest Shershell.

Tipasa, eine Colonie, in der Rabe des heutigen Stadtchens

Damus.

Jol ober Caesarea, eine phonicische Anlage, war schon unter Bocchus und dann unter Juba II. die Residenz des mauritanischen Reiches, der sie dem Augustus zu Ehren Sasarea nannte, sie hatte einen durch ein vorliegendes Inselchen gedeckten Haven, wurde unter Claudius eine römische Sostonie, und blieb die wichtigste Stadt des Landes, die Lage ist wahrscheinlich bei der heutigen Stadt Tenez.

Gunugi, westlich von Casarea, unter Augustus romische Co-lonie, wahrscheinlich gegenüber von der heutigen Insel Pa-

lomas ober Taubeninsel.

Apollinis prom., weiter westlich, jest Cap Mostagan, nordlich von der Mündung des Shellisslusses.

Cartenna, unter Augustus eine Colonie. Arsennaria, ebenfalls eine Colonie, drei Millien von der See, jest Argen.

Quiza Kenitana, westlich von Cartenna, in der Rabe der heutigen Stadt Dran beim Dorfe Giza.

Laturus sinus heißt der sudwestlich folgende Busen, in dems

selben liegt ber

Portus magnus, mit einer romischen Stadt gleichen Namens, beutzutage Mars el Kibir (ber große Haven).

Siga, ein Haven südwestlich vom vorigen, die Stadt ist eine tyrische Anlage, die Stelle wird beim heutigen Lackums brit angegeben.

Der Fluß Mulucha wurde den Romern zur Zeit des jugurthis

nischen Krieges bekannt, er schied bie' Reiche bes Bocchus und Jugurtha, so wie die Mauri oder Maurufii von den Massasplii. Er hieß auch Malvana und heutzutage Malpa.

Auzea, ein Castell im Innern bes Landes, beim heutigen Hamza.

Tubusuptus, eine ber wichtigsten und festesten Städte bes ins nern Landes, sübostlich von Salba.

Oppidum novum, unter Claudius romische Colonie, jest El Rabarah.

Tigava, auf der Rordseite des Shellifflusses, westlich vom vorigen.

Succabar Colonia Augusta, vielleicht füdostlich von der Mins dung des Shellifflusses auf dessen Rordseite, in der Rabe bes heutigen Städtchens Maguna.

Orte in Mauritania Tingitana:

Rusadir, mit einem Haven und ber einzige Handelsplat an dieser Rufte, das heutige Melilla.

Der Fluß Laud ist wahrscheinlich der heurige Rocor.

Der Fluß Tamuda war schiffbar und hatte ein Städtchen an seinem Laufe, jest der Fluß von Tetuan.

Abyla ober Abila, war der öftlichste Punct ber herkulischen Meerenge, es ist ein steiler Berg, der sich weit gegen Osten in das Meer erstreckt, in einem Abstande von brei geogr. Meilen liegt ihm gegenüber in Spanien der Berg Kalpe. Nach der Mythe war in der Urzeit der Ocean vom Mittels meere getrennt, Herkules erst soll die hindernden Massen zerrissen und auf beiden Seiten des Ufers aufgehäuft haben, die dann von ihm den Namen Herkules. Säulen, Columnae Heroulis, erhielten.

Septem fratres waren Berge, die mit Abila durch eine Lands zunge in Berbindung steben, wegen ihrer Bahl beißen fie Die Sieben, und wegen ihrer Ahnlichkeit Bruder, sie In ber Gegend beißen beutzutage die Affenberge. hielten sich viele milbe Thiere, unter anbern auch Elephans

ten, auf.

In später Raiserzeit wurde am Fuße der Sieben Brider ein mit den Bergen gleichnamiges Castell errichtet, und da dieß auch blos Septem, und mit Verwischung der Beder tung Septum genannt wurde, so entstand hierans der neuere Rame Ceuta.

Der Fluß Amilo ist vielleicht ber später vorkommende Balo, der in die Bucht von Tanger fällt.

Tingis auch Tinge, an dem Busen von Tanger, die Stadt soll nach der Mythe von dem Riesen Antaus, oder auch von einem Sohne des Herfules erbaut worden seyn, Hauptstadt vom tingitanischen Mauritanien und romische Colonie, heutzutageliegt die Stadt Tanger in der Rähe des alten Ortes.

Prom. Ampelusia oder Cotes, zwei geogr. Meilen nortwests lich von Tingis, die anserste Spitze Mauritaniens gegen Westen, das heutige Cap Espartel.

Zilia, Zilis ober Zelis, an der Westtüste, eine alte punische Anlage, die Römer versetzten die Einwohner nach Hisponien, die Stadt wurde unter Augustus eine römische Cosonie und erhielt den Beinamen Julia Constantia, jest Arzila.

Lixus ober Linx, der Hauptplat an der westlichen Ruste, jett Larache.

Der Emporitus Sinus, eine phonicische Anlage an einer Eindnicht, in welche, nach der Mythe, das Meer zur Zeit der Fluth eindringt, ohne den darin liegenden Altar des Herstules zu beneßen, die Stelle heißt jest Alts Maamara.

Banasa mit dem Beinamen Valentia, eine Kolonie des Awgustus, nicht weit von der Stadt floß der Fluß Subur, beutzutage Eubu.

Sala, am Flusse gleichen Namens, beim hentigen Selte, zwei Meilen südöstlich von der Mündung des heutigen. Bas rardag, Sala war die südlichste romische Grenzstadt.

Der Fluß Asana ober Anatis hat bei seiner Mündung Ebbe und Fluth und einen guten Haven, er heißt jett Om mis rabih ober Morbeya, den alfen Ramen verräth die am Flusse liegende heutige Stadt Azamur. Bei dem hentigen Cap Geer ober Agner endigte fich der größere Atlas, der hier in die Wolfen steigt, und nach der Mythe dem Hamel zur Stübe diente. Dies Schitz kömmt auch unter dem Namen Dyrin vor, nut hieß im Mittelalter Daran.

Rutubis, fidlich vom Morbeya, die hettige Geadt Magagan. Risardir, ein Haven, jest Gafi.

Volubilis, eine Stadt im innern Lande in einer suchtbaren Gegend, in einer niedrigen, mit Olivenbaumen sefesten Bergreihe, Zarhem genannt, zwischen den Städten Fez und Wegninez bei der verwüsteten Stadt Gualiki oder Waliki.

Prisciana, vielleicht richtiger Bopiscina, nordich vom vorigen, beim heutigen Mergo.

Babba mit dem Zunamen Julia campestria, wahrscheinlich die in einer schönen Ebene liegende, aber längst verlassene Stadt Bani Teube.

Die Westküste von Afrika, das innere Land und die westlichen Inseln.

Das Prom. Solveis, ist bei Herodot der westlichste Punct Libyens, später heißt es Solis prom., das hentige Cap Cantin. Die Insel Cerne lag in der Bucht der heutigen Stadt Sta Eruz.

Theon Ochema (der Götterwagen), ein Berg der etwas sudlich vom Fluß Gambia lag.

Notu Ceras ist das heutige Vorgebirg Ropo.

Hesperium prom., das heutige Cap Berbe.

Der Fluß Bambotys ift der heutige Senegal.

Von dem Innern Afrika's wußten die Alten sehr wenig, am fernsten gegen Süden sett Strado die Äthiopen, dann die Garamanten, Phaurussi und die Nigritä oder Nigretes, diese Volker waren es, welche die Süd, und Nordländer Afrika's in Verbindung brachten.

Sublich unter die Gatuli werden Libyaegyptii und Leucaethiopes gesetzt, auch erfuhr man daß die große Wüste auf der Westseite von den Perorsi sich die zu den Garamanten erftrecke, und daß es einen Fluß Niger oder Nigir gebe, von dem die Nigritus ihre Beneunung erhielten, seine weit in Sudosken entfernte Quelle war bei den Oecalices, südwestlich vom heutigen Reiche Darfur.

Im bstlichen Theile des innern Afrika wohnten die Gastamanten, eine Vermischung von Regern und Libyern, is der heutigen Landschaft Fezzan aber auch weiter bis nordich an die Roste in der Ausbehnung des heutigen Reiches Vornu Mehrere Ramen kommen in diesen Strichen zum Vorschein. Die Hammanientes stehen zwolf Tagereisen von der großen Syrte, sie sind rings vom Sande umgeben, bauen sich Hanfer von andgehauenen Sandsteinen, und sinden durch Brunnen immer Wasser. Vier Tagreisen weiter gegen Südwesten sind die Trogladytae, die Lage dieser Striche ist in den Vergen, welche Fezzan von Tripolis auf der Rords und Nordwestseite trennen.

Die Landschaft Phazania mit den Städten Alede und Cillaba lag zwischen beiden Bolkern, dieß ist also der alte Ram von Fezzan, und die Stadt Cillaba erkennt man in dem hentigen Zuila.

Der Mons ater, welcher sich in dieser Gegend von Osten nach Westen zieht, ist der heutige Schwarze harutsch.

Die Stadt Cidamus ist das spätere Gabamis, die Hampt stadt aber der Garamanten hieß Garama, das heutige German, die Stadt Tabidium ist wohl das heutige Tibesty und Giri mons, die südlichern Gebirge von Tibesty.

Auf der Westseite von Libyen sind die Inseln der Sestigen oder Fortunatae insulae, es sind die südlichsten der bentigen canarischen Inseln, die Insel Pluvialia oder Ombrion heißt jest Palma, die Insel Capraria, jest Gomera, die Insel Junodia ist Madeira, die mit den umliegenden Inseln auch Purpurariae insulae genannt wird, unter einer andern Junodia insula hat man die heutige Insel Ferro zu verstehen, Nivaria ist die Insel Tenerissa, und-Canaria hat bis auf und den alten Ramen behalten.

## Register.,

mi!

ir

Ŋ

明祖帝意思

| 21.                     |              | _ Gelte                    |
|-------------------------|--------------|----------------------------|
|                         | Geite        | Abydus \ 356. 511          |
| Abae                    | <b>233</b> ° | Abyla und Abila 547        |
| Abakaenon .             | 187          | Academia 166               |
| Abalus '                | 68           | Acalandrum 96              |
| Abantes                 | 280          | Acamas 431                 |
| Abarim ( ' '            | 440          | Acampsis 328               |
| Abaris '                | 514          | Acanthus 210. 373          |
| -Abas                   | 461          | Acarnania 225              |
| Abasgi                  | <b>490</b>   | Acerrae, Acherrae 111. 168 |
| Abasitis ,              | <b>391</b>   | Acci. 15. 22               |
| Abdera 13.              | <b>3</b> 09  | Acesiues 499               |
| Abella 168.             | <b>430</b>   |                            |
| Abellinates Marsi, Pro- |              | 490.                       |
| tropi                   | <b>170</b>   | Achaei Parakyparissii 267  |
| Abia                    | <b>264</b>   | Achaeium 354               |
| <b>A</b> bila           | <b>453</b>   | Achaeorum portus 354       |
| Abnoba mons             | <b>56</b>    | Achaja 192. 250            |
| Abobrica                | 28           | Achana 437                 |
| Aboceis                 | <b>504</b>   |                            |
| Aboni - Teichos         | 383          | Achardeus, 495             |
| Aboras .                | 465          | Acharnae 244               |
| . Aborigines            | 135          | Achaerae 219               |
| Abrotonum               | <b>5</b> 33  | Achates . 181              |
| Abrettene               | <b>35</b> 9  | Achelous 197. 203          |
| <b>Abrincatui</b>       | <b>46</b>    | Acheron 197. 200           |
| Absarus 328.            | 410          | Acherontini, 176           |
| Absyrtides, Absyrtium   | <b>321</b>   | Acherusa 339               |
| Abus                    | 461          | Acherusia 197. 224         |

| í          |                      | Gate       |                                | Gette        |
|------------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------|
|            | Achilleum            | 498        | Adrana                         | <b>58</b>    |
| 1          | Achilleium -         | 354        | Adrastia .                     | 357          |
| ·•         | Achilleius dromos    | 76         | Adrias, Adria                  | 82           |
| •          | Achilla              | 533        | Adrius                         | <b>3</b> 15  |
|            | Acholla              | 533        | Adrumetum                      | <b>537</b>   |
| , ,        | Achradina .          | 183        | Aduatici, Aduaticorun          |              |
|            | Aciris .             | 96         | oppidum, Aduatuca              | <b>50</b>    |
| <i>,</i> , | Acis                 | 182        | Adula                          | 33           |
|            | Acmonia              | 891        | Aduliton oppidum               | 521          |
|            | Acolitanum oppidum   | <b>533</b> | Adullam ·                      | 449          |
|            | Acontia              | 26         | Aduna .                        | <b>479</b>   |
|            | Acentius mons        | 194        | Adyrmachidae                   | 524          |
|            | Acra Leuce           | 22         | Aea                            | 4.92         |
|            |                      | . 187      | Aeantium '                     | 354          |
|            | Achraephiae `        | 236        | Aeas                           | <b>520</b> ° |
|            | Acragas              | 184        | Aebura :                       | · 25         |
|            | Acriae · /           | 166        | Aecani/                        | 173          |
| ,          | Acrillae             | 187        | Aeculani -                     | 170          |
|            | Acritas 206          | <b>339</b> | Aedes Jovis Feretril 151       | . Sta-       |
| •          | Acroceraunia         | 193        | toris 152. Capitolini          |              |
|            | Acroceraunium pr.    | 104        | Victoris, Statoris 150         |              |
|            | Acrocorinthus        | 247        | stae 152. Fidei 153.           | Mur-         |
| ,          | <b>Ac</b> ropolis    | 241        | ciae 153. Saturni <b>154</b> . |              |
| •          | Acrothoon, Acroathon | 210        | curii 154. Martis 155          | 5. Ju-       |
|            | Acronius .           | <b>33</b>  | nonis Monetae 155.             |              |
|            | Actania /            | <b>68</b>  | cordiae 155. Bellonae          | •            |
|            |                      | 5. 226     | neris, Victoriae, Co           |              |
|            | Adana                | 421        | diae, Matris Magnae,           |              |
|            | Adane                | 436        | Libertatis 156. Lunae,         | Deo-         |
| ٠.         | Addua, Aduas         | 89         | rum Penatium 157.              |              |
|            | Ades                 | 538        | Aedepsus                       | 281          |
|            | Adesa, Aedesa        | 398        | Aedesa                         | 398          |
| •          | Adiabene             | 473        | Aedui -                        | 48           |
| •          | Adienus              | 328        | Aegabro                        | 15           |
| •          | Adonis               | <b>458</b> | Acgae 213. 251. 281.           | 347.         |
|            | Adoreus              | 387        | 419.                           | 4.46         |
| 15.1       | Adorsi               | 495        | Aegaeae                        | 419          |
| •          | Adrademmon           | 450        | Aegates                        | 185          |
|            | Adramyttenus sinus   | 337        | Aege .                         | 211          |
| <b>\*</b>  | Adramytteum, Adramy  |            | Aegialos                       | 250          |
| 1 5        | tium .               | 349        | Aegialia                       | 249          |
| •          |                      | •          |                                |              |
|            |                      | -          |                                |              |
|            | <b>f</b> '           |            |                                | •            |
|            |                      |            | •                              |              |

|                   | Geite       |                    | Geite                   |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| Aegilia 243       | . 279       | Aestyes            | <b>60. 69</b>           |
| Aegilon           | 134         | Aethalia           | <b>134.</b> 282         |
| Aegimurus         | 538         | Aethiopes Seenitae | 527                     |
| Aegina ' '        | 277         | Aethiopia          | 502                     |
| Aeginium          | 219         | Aetna              | 183                     |
| Acgira .          | 251         | Aetolia ,          | <b>2</b> 28             |
| Aegiros           | 285         | Africa             | <b>502</b>              |
| Aegisthena,       | 246         | Africa provincia   | 531                     |
| Aegithallos       | 185         | Agamede.           | 286                     |
| Aegitium          | <b>229</b>  | Agar               | 538                     |
| <b>Kegium</b>     | 252         | Agassa             | 215                     |
| Aegos Potamos     | 307         | Agatha             | · · · · 37              |
| Aegusa            | 185         | Agathyrnum         | 186                     |
| Aegypsus, Aegysus | <b>301</b>  | Agathyrsen         | , <b>73</b> . <b>77</b> |
| Aegyptus          | <b>5</b> 05 | Agdistis           | 387                     |
| Aelia Capitolina  | 447         | Agendicum          | 47                      |
| 'Aenaria          | 169         | Agidos             | 432                     |
| Aenarion ´        | 252         | Aginnis            | 479                     |
| Aenea ,           | 212         | Agora              | 242. 308,               |
| Aenesipasa        | <b>525</b>  | Agorapius          | 499                     |
| Aeniatres 217     | .•221       | Agraei             | <b>226</b>              |
| Aenianum sinus    | 207         | Agranum . ,        | <i>A</i> 71             |
| Aenna             | 227         | Agrianes           | 214. 295                |
| Aenon             | 451         | Agrigentum         | 184                     |
| Aenona            | 317         | Agrinium .         | 229                     |
| Aenos 275         | . 308       | Agrippinensis col. | <b>53</b>               |
| Aeoles            | <b>246</b>  | Agylla , _         | <b>125.</b> 129         |
| Aeolis 344        | . 346       | Agyrium            | 186                     |
| Aepia             | <b>263</b>  | Ai                 | 447                     |
| Aepium -          | <b>260</b>  | Ailoth             | 435                     |
| Acqui             | 145         | Akampsis           | 412                     |
| Aequiculani       | 144         | Akanthus \         | 513                     |
| Acqui Falisci     | 134         | Akathartos sinus   | 520                     |
| Aequimaelium      | 155         | Ake                | 457                     |
| Aëria             | 40          | Akida,             | 200                     |
| Aeropus           | 193         | Akila              | 435                     |
| Aesarus           | <b>95</b>   | Akilisene          | <b>463</b>              |
| Aesepus           | 331         | Ako                | . 456                   |
| Aesernia          | 169         | Akra               | - 448                   |
| Aesium            | 138         | Akra Lepto         | <b>3,39</b> .,          |
| Aesis             | 97          | Akrabbim           | 447                     |

|                             | <b></b>                    |
|-----------------------------|----------------------------|
| , Office                    | Sette                      |
| Akrae 229                   | Aliaeu 522                 |
| Akris 543                   | Alimus 243                 |
| Akroria 200                 | Alinda 381                 |
| Akte 273                    | Alion 261                  |
| Aķzib 457                   | Aliphera · 255             |
| Alabanda 380                | Aliso 61                   |
| - Alabaneńses - 15          | Alkathoos 245              |
| 'Alabon 181                 | Allarodii 411              |
| Alagonia 268                | Allia 92                   |
| Alaja 399                   | .Alliana regio 113         |
| Alani 77. 494               | Allifae 169                |
| Alazon 494                  | Allobroges 40              |
| Alazones 75                 | Almana 214                 |
| Alba 6. 27. 38. Alba Fucen- | Almo 92                    |
|                             |                            |
| tia 144. Alba Augusta 38.   | Almopii 214                |
| Alba Pompeja 104. Alba      | Aloni 472                  |
| Longa 159.                  | Alontigicelli 15           |
| Albania 493                 | Alope 230                  |
| Albanum 159                 | Alopece 495.               |
| Albanus Berg 84. Fluss 494  | Alopeconnesus 308          |
| Albanien 490                | Alorus 215                 |
| Albis 58                    | Alpes maritimae, Grajae,   |
| Albion 69                   | Cottiae, Penninae 31. 32.  |
| Albium Intemelium. Al-      | - Rhaeticae, Carnicae, No- |
| bium Ingaunum 103           | ricae, Juliae 82           |
| Albius mons 83. 315         | Alpheus 198                |
| Albula 90. Albulae 161      | Alsa 99, 121               |
| Alburnus mons 174           |                            |
| •                           |                            |
|                             |                            |
| Alea 254                    |                            |
| Alele 550                   | Alyattos 388               |
| Aleria 191                  | Alyzea 227                 |
| Alesia 48. Alesiae 268      |                            |
| Aletrinates 162             | Amalekiten 438             |
| Alex 95. 177                | Amantia 324                |
| Alexanders Haven 482        | Amantii · 323              |
| Alexandria 427. 485. 489.   | Amanus 327. 418            |
| 500. 518.                   | Amarynthus 281             |
| Alexandria Troas 353        | Amasenus 93                |
| Alexandrion 447             | Amasia 58. 415             |
| Algidus 84                  | Amastris 384               |
|                             | ,                          |
|                             |                            |
|                             |                            |
| •                           | •                          |
| •                           | ·                          |
|                             |                            |

| <b>A</b> mathus              |             | eite<br>55          | Amphitus        | Seite - 200                  |
|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
| Ambarri                      | _           | <b>4</b> 9          | Amphrysus       | 200<br>221                   |
| Ambiani                      |             | <b>5</b> 0,         | Ampreutae       | 411                          |
| Ambiatinus vicus             |             | 50,<br>51           | <b>-</b>        | 541                          |
| Ambibari -                   |             | 31<br>46            | Ampsaga         | 364                          |
| Ambitui                      |             | <del>40</del><br>86 | Amyci portus    |                              |
|                              |             | <b>49</b> .         | Amyclae         |                              |
| Ambivareti<br>Ambrosio Ambro |             |                     | Amymone         | <b>270</b><br><b>499</b>     |
| Ambracia, Ambra              | •           | 25<br>05            | Amystis         |                              |
| Ambracius sinus              |             | 05                  | Amyzon          | 381                          |
| Ambrones                     |             | 54                  | Anactoria       | 226                          |
| Ambryssus                    |             | 33                  | <b>Anagnia</b>  | 162                          |
| Ameletus                     |             | 14                  | Anagyrus        | 243                          |
| Amenanus                     |             | 83                  | Anamarri        | . 119                        |
| Amèria                       |             | 34                  | Anamis          | 483                          |
| Ameselon                     |             | <b>86</b>           | •               | 119                          |
| Amestratini.                 |             | 86                  | Anaphe          | 279                          |
| Amida                        | _           | 64                  | Anaphlystus,    | 243                          |
| Amilo                        |             | 48                  | Anapus          | 181. 197,                    |
| Amisenus sinus               |             | <b>36</b>           | Anariakae       | 475                          |
| Amisius                      | , .         | <b>58</b>           | Anas            | 4 `                          |
| Amisus :                     | 4           | 12                  | Anassus         | <b>98</b>                    |
| Ammaea                       | • ,         | 29                  | - Anathoth      | 448                          |
| Ammochostos .                | 4           | <b>32</b>           | Anatis          | <b>548</b>                   |
| Ammoniten                    | 4           | 38                  | Anazarbas       | 421                          |
| Ammonium                     | 5           | <b>26</b>           | Anchesmus       | 244                          |
| Amnias                       |             | 84                  | Anchiale        | <b>419</b> ′                 |
| Amnisus                      |             | 91                  | Anchialum       | <b>303</b>                   |
| Amorgos                      |             | 88                  | Ancona          | 139                          |
| Amoriter                     |             | 42                  | Ancyra -        | 386                          |
| Amorium '                    | -           | 87                  | Ancyra Phrygiae | -391                         |
| Ampe                         |             | <b>72</b>           | Andania         | 263                          |
| Ampelos                      |             | 08                  | Andanis         | 484                          |
| Amphaxitis                   |             | 10,                 | Andegavi        | 47                           |
| <b>A</b> mphea               |             | 64                  | Andes           | 47. 109                      |
| <b>A</b> mphiale             | $\tilde{2}$ | 44                  | Andetrium       | 320                          |
| Amphidoli                    |             | <b>60</b> .         | Andologenses    | 27                           |
| Amphiklea                    |             | 33                  | Andria          | 391                          |
| Amphilochia                  |             | <b>26</b>           | Andriace /      | 396                          |
| Amphimalla 🕛                 |             | 91                  | Andrius         | <b>332</b>                   |
| Amphipolis                   |             | 11                  | Andros          | <b>72. 27</b> 9              |
| Amphissa /                   |             | <b>30</b>           | Androphagi      | 1 A1 A1 <sub>1</sub> 3<br>77 |
| LFINDINISSE                  | L           | J                   | wing ohnage     | 11,                          |
|                              | •           | •                   |                 | ,                            |
| `                            |             |                     |                 | •                            |
|                              |             |                     | •               |                              |

| Seite                        | Cett                       |
|------------------------------|----------------------------|
| Anemo 90                     | Anxanum . 172              |
| Anemosa 256                  | Anxur 159                  |
| Anemurium 340. 420           | Aonia 234                  |
| Angeae . 219                 | Aornon 500                 |
| Angli 60. 67                 | 'Aorsi , 495               |
| Angrivarii 63                | Aouș 124                   |
| Angrus 294                   | Apamea 361. 392            |
| Anguitiae nemus 143          | Apamene 423                |
| Angulani 142                 | Apamia 425. 466. 471. 486  |
| Angulum 171                  | Apamia Rhaphane 478        |
| Anigrus 200                  | Apaturos 496               |
| Anio 92                      | Apavortene 486             |
| Ansibarii 61                 | Apenninus 83               |
| Antaeopolis 511              | Aperopia 277               |
| Antandrus 350                | Aphetae 221                |
| Antaradus 460                | Aphidnae 245               |
| Anthedon 248, 236, 446       | Aphle 479                  |
| Anthele 222                  | Aphrodisias 267. 380. 394. |
| Anthemus 491                 | <b>420.</b>                |
| Anthemusia 467               | Aphrodisium 257. 373. 432  |
| Anticasius 425               | Aphrodite's Stadt 509. 511 |
| Anticyra 222. 232            | Aphrodites Hormos 520      |
| Antigonea 426                | Aphroditopolites nomos 509 |
| Antigonea Troas 353          | Aphytis 211. 212           |
| Antigonia 212. 214           | Apia 246. 391              |
| Antikites / 496              | Apiae 359                  |
| Antilibanus 440              | Apidanus 203               |
| Antinoupolis 511             | Apis 525                   |
| Antiochia 379. 402. 426. 487 | Apobathmi 270              |
| Antipatris 446               | Apollinaris · 155          |
| Antiphellus 396              | Apollinis oppidum 509.510  |
| Antiphrae . 525              | " prom. 540. 546           |
| Antipolis 39                 | Apollonia 186. 212. 229.   |
| Antissa 285                  | <b>291. 303. 324. 402.</b> |
| Antitaurus 327               | Apollonia a Rhyndace 359   |
| Antium 158                   | Apollonias 365             |
| Antirrhium 205               | Apollonoshieritae 371      |
| Antron 221                   | Apollopolites nomos 509    |
| . Anxa 173                   | Aponi fons 122             |
| Anxantani 143                | Aporidos Come 392          |
| Anxantini 171                | Apros 308. 310             |

|                        | Geite         | . Ce                        | its                |
|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Aprușa                 | 136           | Araxim pr. 20               | 5                  |
| Apsarus                | 410.          | Arba 32                     | 1                  |
| A psínthii             | 297           | Arbela 47                   | <b>'3</b>          |
| Apsoru <b>s</b>        | <b>321</b>    | Arbocala 2                  | <b>26</b>          |
| Apsus                  | 324           | Arcades 24                  | 6                  |
| Apsyrtis               | 321           | _                           | `                  |
| Aptera                 | 293           | Arcanum 16                  | 3                  |
| Apuani Ligures         | 102           | Archabis 32                 | 8                  |
| Apulia .               | 1.71          | Archelais 408. 44           | 7                  |
| Apyre                  | · <b>3</b> 96 | •                           | 5.                 |
| Aqua Marcia            | 157           |                             |                    |
| Aquae Sextiae 40. 8    | •             |                             | _                  |
| 104. a. calidae Pis    |               |                             | _                  |
| .126. Caeretes 129     |               | Ardonea 17                  |                    |
| liae 146. Albulae 1    |               |                             | 1.                 |
| nuessanae 164.         |               | Area Vulcani - 15           |                    |
| Aquileja               | 121           | Arekeme 43                  |                    |
| Aquilonia              | 170           |                             | $\mathbf{\hat{o}}$ |
| Aquinum                | 163           | _                           | $\ddot{6}$         |
| Aquitania              | 42            |                             | $\tilde{2}$        |
| Aquitanicus, sinus     | $\tilde{2}$   |                             | 1                  |
| Ara Ubiorum            | <b>53</b>     | Arene 26                    |                    |
| Arae Philaenorum       | 531           | Areopagus 24                |                    |
| Arabes Scenitae        | 439           | Aretho 19                   |                    |
| Arabia deserta, eudaen |               | Arethusa 212. 281. 425. 462 |                    |
| Arabitae               | 482           | 481.                        | ••                 |
| Arabius -              | 482           | Arevaci 18. 2               | O I                |
| Araceli                | 27            | Argaeus 40                  |                    |
| Arachosia              | 484           | Argennon 34                 |                    |
| Arachotus              | 484           | Argennos 28                 |                    |
| Arachtus               | 197           | Argenta 21                  |                    |
| Arad                   | 449           | Argenteus mons 3. fluv. 3   | •                  |
| Arados                 | 460           | Argiae 28                   |                    |
| Araethyrea             | <b>24</b> 9   | Argilos 21                  | •                  |
| Aram Naharajim         | 465           | Arginusae 28                | -                  |
| Arandi                 | 28            | Argolii 246. Argolis, Argia |                    |
| Arantia /              | <b>249</b>    | Argolicus sinus 206. 26     | <del>-,</del>      |
| Araphen                | - <b>249</b>  | Argos 246. 269. 270. Argo   |                    |
| Arar                   | 34            | Hyppium 174. Argos Am       |                    |
|                        | 73            |                             | -                  |
| Ararus                 | 40            | philochicum 226.            | E                  |
| Arausia                |               | Argous 13.                  |                    |
| Araxes                 | 481           | Argyra 252. 509             | <b>2</b>           |
| ••                     |               | , , ,                       |                    |
|                        |               | •                           | <b>,</b>           |
| . •                    |               |                             |                    |
| a a                    | •             |                             |                    |

|     |                     | Geite          | -                | Geitt            |
|-----|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| ·   | Argyrippa           | 174            | Arsissa          | 462              |
|     | Aria                | 411            | Artabri 21.      | Artabrorus       |
|     | Aria, Arii, Arius 🗀 | <b>485</b> .   | portus 28.       | ~                |
| •   | Ariacos             | <b>358</b>     | Artacabene       | 485              |
|     | Ariaspae            | 484'           | Artace           | 358              |
| •   | Aricia              | 159            | Artacoana        | 485              |
|     | Arii                | <b>60. 66</b>  | Artaei           | 480              |
|     | Ariminum ·          | 97. 136        | Artagerae        | 464              |
|     | Arimphaei           | 495            | Artanes          | <b>294</b> . 331 |
|     | Arisba, 2           | <b>85.</b> 356 | Artatus          | - 326            |
| • . | Aristonauta         | <b>251</b>     | Artaxata         | 463              |
| •   | Ariusia             | 286            | Artaxiasata      | · 463            |
| ,   | Arka                | 459            | Arteatae         | 480              |
| •   | Arkeuthos           | 426            | Artemisia .      | 135              |
|     | Armalchar           | <b>4</b> 69    | Artemisium       | <b>22</b> . 182  |
|     | Armenia 460. mino   |                | Artemisius mons  | 196              |
|     | Aŗmozei             | 483            | Artemita         | 474              |
| _   | Arna -              | 137            | Artena ,         | 163              |
| •   | <b>Ar</b> narion    | 252            | Artiscus .       | <b>2</b> 95      |
|     | Arnon               | 442            | Arupium -        | 320              |
|     | Arnus               | 90             | Arycandus        | 334              |
| ,   | <b>A</b> roanius    | 199            | Aryka            | 230              |
|     | Arocha              | 95             | Arverni          | 42               |
|     | Aromata             | 379            | Arxata           | 463              |
| •   | Arosis              | 479            | Asana            | 548              |
| •   | Arpasus             | 462            | Ascalon          | 446              |
|     | Arpi                | 174            | Ascanius portus  | 347              |
| ,   | Arpinum             | 163            | ", lacus         | 401              |
| 1   | Arretini Veteres    | 131            | Ascordus         | 215              |
| ,   | Arretium            | 125            |                  | 319              |
| • , | Arrhiana            | 307            | Asculum.         | 141              |
| ı   | Armosata            | . 463          | Ascuris          | 218              |
|     | Arsa                | 15             | Asdod            | 445              |
| •   | Arsacia             | 478            | Asea             | 257              |
| ,   | Arsaki              | 500            | Asgilia          | 437              |
|     | Arsamosata          | 463            | Asia, Asia minor | 326              |
| •   | Arsanias            | 462            | " intra Taurun   | a 344            |
| •   | Arsennaria '        | 546            | ,, provincia     | 344              |
|     | Arsia               | 317            |                  | 13               |
| , . | Arsinoe 228. 420. 4 |                | Asinaros         | 181              |
|     | 512. 515.           | 711 7UA        | Asine 263. 272.  | Asinaeus         |
|     | Arsinoites nomos    | 512            | sinus 206.       | arsiliatus       |
| •   | WISHAMA HAMAS       | JI.            | AURO YOU         | •                |
| •   | ,                   |                | <i>,</i>         | •                |

|                       | Ø¢            | iti ,          | Selto                          |     |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------------------------|-----|
| As is in a tes        |               |                | Athamania 224                  | -   |
|                       | 88. 202. 2    | •              | Athana 436                     |     |
| Asopia                |               |                | Athanagia 24                   |     |
| Asparagium            | •             | _              | Athenae 240                    | -   |
| <b>A</b> spavia       | _             |                | Athenaeum 257                  |     |
| Aspendus              | ·, <b>'8</b>  |                | Athenopolis 34                 |     |
| Aspii                 | ,             |                | Athesis 97                     |     |
| Aspis                 | 532. 5        |                | Athos pr. 208 mons 210         |     |
| Aspurgitani -         |               |                | Athrys 294                     | •   |
| Assa                  |               |                | Atina 163                      | _   |
| Asser                 |               |                | Atinates 143                   |     |
| Assesiates            |               |                | Atintanes 224 323              | ,   |
| Assorus               |               |                | Atlanticum mare 2              |     |
| Assus                 | 202. 3        |                | Atlas 545                      | '   |
| Assyri <b>a</b>       |               | •              | Atramitae 436                  |     |
| Asta                  | <b>4</b> 3. 1 |                | Atrax 203                      |     |
| Astaboras             |               |                | Atrebates 50                   |     |
| Astacus               | 227. 3        | _              | Atrianorum palades 98          |     |
| Astacenus sinus       |               |                | Atrium Vestae                  | •   |
| Astakeni<br>Astakeni  | •             |                |                                |     |
| 1                     | · •           |                | Atropatene 475<br>Attalia 399  |     |
| Astapa<br>Astapas     | 5             | ' <del>-</del> | Attasii                        | ı   |
| Astapus<br>Actolophae |               |                | Attea 349                      |     |
| Astelephas            |               |                |                                |     |
| Asteris               |               |                | Attegua14                      |     |
| Astigi, Astigi        |               |                | Attica 340<br>Attidiates 4.138 |     |
| Astragos              |               |                | ,                              |     |
| Astura                | 5. 93. 1      |                | Attubi                         |     |
| Astures               |               |                | Aturia 472                     |     |
| Asturica              |               | _              | Atyras 305                     |     |
| Astypalaea            | 288. 3        |                | Atys 181                       |     |
| Astyra 7              | 350. 3        |                | Auchetae 77                    |     |
| Asylum 151. P         |               | •              | Aufidena 470                   |     |
| Atabyris              |               |                | Aufidus 94                     |     |
| Atagis /              |               |                | Aufinates Cismontani , 142     |     |
| Atarbechis            |               |                | Augilae 534                    |     |
| Atalanta              | . 2           |                | Auginus 83                     | -   |
| Alax                  | _             |                | Augusta firma 14. Emerita 28.  |     |
| Atella                |               | 168 -          | Tricastinorum 37.41. Tre-      |     |
| Aternum               | 1             | 142            | virorum 51. Vagiennorum        |     |
| Aternus               | •             | 96             | 105. Praetoria 511. Tauri-     |     |
| Ateste                | • •           | 123            | norum 114.,                    |     |
| Athacus               | 2             | 213            | . 37                           |     |
| ,                     | `             | •              |                                | ,   |
| •                     |               | •              |                                | • 1 |
|                       |               |                | •                              |     |

| ١          |                            | Seite     | •                                     | Gette       |
|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| •          | Augustodunum               | · 48      | Azenia ·                              | 243         |
|            | Aulerci Eburovices         |           | Azilis                                | 526         |
| ,          | nomani 46. Brani           |           | Aziristes                             | <b>526</b>  |
|            | Aulis                      | 239       | Azotus                                | 445         |
|            | Aulon                      | 325       | Azuritanum oppidum                    | <b>543</b>  |
|            | 'Aunios                    | <b>30</b> | <b>33.</b>                            |             |
| ٠,         | Auranitis .                | 454       |                                       |             |
| ,          | Aurunci                    | 147       | Rabba                                 | 549         |
| ,          | Ausa                       | 24        | Babylon 471. 51                       |             |
|            | Austeravia                 | 62        | Babylonia                             | 468         |
|            | Ausci                      | 43        | Babyrsa                               | 463         |
|            | Ausenses                   | 533       | Babytace                              | 480         |
| <i>:</i>   | Auser                      | 90        | Bacenis silva                         | · 56        |
|            | Ausetani                   | 17. 20    | Bactra, Bactrius fl., B               |             |
| ,          | Ausona                     | 165       | ctriana                               | 488         |
|            | Ausonia                    | 81        | Badake                                | 480         |
|            | Autariatae                 | 316       | Badia                                 | 15          |
| <b>\</b> . | Autei                      | 521       | Baebro                                | 15          |
| •          | Autololes                  | 545       | Baecula                               | 17          |
|            | Autrigones                 | 20        | Baesippo                              | 12          |
| •          | Auzea                      | - 547     | Baeterrae                             | 37          |
| •          | Auximum                    | 141       | Baetica                               | . 9         |
|            | Avalites sinus<br>Avantici | 522       | Bactis '                              | 4           |
|            | Avaricum                   | 41<br>43  | Baetulo<br>Baeturia                   | 24          |
| •          | Avelona                    | 324       | Bacturia Ragnadas                     | 10          |
|            | Avendo                     | 324       | Bagradas <sub>,</sub><br>Bajae        | <b>539</b>  |
|            | Avenio                     | \$ : 40   | Bajanus sinus                         | 166<br>100  |
|            | Aventicum                  | 54        | Balanea                               | 460         |
| •          | Aviones                    | 60. 67    | Balari                                | <b>189</b>  |
| , ,        | Avo                        | 5         | Balbura                               | <b>397</b>  |
|            | Axia                       | 130       | Baleares                              | <b>29</b>   |
| •          | Axius                      | 204       | Balesium                              | 172         |
|            | Axoua                      | 33. 51    | Ballista .                            | <b>83</b> · |
| ,          | Aza                        | 409       | Balsa                                 | 28          |
|            | Azani                      | 391       | Baltia                                | <b>68</b>   |
| •          | Azania                     | 253       | Bambotus                              | <b>549</b>  |
|            | Azara                      | 480       | Bambyce                               | 428         |
|            | Azare                      | 450       | Banasa                                | 548         |
|            | Azarei                     | 521       | Bandusia                              | 146         |
|            | ' Azeka                    | 449       | Banias                                | 453         |
|            |                            | •         | :                                     | <b>—</b> —  |
|            | •                          |           |                                       | •           |
| ′ 1        |                            | <b>,</b>  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |             |
|            | •                          |           |                                       | - '         |
|            | •                          |           |                                       |             |
| ·          |                            |           |                                       |             |

|                      | Seite          |                       | Geite            |
|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| Bantia               | 173            | Bebriacum             | 109              |
| Baphyras             | 203            | Bedesis               | 90               |
| Baphyri amnis        | · <b>215</b>   | Begorrites lacus      | 215              |
| Barace 5             | 02. 530        | Belbina               | 278              |
| Barathra .           | 514            | Belemina 1 2          | 56. 267          |
| Barbana 🗸 🚶          | 319            | Belgae                | . \ 35           |
| Barbesula -          | 12             | Belia .               | 23               |
| Barcanii             | 486            | Belias ,              | 466              |
| Barcino              | 24             | Belitani              | 23               |
| Barderate .          | 105            | Belli                 | 18               |
| Bardo                | . 25           | Bellovaci             | 50               |
| Barea                | 15. 21         | Belunum               | 123              |
| Bargasa              | 374            | Belus ' 4             | <b>26. 456</b> . |
| Bargusii             | 20             | Benacus lacus         | . 99             |
| Bargyla              | <b>3</b> 76    | Beneventum            | 169              |
| Barium               | 172            | Benjamin '            | 442              |
| Barnus               | 192            | Berecynthus 293. trac | ctus 379         |
| Barpana              | 135            | Beregrani             | 141              |
| Basilica Paulli 154. | Porcia         |                       | 20. 530          |
| 155. 157. Sempro     | nia 157        | Berenice Epidires     | <b>522</b>       |
| Bassania             | \ <b>323</b> , | Bergi                 | 69               |
| Basta /              | , 172          | Bergomum              | 110              |
| Bastarnae            | <b>59. 77</b>  | Bergusia              | . 24             |
| <b>Basterbini</b>    | <b>173</b>     | Beris                 | <b>329</b>       |
| Basti                | 22             | Bermius               | 192              |
| <b>Bastuli</b>       | - 10           | Bernus                | 192              |
| Bata                 | 491            | Beroea 2              | 15. 428          |
| Batanaea             | 454            | Berones               | 20               |
| Batavi 52. Batavorun | a iosula '     | Berschaba             | 449              |
| <b>53.</b>           | *              | Berytus               | 458              |
| Batavodurum          | <b>52</b>      | Bessa                 | 230              |
| Batum                | 94             | Bessi                 | 297              |
| Bathia               | 15             | Betasi                | , 51             |
| Bathynias -          | <b>305</b>     | Bethabara             | 455              |
| Bathys               | 328            | Bethar                | 446              |
| Batnae               | 466            | Bethaven \            | 447              |
| Batyra '             | 200            | Bethlehem             | 449              |
| Bazira               | <b>500</b>     | Bethoron              | 449              |
| Bauli                | 166            | Bethphage             | 448              |
| Bavo                 | 324            | Bethsaida             | 452              |

|                        | Seits       |                     | . Sette   | ) |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------|---|
| . Bethsan              | ` 452       | Boff ·              | 49. 11:   | 5 |
| Bethschemesch          | 449         | Bola .              | 17        | 0 |
| Bethulia .             | 452         | Bolbe               | 21        | 2 |
| Bethzur'               | 449         | Bolbitinum ostium   | 51        | 5 |
| Bétriacum              | 109         | Bolina -            | 259       | 1 |
| Bevus                  | 203         | Bonna               | . 5       |   |
| Bezetha .              | 448         | Bononia             | 11        | 7 |
| Bezor                  | 442         | Boos Ura            | 433       |   |
| Bias                   | 200         | Bora                | 192       |   |
| Bibracte               | 48          | Borion              | 530       |   |
| Bibras                 | 51          | Borkani             | 486       |   |
| Bidis                  | 187         | Bormangi            | .41       |   |
| Bigerriones            | 43          | Bornos              | 806       |   |
| Biłbilis               | 25          | Borsippa            | 471       |   |
| Bilheus                | 830         | Borus               | 196       |   |
| Bisgium                | 53          | Borysthenes         | ' 74. 75  |   |
| Bisaltia -             | 214         | Borysthenis         | 76        |   |
| Bisanthe               | 306         | Bosenses            | 190       |   |
| Bistones 297. Bistonis | <b>3</b> 09 | Bosporus Cimmerius  |           |   |
| Bisurgis,              | 58          | Thracius 336        | , 4. 200. |   |
| Bithyni                | 298         | Botonia             | 12        | l |
| Bithynia               | <b>359</b>  | Betrys              | 459       | ĵ |
| Bithynion              | <b>3</b> 65 | Botiaca             | 210       |   |
| Bituriges Cubi, Ubisci | 42          | Bovianum            | 170       |   |
| Biula                  | <b>3</b> 79 | Bovillae            | 159       |   |
| Bizone                 | 302         | Bracara Augusta     | 27        |   |
| Blanda 24.             | 175         | Branchiden          | 376       |   |
| Blascon                | 38          | Brasiae             | 267       |   |
| Blemmyes               | 503         | Brattia             | 321       |   |
| * Blera                | 130         | Bratuspantium       | 50        |   |
| Blubion                | 388         | Brauron             | 242       |   |
| Boagrius               | 202         | Briantice           | 309       |   |
| Boas                   | 321         | Brigantes           | 71        |   |
| Bodencus               | 87          | Brigantio           | 41        |   |
| Bodincomagus           | 105         | Briges              | 388       |   |
| Bodiontici             | 41          | Brigiani            | 41        |   |
| Bodotria aest.         | 71          | Brilessus           | 194       |   |
| Boea                   | 267         | Briniates           | 102       |   |
| Boebe                  | 220         | Britannicae insulae | 69        |   |
| Boja                   | 45          | Brixellum           | 116       |   |
| Boihernum              | 64          | Brixia              | 110       |   |
| ,                      |             | `                   |           |   |

í

•

|                          | Gate        |                        | Øett <b>s</b>           |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| Bromiskus                | 212         | Butrotus 95            | . 177                   |
| Brongus                  | 294         | Butua                  | <b>319</b> <sup>′</sup> |
| Bruchion                 | <b>519</b>  | Butuntienses           | 174                     |
| Bructeri                 | <b>60</b>   | Buxentum .             | 175                     |
| Brundisii pa             | 87          | Byblos                 | 458                     |
| Brundisium               | · 172       | Byrsa                  | 539                     |
| Bruttium prom.           | . 177       | Bylazora               | 214                     |
| Bruttius ager, Brutth    | 175         | Byzacium               | <b>536</b>              |
| Bryanium                 | . 213       | Byzantium ,            | 304                     |
| Bryges                   | 298         | <b>~</b>               | •                       |
| Bryseae                  | <b>268</b>  | Œ.                     |                         |
| Bua                      | <b>521</b>  | Cabalia                | 400                     |
| Bubassus '               | <b>373</b>  | Cabellio               | 40                      |
| Bubastus                 | <b>518</b>  | Cabillonum             | · 48                    |
| Bubastites Fl. 514, nomo | s 518       | Cabira , ·             | 416                     |
| Bubessius sinus          | 373         | Cachales               | 232                     |
| Babon                    | <b>3</b> 97 | Cacirini               | 187                     |
| Buca                     | 171         | Cacus •                | 151                     |
| Bucephala                | <b>500</b>  | Cacyparis              | 181                     |
| Bucephalus               | 248         | Cadurci -              | 42                      |
| Bucina                   | 185         | Cadusii                | 475                     |
| Budini                   | 77          | Caecinus               | · <b>. 95</b>           |
| Budorus                  | 280         | Caenon chorion         | 416                     |
| Budroae insulae          | 291         | Caenys                 | 176                     |
| Bulidenses               | 325         | Caeraesi               | <b>50</b>               |
| Buliones                 | 325         | Caere                  | 129                     |
| Bumadus, Bumelus         | 472         | Caeritis amnis         | 129                     |
| Buphagium .              | 255         | Caesana -              | 118                     |
| Buphagus                 | 199         | Caesaraugusta          | 23                      |
| Buphras -                | <b>262</b>  | Caesarea 370. 407. 445 | 5. 546.                 |
| Bura                     | 251         | Philippi 453. Pancadi  |                         |
| Burohana                 | <b>61</b>   | Caesaris Salutariensis | 13                      |
| Burdigala                | 43          | Caesia silva           | <b>52</b>               |
| Burgundiones             | 66          | Caicus                 | <b>332</b> '            |
|                          | 0. 66       | Cajeta, Cajetae portus | 163                     |
| Busiris                  | 513         |                        | <b>4</b> 99             |
| Busirites nomos          | 517         | Calabria '             | 174                     |
| Buthrotum                | 224         | Calacta                | 186                     |
| Butikos                  | 516         | Calagurris             | · 27.                   |
| Butos                    | 515         | Calaici Bracarii -     | 27                      |
| Butrium                  | 119         | Calamos                | 459                     |

,

| •                   | · Gette          | •                      | Gette      |
|---------------------|------------------|------------------------|------------|
| Calathana           | 219              | Campi Phlegraei 166.   |            |
| Calatia             | 167              | salici 216.            |            |
| Calatis             | • 302            | Camprasia              | _ 88       |
| Calauria            | 277              | Campsa                 | 211        |
| Calavii             | 167              | Campus Sardis 108. 1   |            |
| Cale '              | 27               | 149. 154. Sceleratu    |            |
| Caledonia           | 69. 72           | 156. Laborinus 166     |            |
| Cales               | <b>167</b>       | •                      |            |
| Caletes             | 47               | 216. Crissaeus 232.    |            |
| Caletranus ager,    | 128              | canus 370. Nysaeu      |            |
| Calingae 501. Calin | gon pr. 501      | foenicularis 23.       | •          |
| Calinipaxa          | 501              | Camulodunum            | 71         |
| Calirrhoe           | 455              | Camuni                 | 107        |
| Callenses Emanici   | 15               | Canaria                | <b>550</b> |
| Callicula           | <b>84</b>        | Canastraeum Pallenes T | or. 208    |
| Callidromus .       | <b>193</b>       | Canatha -              | 454        |
| Callipeuce          | 217              | Candari                | 489        |
| Callipidae          | <b>75</b>        | Candavia               | 315        |
|                     | <b>22</b> 9. 307 | Candidum pr.           | 541        |
| Callisae            | 170              | Cane pr.               | 339        |
| Callithera -        | 219              | · Cangi                | 71         |
| Calor               | 94               | Caninefates            | <b>52</b>  |
| Calpas portus       | 364              | Cannae                 | 173        |
|                     | alpe 12          | Canope                 | 501        |
| Calycadnus ,        | 335              | Canopicum ost.         | 515        |
| Calydon             | 228              | Cantabri '             | 20         |
| Calymna             | 288              | Cantium.               | 71         |
| Calynda             | 373              | Canusium               | 173        |
| Camarina            | 184              | Capara (               | <b>26</b>  |
| Camatullici '       | 41               | Caphyae                | 254        |
| Cambalidus .        | 480              | Capissa, Capissene     | 485        |
| Cambunii montes     | <b>193</b>       | Capitulum              | 162        |
| Camerinum           | <b>139</b>       | Capotes                | <b>461</b> |
| Camers              | 131              | Cappadocia             | 405        |
| Camerte             | 139              | Cappadox               | 407        |
| Camicus             | 184              | Capraria, Caprasia 13  | 4. Ça-     |
| Camirus .           | 289              | praria 550.            |            |
| Cammanena .         | 407              | Capreae ,              | 168        |
| Campania            | 165              | Caprus                 | 393        |
| Campi Lapidei 39.   |                  | Capsa                  | <b>542</b> |
| 117. Raudi 108      | <b>3.</b>        | Capua                  | 167        |
| •                   | •                | ·                      |            |

| Ceite                        | Ceite                         |
|------------------------------|-------------------------------|
| Caralis 190. Caralitanum pr. | Carura 393                    |
| 190.                         | Carventana arx 161            |
| Caralitis 401                | Caryanda 288. 375             |
| Carambis 339                 | Carystus 282                  |
| Caranitis 463                | Cascantum 27                  |
| Caravantis 323               | Casilinum 167                 |
| Carcaso 38                   | Casinum 163                   |
| Carcathiocerta 464           | Casinus 93                    |
| Carcer 153                   | Casius 425. 494               |
| Carcines 95                  | Casmenae 187                  |
| Carcinitis 76                | Casmonates 102                |
| Cardamyle 264                | Casperia 146                  |
| Cardia   308                 | Casperula 146                 |
| Cardo 25                     | Caspii 475. Caspiae portae    |
| Caresa 230                   | 478.                          |
| Caria 371. 394               | Cassandria 211                |
| Carina 391                   | Cassiope 224. 274             |
| Carinae 153                  | Cassiotis 424                 |
| Carissa 14                   | Cassopaei 223                 |
| Carmania 483                 | Castabala . 422               |
| Carmona 13                   | Castellum Firmanorum 140      |
| Carne 460                    | Casthanaea 221                |
| Carneates 198                | Castra Julia 29. Posthumiana  |
| Carni 121                    | 14. Hannibalis 178. Cor-      |
| Carnutes 48                  | neliana 540.                  |
| Carpasium, Carpasiae inss.   | Castrum Novum 129. 141.       |
| 432.                         | Truentinum 140. album 22.     |
| Carpathus 293                | Castulo, Castulonensis saltus |
| Carpentoracte 41             | 22.                           |
| , Carpetani 19               | Casus 293                     |
| Carpis / 538                 | Casventum 96                  |
| Carrea Potentia 105          | Catabanes 436                 |
| Carrhae 466                  | Catana 183                    |
| Carseoli 144                 | Catarrhactes 334              |
| Carsulae 137                 | Catti · 63                    |
| Carteja 12. 22               | Caturiges 41                  |
| Cartenna 546                 | Cauca 26                      |
| Carthago 539                 | Caucasiae pylae 490. 493      |
| Carthago Nova 21             | Caucasus 488. 490             |
| Carthaea 279                 | Caucones 246                  |
| Cartris 57                   | Caudium 168                   |

| ,                  | ean               | •                    | Cetts         |
|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Caularis '         | 334               | Ceramicus 242. anus  | 238           |
| Caulonia           | 178               | Ceramus              | 374           |
| Caunii Caunii      | 373               | Cerasus '            | 411           |
| Caura              | 16                | Cerata .             | 194           |
| Cavari             | 40                | Ceraunii montes 193  | <b>3.</b> 490 |
| Cavii              | <b>3</b> 23       | Çerausius            | 257           |
| Cayster            | 333               | Čerbalu <b>s</b>     | 96            |
| Ceba               | . 105             | Cercetae 49          | <b>1.</b> 491 |
| Севеппа            | · <b>31</b>       | Cercetius m          | 192           |
| Cebrenia           | <b>353</b>        | Cercina              | <b>533</b>    |
| Cebrus             | <b>294</b>        | - Cercine            | 192           |
| Cecinna            | 92                | Cercinium            | . 219         |
| Cecropia .         | 240               | Cerdiciates          | 102           |
| Cedraei            | 439               | Cerdylium            | 210           |
| Celadus            | . 5               | Cereatini            | 162           |
| Celaenae           | <b>391. 392</b>   | Certennia ·          | 193           |
| Celaduss <b>ae</b> | 321               | <u>Cerilli</u>       | 175           |
| 'Celelates         | 202               | Cerinthus .          | 280           |
| Celenderis         | 420               | Cern <b>e</b>        | <b>54</b> 9   |
| Celetrum           | ,215              | Cerretani            | 19            |
| Celsa              | 24                | Certima \            | 22            |
| Celtae             | 35                | Certis               | 4             |
| Celtiberi          | 18                | Certona              | 24            |
| Celticum 7. Celtic | i <b>10</b> . 282 | Cessero              | <b>38</b>     |
| Cema               | <b>32</b>         | Cestrine             | `224          |
| Cemelium           | <b>103</b>        | Cestrus              | 334           |
| Cemmenus           | 31                | Cetius               | 349           |
| Cenaeum            | 281               | Chabura              | 465           |
| Cenchreae          | <b>248</b>        | Chadisia '           | 318           |
| Ceno               | <b>159</b>        | Chaeronea -          | 235           |
| Cenomani           | 107               | Chala                | 474           |
| Censennia          | 143               | Chalaeon , , , ,     | <b>230</b>    |
| Centauren          | 221               | Chalcedon            | <b>363</b>    |
| Centrones          | 41. 51            | Chalceritis -        | 411           |
| Centum cellae      | · <b>128</b>      |                      | . 288         |
| Centuripae         | . 186             |                      | 424           |
| Ceos               | <b>279</b> .      | Chalcidis            | 364           |
| Cephaledum '       | 185               | Chalcis 194, 281. 42 | 7. ad         |
| Cephallenia        | 275               | Belum 430.           |               |
| Cephissus '        | 201. 202          | Chaldaea             | 468           |
| Cepi               | 496               | Chaldone             | 437           |
|                    | •                 |                      |               |

| •                    | Seite        |                      | Geite               |
|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Chalketora           | 381          | Chidria '            | 308                 |
| Chalonitis           | 472          | Chimarrhus           | 201                 |
| Chalos               | 428          | Chimera              | 224                 |
| Chalybes             | 412          | Chios                | 286                 |
| Chalybonitis         | 424          | Chittaee3            | 442                 |
| Chalybs              | <b>-5</b>    | Choara               | 486                 |
| Chamavi              | 61           | Choaspes 479         | . 499               |
| Chanes               | 494          | Choma                | <b>398</b> .        |
| Chaon                | <b>1</b> 96  | Chorasmii 🔍          | 489                 |
| Chaonia              | <b>323</b>   | Chorzene             | 462                 |
| Characitani          | 25           | Chotene              | 463                 |
| Charadra '           | <b>232</b>   | Chrith               | 442                 |
| Charadrus 198. 233   | 420          | Chrysa 351           | . 352               |
| Charakom <b>a</b>    | <b>267</b>   | Chrysas'             | 181                 |
| Charbanus '          | 480          | Chryse 283           |                     |
|                      | 471          | Chrysoceras          | <b>304</b>          |
| Chabriae             | 540          | Chrysopolis          | 364                 |
| Charidemi pr.        | 6            | Chrysorrhoas         | 430                 |
| Charies              | <b>491</b>   | Cibetos              | <b>3</b> 9 <b>2</b> |
| Charonion /          | 378          | Cibyra               | 394                 |
| Charybdis            | 176          | Cicae .              | <b>30</b>           |
| Chasuari             | <b>63</b>    | Cidamus              | 550                 |
| Chatramotitae        | <b>-436</b>  | Cigurri              | 27                  |
| Chauci               | 63           | Cilices Mandacadeni  | <b>351</b>          |
| Chaunus mons         | 3            | Cilicia 407          | . 417               |
| Chaus                | 334          | Cilicium             | 338                 |
| Chazene              | 472          | Cillaba              | <b>550</b>          |
| Cheimerion           | 204          | Cimbis               | 11                  |
| Chelae               | <b>365</b> î | Cimbri               | <b>63</b>           |
| Chelidoneae insulae  | <b>3</b> 99  | Ciminius mons, lacus | 83                  |
| Chelidorea           | <b>195</b>   | Ciminus              | 83                  |
| Chelonatas pr.       | 206          | Cimmerium            | <b>496</b>          |
| Chelonates           | 195          | Cimolis              | <b>383</b> .        |
| Chelonoph <b>agi</b> | 483          | Cimolus              | <b>279</b>          |
| Chemmis              | <b>516</b>   | Cinara               | 279                 |
| Chersonesus 78. 291. | 306.         | Cinaros              | 279                 |
| <b>524. 526.</b>     |              | Cinga                | 5                   |
| Chersonesus aspera   | <b>76</b>    | Cingulum             | 141                 |
| Cherusci             | <b>63</b> .  | Cinyps               | <b>532</b>          |
| Chidorus             | 204          | Circaeum pr          | <b>86</b> (         |
| •                    |              | <b>38</b>            |                     |

| <b>.</b>         | Gelte       | •                 | Gette         |
|------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Circeji          | 159         | Clusium.          | 125. 131      |
| Circesiam        | 467         | Clusius           | . 89          |
| Circus Flaminius | _           | Cluvia            | . 170         |
| mus' 158.        | •           | Clysii            | <b>66</b>     |
| Cirphis          | 194         | Cnemides          | 230           |
| Cirrha           | 232         | Cnemis            | 194           |
| Cirta            | 541         | Cnossus           | <b>2</b> 91   |
| Cisamus '        | 290         | Cobulatus         | <b>334</b>    |
| Cisimbrum        | 15          | Cobus             | <b>4</b> 91   |
| Cissa            | 321         | Corinthum pr.     | <b>86</b>     |
| Cisthene         | <b>3</b> 49 | Cocosates         | 43            |
| Citharista       | <b>39</b>   | Codanonia insula  | <b>68</b>     |
| Citinium         | 231         | Codanus sinus     | 68            |
| Citium           | 433         | Coela Euboeae     | 282           |
| Cius             | 294. 361    | Coela fauces      | . 222         |
| Cladau\$         | 199         | Coele Syria       | * <b>4</b> 29 |
| Clampetiae       | 175         | Coele - Elis      | <b>258</b>    |
| Clanis           | <b>92</b> · | Coelium           | 172           |
| Clanius          | 94. 165     | Coelus            | 307           |
| Clasia           | 91          | Coganus           | <b>3</b> 69   |
| Clastidium       | 104         | Cohonia Pacensis  | 28            |
| Claterna         | 118         | Colchi            | - 413         |
| Claude'          | 292         | Colchis           | 492           |
| Claudia          | 292         | Colentum '        | 321           |
| Claudias         | <b>4</b> 09 | Colles Leucogaei  | 166           |
| Claudos -        | 292         | Colone            | <b>352</b>    |
| Clausula         | 319         | Colonia Agrippina | <b>53</b>     |
| Cleonae          | 211. 271    | Colonia Equestris | 53<br>54      |
| Clidís           | 432         | Colonidas -       | <b>2</b> 62   |
| Clitae           | 211 -       | Colossa           | <b>1</b> 98   |
| Cliternini       | 144         | Colossae          | <b>3</b> 92   |
| Clitor           | 199. 254    | Colubraria        | .30           |
| Clitumnus        | 91          | Columbaria        | <b>1</b> 35   |
| Clivus Publicus  | 155         | Columna Rhegia    | <b>176</b>    |
| Cloaca maxima    | 153         | " Herculis        | 547           |
| Clodianus        | - 6         | Commagene         | 423           |
| Clostra Romana   | 159         | Comana            | 407. 416      |
| Cluana           | 140         | Comana Cappadocia |               |
| Ćlunia 📑         | <b>. 26</b> | Comani            | <b>. 488</b>  |
| Clupea           | 538         | Combria           | 212           |
| •                |             | •                 | -             |

|                  | Seite               |                    | Seita      |
|------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Cominium         | 171                 | Cordula            | . 411      |
| Comitium         | <b>152</b> .        | Cordylon           | 217        |
| Commoris         | 422                 | Coressus           | 279        |
| Compilum Anagnin | um 162              | Corfinium          | 142        |
| Complega         | <b>25</b>           | Corineum           | 432        |
| Complutum        | 25                  | Corinium           | 317        |
| Compsa           | <b>170</b>          | Corinthia .        | 247        |
| Comum            | 112                 | Corinthus          | 247        |
| Concordia -      | 122                 | Corinthiacus sinus | 205        |
| Condochates      | <b>499</b> `        | Coriolanus         | 160        |
| Condrusi         | <b>50</b>           | Corioli            | 160        |
| Confluens        | <b>53</b>           | Corma              | 472        |
| Confluences      | <b>53</b>           | Corniculum,        | 145        |
| Conistors 5      | 28                  | Cornus,            | 190        |
| Conna            | <b>3</b> 90         | Coromanis          | 437        |
| Conope           | 228                 | Coronaeus .        | 206        |
| Consabrum        | <sup>*</sup> 25     | Corone             | 263        |
| Consentia        | <b>176</b>          | Coronea -          | 235        |
| Constantinopolis | <b>3</b> 0 <b>5</b> | Corpili            | 297        |
| Contestani       | 19                  | Corseae            | 287        |
| Contestania      | 19                  | Corsi              | 189        |
| Contrebia        | <b>25.</b> 27       | Corsica            | 191        |
| Contributa Julia | 15                  | Corsote            | 467        |
| Convenae         | 43                  | Corticata          | 30         |
| Copae            | <b>236</b>          | Cortona            | 133        |
| Copais           | 236                 | Corycae insulae    | <b>290</b> |
| Cophen           | 484                 | Coryceum prom.     | 339        |
| Cophes -         | <b>4</b> 99         | Corycus 339. 399   |            |
| Copites nomos    | 510                 | Corycus mons 290   | •          |
| Coptos           | <b>510</b>          | Corydallus 244     |            |
| Cora             | 160                 | Cos                | <b>288</b> |
| Coracesium       | 421                 | Cosa               | 128        |
| Corax ·          | <b>194</b>          | Cosanum            | 86         |
| Coraxi           | <b>490</b>          | Cosas              | 162        |
| Coraxici montes  | <b>490</b>          | Coscinus           | 379        |
| Corbulo          |                     | Coscagus           | 499        |
| •                | <b>273.</b> 274     | Cossaei            | 480        |
| Corcyra Melana   | 322                 | Cossanus portus    | 128        |
| Corduba .        | 14. 16              | Cossetani          | 19         |
| Combulteria      | , <b>168</b>        | Cossetania         | 20         |
|                  | •                   | 38 *               |            |
| _                |                     |                    |            |

|                        | <b>Geite</b>        | ,                   | Seite           |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Cossinites             | <b>309</b>          | Cromon              | 256             |
| Cossyra                | 188                 | Cronium mare        | 69              |
| Cosyra                 | <b>5</b> 38         | Crossaea            | 212             |
| Cottii regnum          | 114                 | Crotalus            | 95              |
| Cottonara regio        | <b>502</b>          | Croton              | <b>133. 178</b> |
| Cotyaium               | 391                 | Cruni               | 302             |
| Cotyoraeus sinus       | <b>3</b> 36         | Crustumerium        | 145             |
| Cotyorum               | 411                 | Crustuminium        | 145             |
| Cragus                 | <b>3</b> 9 <b>6</b> | Crustymium          | 145             |
| Cragus mons            | <b>397</b>          | Crustumius          | . 97            |
| Crambusa               | <b>399</b>          | Ctesiphon           | 470             |
| Crambussa              | <b>3</b> 9 <b>9</b> | Cuarius ,           | 221             |
| Cranae                 | 276                 | Cullu .             | 541             |
| `Cranii                | 275                 | Cumae *             | 165             |
| Crannon                | 220                 | Cumäischer Busen    | 337             |
| Cratais                | 176                 | Cumanum             | 166             |
| Crateae insulae        | 321                 | Cumerum pr.         | 87              |
| Crathis 96             |                     | Cunei               | 28              |
| Cremera                | 92                  | Cuneus              | 1. 28           |
| Cremna                 | 401                 | Cuniculariae insula |                 |
| Cremni                 | <b>76</b>           | Cunii               | 28              |
| Cremona                | 109                 | Cupra               | 140             |
| Cremonis jugum         | 32                  | Cuprenses Montani   |                 |
| Crenides)              | 310                 | Curalius            | 216             |
| Cressa .               | <b>373</b>          | Cures               | 145             |
| Crestonaei             | 214                 | Curetes             | 191. 228        |
| Creta                  | 289                 | Curia               | 154             |
| Crexa                  | 321                 | Curia Hostilia      | 153             |
| Crimisa, pr.           | 87                  | Curicta             | 321             |
| Crimissus              | 182                 | Curtius lacus       | 151             |
| Crissa                 | 232                 | Curubis             | <b>538</b>      |
| Crissaeus sinus        | <b>205</b> .        | Cusus               | 58              |
| Crithote               | 307                 | Cyamosorus          | 181             |
| Criumetopon prom. 79   |                     | Cyane.              | 184             |
| Crius                  | 198                 | Cyaneae insulae     | 364             |
| Crobyzi                | <b>2</b> 96         | Cyclades            | 278             |
| Crocala                | 482                 | Cydnus              | 335             |
| Crocodilon oppidum     | 509                 | Cydonia             | 290             |
| Crocodilopolites nomos |                     | •                   | 195. 258        |
| Cromites               | <b>256</b>          | Cyllenes sinus      | 206             |

| 1                   | Geits        |                   | . Seits           |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Cyme                | <b>346</b>   | Dan               | 452               |
| Cymine              | 219          | Dan (Stamm)       | 443               |
| Cynaetha            | 254          | Dana              | 406               |
| Cynos               | 437          | Danaer            | 191               |
| Cynoscephalae       | 193. 220     | Danai             | <b>24.</b> 46     |
| Cynus '             | 231          | Danala .          | <b>3</b> 88       |
| Cynus pr.           | 207          | Dandagul <b>a</b> | <b>501</b> ·      |
| Cyparissa           | 261          | <b>D</b> andarii  | 495               |
| Cyparissia .        | 261          | <b>Danubius</b>   | <b>57</b>         |
| Cyparissium pr.     | 206          | Daoriz <b>i</b>   | 314               |
| Cyparissius sinus   | 206          | Daorsi            | 314               |
| Cyprus              | 431          | Daphnitis insula  | <b>521</b>        |
| Cypsela             | 310          | Daphnus           | 230               |
| Cyrenae             | <b>530</b>   | Dara              | 486               |
| Cyrene              | · <b>530</b> | Daradakos 1       | 428               |
| Cyretiae            | ' 218        | Daran             | <b>549</b>        |
| Cyrrhus             | 214. 428     | Darapsa           | 489               |
| Cyropolis           | 489          | Dardae            | 501               |
| Cyrus               | 481          | Dardani ,         | <b>355.</b> 300 \ |
| Cytae               | 79           | <b>D</b> ardania  | <b>355</b>        |
| Cytaeum             | 291          | <b>D</b> ardanus  | 35                |
| Cythera             | 276          | Dareium           | 486               |
| Cytherus            | 199          | Darnis            | 529               |
| Cythnus             | <b>2</b> 79  | Darsa             | 401               |
| Cyzicus             | 358          | Dascon            | 184               |
| •                   | •            | Dascusa (         | 409               |
| <b>D.</b>           |              | <b>Dascylium</b>  | <b>361</b>        |
| Daae                | 489          | Dascylos          | 361               |
| Dabana              | 466          | Dasea             | 257               |
| Daci                | 80. 296      | Dassaretae        | <b>323</b>        |
| Dacia               | <b>72</b>    | Dassaretii        | 323. 316          |
| Dadastan <b>a</b>   | <b>388</b>   | Datos             | <b>-310</b>       |
| Dacdala             | <b>372</b>   | <b>Daulia</b>     | <b>233</b>        |
| <b>D</b> desitiates | · 315        | Daulis            | 233               |
| Dahae               | 487. 489     | Daunia'           | 171               |
| Dalion              | 200          | Dea Vocontiorum   | 37                |
| Dalmatae            | 314          | Decapolis         | 454               |
| Damalis             | 364          | <b>D</b> ecelia   | 244               |
| Damascus            | 429. 454     | Decetia           | 49                |
| Dameschek           | 429          | Deciates          | 39                |

|          |                   | •           |             |                   |        | _           |
|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------|-------------|
|          | _                 |             | Seite       | · <b></b>         |        | Seite       |
|          | Decumates agri    |             | 68          | Digentia          |        | 146         |
|          | Delium            | <b>239.</b> |             | Diglito           |        | 462         |
|          | Delmates          |             | 314         | Dii               |        | 298         |
|          | <b>Delminium</b>  |             | <b>320</b>  | Dimastes          |        | 278         |
|          | Delos ·           |             | 278         | Dinaretum pr.     |        | 432         |
|          | Delphi            |             | <b>232</b>  | Dindymus          |        | <b>3</b> 87 |
| <b>)</b> | <b>Delphinium</b> |             | <b>23</b> 9 | Dinia             |        | 41          |
|          | Delta             | <b>505.</b> |             | Dio Caesarea      |        | 452         |
|          | Demetrias         |             | <b>220</b>  | Diocaesaria '     |        | 408         |
| _        | Demonnesi -       |             | <b>364</b>  | Diodorus          |        | <b>522</b>  |
|          | Denselatae        |             | <b>2</b> 97 | Dian              | 211.   | 454         |
|          | Dentheletae /     |             | <b>2</b> 97 | Dionysia /        |        | <b>27</b> 9 |
|          | Derbe             |             | 405         | Dionysiadae       |        | <b>291</b>  |
|          | Derbices          |             | 487         | Dionysopolis 3    | 302.   | <b>3</b> 91 |
|          | Dardae            |             | <b>501</b>  | Diopolis          |        | 416         |
|          | Deris             |             | <b>524</b>  | Dioryclus         |        | 274         |
|          | Derrhium          | •           | 268         | Dioscurias .      |        | 491         |
|          | Derris            | •           | 524         | <b>Dioscurion</b> |        | 250         |
|          | Dersaei ,         |             | <b>2</b> 98 | Diospolis 446. 5  | 510.   | 517         |
| •        | Dertona           |             | 104         | " magna           |        | <b>5</b> 09 |
|          | Dertesa.          | -           | 104         | Diospolites nomos |        | 510         |
|          | <b>Desudaba</b>   |             | 215         | Dire              |        | <b>522</b>  |
|          | <b>D</b> euriopes |             | 214         | Direpsa.          |        | 489         |
|          | Deuriopus         | •           | 214         | Dirke             |        | 237         |
|          | Deva              |             | 6           | Dium              | 215.   | 281         |
|          | Develtum          |             | 312         | Divodurum         |        | <b>52</b>   |
|          | Dia               |             | 291         | Doberus           |        | 214         |
|          | Diablintes        |             | <b>46</b>   | Docea             |        | 384         |
|          | Diagon            |             | <b>2</b> 00 | Dodekaschoenus '  |        | 504         |
|          | Diana Limnatis    |             | 264         | Dodona            |        | 225         |
|          | Dianae Ephesiae   | fabum       | <b>153</b>  | Dokimia           |        | 390         |
|          |                   | 6. 22.      | 135         | Dolicha           |        | 276         |
|          | Dicaea            |             | <b>3</b> 09 | Doliche 1         |        | 218         |
|          | Dicaeae           | 1           | 309         | <b>Dolichiste</b> |        | 396         |
|          | Dictamnum         |             | <b>2</b> 90 | Dolonki 2         | 297. 3 |             |
| ,        | Dicte mons        |             | <b>290</b>  | Dolopes -         |        | 219         |
|          | Dictynna          |             | <b>2</b> 90 |                   | 17. 2  |             |
|          | Didyme            |             | 189         | Domus Augusti     |        | 158         |
|          | Didymus           |             | 387         | Donakon           |        | 38          |
|          | Digban            | •           | 471         | Dor               |        | 56          |
|          |                   | •           |             | _                 |        | , ===       |

.

|                   | •       |             | •              |                                       |
|-------------------|---------|-------------|----------------|---------------------------------------|
| ·                 |         | Seite       |                | . Seit                                |
| Dora              |         | 88          | Duronia 🧪      | 17                                    |
| Dores             | ,       | 246         | Dyardanes ,    | 49                                    |
| Doridis sinus     |         | <b>338</b>  | Dyme           | 25                                    |
| Dorii             | •       | <b>246</b>  | . Dyras        | . <b>, 202.</b> 22                    |
| Doris             |         | 231         | Dyrin          | <b>5</b> 4                            |
| Doriskos (        |         | 309         | Dyrrhachium    | 32                                    |
| Dorium            |         | <b>264</b>  | •              | · · · · ·                             |
| Dorsei            |         | 314         | ' '            |                                       |
| Dorum             |         | 456         | ,              | ,                                     |
| Dorylaeum         | •       | <b>390</b>  | Ebal           | 45                                    |
| Dorylleon         | •       | <b>3</b> 90 | Ebora          | . (1                                  |
| Doski             |         | 495         | Ebura          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Drabeskos -       |         | 312         | Ebura Cerealis |                                       |
| Draconon          |         | 287         | Eburini .      | 17                                    |
| Drancae '         | •       | <b>4</b> 89 | Eburones       |                                       |
| Drangae           |         | 484         | Ebusus         | 2                                     |
| \ Drangiana       | •       | 484         | Ecbatana       | 47                                    |
| Draudacum         |         | 325         | <b>Ecdippa</b> | 45                                    |
| Drepana           |         | 185         | Ecetrani       | 16                                    |
| Drepanon          | 433.    | 520         | Echetla        | 18                                    |
| Drepanum          |         | 185         | Echinades insu | lae 19                                |
| Drilae            | 77      | 413         | Echinus        | 22                                    |
| Drinius           |         | 294         | Ectini'        | 4                                     |
| Droi              | •       | <b>2</b> 98 | Edenes         | 29                                    |
| . Druentia        |         | 34          | Edessa         | $\tilde{2}_{1}$                       |
| Drusen            |         | 430         |                |                                       |
| Drususkanal       | ,       | 55          | Edetani        | 1                                     |
| Drymae            |         | 233         | Edetania       | - 1                                   |
| Drymaea .         | ~       | 233         |                | 43                                    |
| <b>D</b> rymussa  |         | 286         |                | 4                                     |
| Dryopis           |         | 224         | Egelasta (     | . 2                                   |
| <b>D</b> ubis     |         | 34          | Egeria         | 15                                    |
| <b>D</b> ulgibini |         | 61          | Egeria vallis  | 15                                    |
| Dakchium          |         | 276         | Egesta         | 18                                    |
| Dura              | •       | 467         | Egnatia        | 17                                    |
| Durek             |         | 384         | Egron          | 44                                    |
| Duria (           |         | 88          | Eion           | 496. 31                               |
| Durius            | ,       | <b>5</b>    | Élaea          | <b>348. 3</b> 6                       |
| Durnium           | •       | 323         | Elacatis       | 22                                    |
| Durocortorum      | Remorum |             | Elacus         | 307. 37                               |

.

-

•

•

| •                  | Seite                   | •,                 | Seite           |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| Elaion             | 257                     | Emporiae           | 24              |
| Elaitischer Busen  | · · · · · 337           | Emporicus sinus    | 548             |
| Elana              | 435                     | Emporium           | 24              |
| Elaeos             | 228                     | Enchelees          | 315             |
| Elaphonnensus      | 358                     | Engadda '          | · <b>44</b> 9   |
| Elatia             | 218. 233                | Engaddi            | . <b>44</b> 9   |
| Elaeus             | <b>331</b>              | Enguini            | 188             |
| Elaver.            | 33                      | Enienes            | 216             |
| Elegia             | <b>464</b>              | Enipeus            | <b>199.</b> 203 |
| Electra            | 200. 264                | Enna .             | 186             |
| Elephantine        | <b>508</b> <sup>-</sup> | Ennea Hodoi        | 311             |
| Elephantis insula  | <b>508</b>              | Eoneakrun <b>e</b> | 241             |
| Elephasberg        | 522                     | Enosis             | 190             |
| Flephasflus        | <b>522</b>              | Entella            | 188             |
| Eleus              | 307                     | Ènydra             | <b>4</b> 60     |
| Eleusa             | <b>278. 420</b>         | Eordaea            | 213             |
| Eleusis            | 244. 520                | Eordaicus ·        | 203             |
| Eleutheris         | 238                     | Epeiros .          | 223             |
| Eleuthernae        | <b>293</b>              | Epetini ,          | 318             |
| Eleuthero - Lacone | s 265                   | Ephraim (Gebirg)   | 441             |
| Eleutherocilices   | 418                     | Ephraim (Stamm)    | 443             |
| Eleutheropolis     | 449                     | Ephraim (Stadt)    | <b>44</b> 8     |
| Eleutherus         | <b>459</b>              | Ephyre             | <b>225.</b> 247 |
| Eliberi            | <b>36</b> `             | Epidamnus          | 323             |
| Elimea             | 215                     | Epidaurus          | <b>273.</b> 319 |
| Elis               | <b>257. 258</b>         | Epidaurus Limera   | 267             |
| Elisii             | <b>60</b>               | <b>E</b> pidelium  | 267             |
| Elisson            | 198                     | Epii               | <b>258</b>      |
| Ellopia            | · <b>280</b>            | Epimanaritae       | 437             |
| Ellopii            | <b>280</b>              | <b>E</b> piphania  | 425             |
| Elmantice          | 26                      | Epipolae           | 183             |
| Eloth              | <b>435</b>              | Epirus             | 223             |
| Eluro .            | 24                      | Epitalium          | 260             |
| Elusates           | 43                      | Epium              | 260             |
| Ely <b>ma</b> ei   | <b>477. 479</b>         | Eporedia .         | 113             |
| Elyros             | <b>293</b>              | Equus Tuticus      | 170             |
| Elysii             | 66                      | Erana              | 261. 421        |
| Emathia            | 212                     | Erannobas          | <b>4</b> 99     |
| Emmaus             | 449                     | Erasinus           | 201             |
| Emodus             | <b>498</b>              | Erbessus           | 187             |
| Emporia            | <b>533</b>              | Erebinthodes       | 364             |
| -                  | •                       |                    |                 |

| •                  | Seith            | , I              | Seite           |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Eresos             | 285              | Euesperidae      | 530             |
| Eressus            | 285              |                  | 530             |
| Eretria 2          | 19. 220. 287     |                  | 107. 120        |
| Eretum             | 145              | Euhydrium        | 219             |
| Ergavia            | 22               |                  | 448             |
| Ergavica           | 22               | Eulaeus          | 479             |
| Erginus            | <b>. 2</b> 95    | Euonymos .       | 188             |
| Ericinium          | <b>2</b> 19      | Euoras           | 196             |
| Ericusa '          | 189              | <b>E</b> upagion | 260             |
| Eridanus           | 87. 201          | Eupalium.        | 230             |
| Erigonus '         | 203              | -                | 78              |
| Erimanthus         | 199              | Emphrantae       | <b>531</b>      |
| Erineos            | 181              | •                | 461. 468        |
| Erineum            | 231              | Eupilis          | 89              |
| Erotas             | 203              | <u> </u>         | <b>230</b>      |
| Erymandros         | 484              |                  | 381             |
| Erymanthus.        | <b>195. 4</b> 84 | Euripus          | <b>236.</b> 280 |
| Erytheia           | 1                | Euromus          | 381             |
| Erythia            | 11               |                  | 214. 219. 428   |
| Erythini           | 384              | Eurotas          | 201             |
| Erythrae           | <b>22</b> 9. 239 | Euryalus         | 183             |
| Eryx               | 185              | Eurymedon        | 334             |
| Eryx mons          | · 180            | Eurymenae        | 219             |
| Esar               | <b>59</b> 3      | Euthane          | 374             |
| Escamus            | <b>2</b> 94      | Eva              | 269             |
| Eskarfluf <b>s</b> | , <b>487</b>     |                  | 263             |
| Essui              | 47               | Evenus .         | 197. 332        |
| <b>Estaeotis</b>   | <b>. 280</b>     |                  | 484             |
| Estiae templam     | Neptuni 364      | Ex Sentiis       | 214             |
| Esubiani           | 41               |                  | •               |
| Esubii             | 47               | <b>5</b>         | <b>5.</b>       |
| Etenenses          | <b>400.</b> 401  | ,                | , ,             |
| Etias              | 267              |                  | <b>62</b>       |
| Etruria            | 123              |                  | 146             |
| Ltrusci            | 124              |                  | 163             |
| Euboea             | 280              | •                |                 |
| Euboicum mar       |                  |                  |                 |
| Eucarpeni          | 390              |                  | . 131           |
| Eudieru            | 217              |                  | 131             |
| Eudoses            | 60. 67           | Falerii          | 125. 134        |

| Falisca Falisci Falisci Falisci Falisci Falisci Falisci Falisci Falisci Farenum Voltumnae  "Fortunae 134 "Voconii 40  "Gallorum 117 Faventia 118 "Cornelium 118 Felsina 117 "Livii 118 Feltrini Feltrini 123 "Popilii 118 Ferenti 162 "Julium 121 Ferentium 173 "Sempronii 136 Feritor 90 "Flaminii 136 Ferinia 134 "Decii 145 Feroniae fanum 134 "novum 145 Ferraria 6 "piscarium 155 Festennia 134 "novum 145 Fersennia 134 "novum 145 Festennia 134 "novum 145 Festennia 155 Fessennia 150 Fossae 189 Ficaria 190 Fosi 64 Ficuleasis 150 Fossae 189 Ficulnea 145 Fisosae 145 Fisosae 189 Fisculnea 145 Fisosae 189 Fisculnea 145 Fisosae 189 Fisculnea 145 Fire fossae 189 Fisculnea 145 Fire fossae 189 Ficulnea 145 Fire fossae 189 F |                    | Cette -    |                    | Sette      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Fanum Voltumnae   134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Falisca .          | 134        | Fortunatae insulae | <b>550</b> |
| Fortunae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Falisci            | 134        | Forum Julii        |            |
| Faventia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fanum Voltumnae    | 134        | <i>,,</i>          | 40         |
| Felsina         117         n. Livii         118           Feltrioi         123         n. Popilii         118           Fenni         69         n. Truentinorum         118           Ferni         69         n. Truentinorum         118           Ferentinum         162         n. Julium         121           Ferentum         173         n. Sempronii         136           Feritor         90         n. Flaminii         136           Feronia         134         n. Decii         145           Feroniae fanum         134         n. Decii         145           Feroniae         145         n. Decii         145           Feroniae         134         n. Decii         145           Feroniae         134         n. Decii         145           Ferosiae         126         n. Appil         155           Fersiae         189         Fossae         189           Fidena         145         Fossae <t< td=""><td>, Fortunae</td><td></td><td>" Gallorum</td><td>•</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , Fortunae         |            | " Gallorum         | •          |
| Feltrini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Faventia           | 118        | ,, Cornelium -     | 118        |
| Fenni         69         " Truentinorum         118           Ferentinum         162         " Julium         121           Ferentum         173         " Sempronii         136           Feritor         90         " Flaminii         136           Feronia         134         " Decii         145           Feroniae fanum         134         " novum         145           Ferraria         6         " piscarium         155           Fertina         321         " boavium         155           Fescennia         134         " clitorium         155           Ficaria         190         Fosi         64           Ficaria         190         Fosi         7           Ficaria         190<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felsina -          |            | <i>,,</i>          |            |
| Ferentium         162         " Julium         121           Ferentum         173         " Sempronii         136           Feritor         90         " Flaminii         136           Feronia         134         " Decii         145           Feroniae fanum         134         " Clitorium         155           Feroniae fanum         142         " Appit         155           Feroniae fanum         152         " Appit         155           Feroniae fanum         152         " Appit         155           Feroniae fanum         150         Fossae         189           Ficulia fanum         155         Fossae         189           Ficulia fanum         145         Fossae Drusianae         189           Ficuliae vetus         145         Fossae Drusianae         189           Fidentae fanum <td>Feltrini</td> <td></td> <td>" Popilii</td> <td>118</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Feltrini           |            | " Popilii          | 118        |
| Ferentum         173         " Sempronii         136           Feritor         90         " Flaminii         136           Feronia         134         " Decii         145           Feroniae fanum         134         " novum         145           Feroniae fanum         134         " novum         155           Fertina         321         " boarium         155           Fertina         134         " clitorium         156           Ficana         162         " Appril         159           Ficaria         190         Fosi         64           Ficuleasis         150         Fossae         189           Ficulnea         145         Fossae         189           Ficulnea         145         Fossae         189           Ficulnea vetus         145         Fossae         189           Ficulnea vetus         145         " Marianae         33           Ficulnea vetus         145         " Philistinae         98           Fidenta         144         Fratuertium         172           Fidenta         144         Fratuertium         171           Firmum         140         Fresilae         143 </td <td>Fenni</td> <td></td> <td>••</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fenni              |            | ••                 |            |
| Feritor         90         " Flaminii         136           Feronia         134         " Decii         145           Feroniae fanum         134         " novum         145           Ferraria         6         " piscarium         155           Fertina         321         " boavium         155           Fescennia         134         " clitorium         156           Ficana         162         " Appil         159           Ficana         160         Fossae         189           Ficulnea         145         Fossae         189           Ficulnea         145         Fossae         189           Ficulnea         145         Fossae         Drusianae         33           Ficulnea         145         Fossae         Drusianae         38           Fisculnea         144         Fratuertium         172           Fidenta         144         Fratuertium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ferentinum         |            |                    | 121        |
| Feronia         134         " Decii         145           Feroniae fanum         134         " novum         145           Ferraria         6         " piscarium         155           Fertina         321         " boavium         155           Fescennia         134         " clitorium         156           Ficana         162         " Appil         159           Ficana         190         Fosi         64           Ficana         190         Fosi         64           Ficulneasis         150         Fossae         189           Ficulnea         145         Fossae         Drusianae         33           Ficulnea         145         Fossae         Drusianae         38           Fisculnea vetus         145         " Marianae         38           Fisculnea vetus         145         " Marianae         38           Fisculnea         144         Fratuertium         172           Fidenta         144         Fratuertium         172           Fidentas         131         Freegelae         129           Firmani         140         Freesilae         143           Firmum         140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ferentum           | 173        | " Sempronii        | 136        |
| Feroniae fanum         134         novum         145           Ferraria         6         " piscarium         155           Fertina         321         " boavium         155           Fescennia         134         " clitorium         156           Ficana         162         " Appil         159           Ficaria         190         Fosi         64           Ficuleasis         150         Fossae         189           Ficuleasis         150         Fossae         189           Ficulea         145         Fossae         189           Ficulea         145         Fossae         189           Ficulea         145         Fossae         189           Ficulea         145         Fossae         Drusianae         33           Ficulea         144         Fratuertium         98           Fidenta         144         Fratuertium         172           Fidentas         131         Fregelae         129           Firmun         140         Fresilae         143           Firmun         140         Fresilae         143           Firmun         140         Frecum         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Feritor            | 90         | , "Flaminii        |            |
| Ferraria         6         " piscarium         155           Fertina         321         " boarium         155           Fescennia         134         " clitorium         156           Ficana         162         " Appil         159           Ficaria         190         Fosi         64           Ficuleasis         150         Fossae         189           Ficulnea         145         Fossae         Drusianae         33           Ficulnea vetus         145         " Marianae         38           Ficulnea         144         Fraturertium         172           Fidenta         146         Fregellae         163           Fidenta         140         Fresilae         143           Firmum         140         Fretum         2           Fiscellus m.         83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Feronia -          | 134        | " Decii            | 145        |
| Fertina         321         " boarium         155           Fescennia         134         " clitorium         156           Ficana         162         " Appil         159           Ficaria         190         Fosi         64           Ficania         190         Fosi         64           Ficulneasis         150         Fossae         189           Ficulnea         145         Fossae         Drusianae         33           Ficulnea         145         Fossae         Drusianae         33           Ficulnea vetus         145         " Marianae         38           Ficulnea vetus         145         " Marianae         38           Ficulnea         144         Fratuertium         172           Fidenta         144         Fratuertium         172           Fidenta         116         Fregellae         163           Fidentes         129         Fregellae         129           Firmuni         140         Fresilae         143           Firmun         140         Fresilae         143           Firmun         140         Fretum         2           Flavium Brigantium         27         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Feroniae fanum     | 134        | • novum            |            |
| Fescennia         134         " clitorium         156           Ficana         162         " Appit         159           Ficaria         190         Fosi         64           Ficulesis         150         Fossae         189           Ficulesis         145         Fossae         Drusianae         33           Ficulea         145         " Marianae         38           Fiscus Ruminalis         151         " Philistinae         98           Fidena         144         Fratuertium         172           Fidena         144         Fratuertium         172           Fidentes         131         Fregellae         163           Fidentes         136         Freegellae         129           Firmani         140         Freegellae         129           Firmum         140         Freesilae         143           Firmum         140         Freesilae         143           Firmum         2         Freetum         2           Flavium Brigantium         27         " Hispaniae         2           Flevo         33         " Oceani         2           Flevum Castellum         62         " Siculum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ferraria -         | 6          | ,, piscarium       | 155        |
| Ficana         162         , Appit         159           Ficaria         190         Fosi         64           Ficulesis         150         Fossae         189           Ficulnea         145         Fossae Drusianae         33           Ficulnea vetus         145         , Marianae         38           Ficulnea vetus         145         , Marianae         38           Ficulnea         144         Fratuertium         172           Fidena         144         Fratuertium         172           Fidentes         131         Fregellae         163           Fidentini         116         Fregenae         129           Firmani         140         Fresilae         143           Firmum         140         Fresilae         143           Firmum Picenum         140         Fretum         2           Fiscellus m.         83         Fretum Gallicum         30           Flavium Brigantium         27         , Hispaniae         2           Flevu Castellum         27         , Geani         2           Florentia         130         Friniates Ligures         102           Flumen Silicense         4         F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fertina .          | 321        | , boarium          | 155        |
| Ficaria         190         Fosi         64           Ficulesis         150         Fossae         189           Ficulnea         145         Fossae Drusianae         33           Ficulnea vetus         145         Fossae Drusianae         33           Ficulnea vetus         145         " Marianae         38           Ficulnea vetus         145         " Philistinae         98           Fidena         144         Fratuertium         172           Fidena         144         Fratuertium         172           Fidentes         131         Fregellae         163           Fidentini         140         Fregellae         129           Firmani         140         Fresilae         143           Firmum         140         Fresilae         143           Firmum         140         Fretum         2           Fiscellus m.         83         Fretum Gallicum         30           Flavium Brigantium         27         " Herculis         2           Flevum Castellum         22         " Siculum         82           Florentia         130         Friniates Ligures         102           Flumen Silicense         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fescennia          | 134        | " clitorium        | 156        |
| Ficulesis         150         Fossae         189           Ficulnea         145         Fossae Drusianae         33           Ficulnea vetus         145         " Marianae         38           Ficulnea vetus         145         " Marianae         38           Ficulnea         145         " Philistinae         98           Fidens         144         Fratuertium         172           Fidens         131         Fregellae         163           Fidentini         116         Fregenae         129           Firmani         140         Frentani         171           Firmum         140         Fresilae         143           Firmum         140         Fresilae         143           Firmum         140         Fresilae         143           Firmum         140         Fresilae         143           Firmum         2         Fretum         2           Flavium Picenum         83         Fretum Gallicum         30           Flavium Brigantium         27         "Hispaniae         2           Flevum Castellum         62         "Siculum         82           Florentia         130         Frisii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ficana             | 162        | n Appil            | 159        |
| Ficulnea         145         Fossae Drusianae         33           Ficulnea vetus         145         " Marianae         38           Fiscus Ruminalis         151         " Philistinae         98           Fidena         144         Fratuertium         172           Fidentes         131         Fregellae         163           Fidentes         116         Fregellae         129           Firmani         140         Frentani         171           Firmum         140         Fresilae         143           Firmum Picenum         140         Fresilae         143           Firmum Picenum         140         Fretum         2           Fiscellus m.         83         Fretum Gallicum         30           Flanona         317         " Herculis         2           Flavium Brigantium         27         " Hispaniae         2           Flevu Castellum         62         " Siculum         82           Florentia         130         Friniates Ligures         102           Flumen Silicense         4         Frisii         62           " Setheries         491         Friuli         122           Forentani         173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ficaria            | 190        |                    | 64         |
| Ficulnea vetus         145         " Marianae         38           Fiscus Ruminalis         151         " Philistinae         98           Fidena         144         Fratuertium         172           Fidentes         131         Fregellae         163           Fidentini         116         Fregenae         129           Firmani         140         Frentani         171           Firmum         140         Fresilae         143           Firmum Picenum         140         Fretum         2           Fiscellus m.         83         Fretum Gallicum         30           Flanona         317         " Herculis         2           Flavium Brigantium         27         " Hispaniae         2           Flevum Castellum         62         " Siculum         82           Florentia         130         Friniates Ligures         102           Flumen Silicense         4         Frisii         62           " Setheries         491         Friuli         122           Forentani         173         Frusino         162           Formiae         164         Fucinus lacus         99           Foroclodii         130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ficulensis         | <b>150</b> | Fossae             | 189        |
| Fiscus Ruminalis Fidena 144 Fratuertium 172 Fidentes 131 Fregellae 163 Fidentini 116 Fregenae 129 Firmani 140 Frentani 171 Firmum 140 Fresilae 143 Firmum Picenum 140 Fresum Gallicum 2 Fiscellus m. 83 Fretum Gallicum 30 Flanona 317 Flavium Brigantium 27 Flavium Brigantium 27 Flevo 33 Flevo 33 Flevo 33 Flevo 33 Fierum 30 Flevum 30 Flevum 30 Flanona 41 Fresilae 2 Flevo 33 Fretum 30 Flanona 31 Fresilae 30 Fresilae  | Ficulnea .         |            | Fossae Drusianae   | 33         |
| Fiscus Ruminalis Fidena Fidena Fidenta Fidentes Fidentes Fidentini Fidentini Firmum Firmum Firmum Firmum Fiscellus m. Fiscellus m. Flanona Flavium Brigantium Flevo Flevum Florentia Frigii G2 Forentani Frigii G2 Forentani Frigii G2 Forentani Frigii G2 Forentani Frigii Frigii G2 Forentani Frigii G3 Frigii G2 Forentani Frigii G2 Forentani Frigii G3 Frigii G4 Frigii G5 Frigii G6 Frigii G6 Frigii G7 Frigii G7 Frigii G8 Frigii G9 Forentani Frigii G1 Frigii G2 Forentani Frigii G2 Forentani Frigii G3 Frigii G4 Frigii G5 Frigii G6 Frigii G6 Frigii G7 Frigii G7 Frigii G8 Frigii G8 Frigii G9 Frigii Frigii G9 Frigii Frigii G1 Frigii G1 Frigii G1 Frigii G2 Frigii G1 Frigii G2 Frigii G3 Frigii G1 Frigii G2 Frigii G3 Frigii G3 Frigii G4 Frigii G4 Frigii G5 Frigii G6 Frigii G7 Frigii G8 Frig | Ficulnea vetus     | 145        | **                 | <b>3</b> 8 |
| Fidentes Fidentini Fidentini Fidentini Firmani Firmum Firmum Firmum Firmum Fiscellus F | Fiscus Ruminalis   | 151        | " Philistinae      |            |
| Fidentini 140 Fregenae 129 Firmani 140 Frentani 171 Firmum 140 Fresilae 143 Firmum Picenum 140 Fretum 2 Fiscellus m. 83 Fretum Gallicum 30 Flanona 317 , Herculis 2 Flavium Brigantium 27 , Hispaniae 2 Flevo 33 , Oceani 2 Flevum Castellum 62 , Siculum 82 Florentia 130 Friniates Ligures 102 Flumen Silicense 4 Frisii 62 , Setheries 491 Friuli 122 Forentani 173 Frusino 162 Formiae 164 Fucinus lacus 99 Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fidena             | . 144      | Fratuertium        | 172        |
| Firmani 140 Frentani 143 Firmum Picenum 140 Fresilae 143 Firmum Picenum 140 Fretum 2 Fiscellus m. 83 Fretum Gallicum 30 Flanona 317 , Herculis 2 Flavium Brigantium 27 , Hispaniae 2 Flevo 33 , Oceani 2 Flevum Castellum 62 , Siculum 82 Florentia 130 Friniates Ligures 102 Flumen Silicense 4 Frisii 62 , Setheries 491 Friuli 122 Forentani 173 Frusino 162 Formiae 164 Fucinus lacus 99 Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fidentes           | 131        | Fregellae          | 163        |
| Firmum Picenum 140 Fresilae 143 Firmum Picenum 140 Fretum 2 Fiscellus m. 83 Fretum Gallicum 30 Flanona 317 , Herculis 2 Flavium Brigantium 27 , Hispaniae 2 Flevo 33 , Oceani 2 Flevum Castellum 62 , Siculum 82 Florentia 130 Friniates Ligures 102 Flumen Silicense 4 Frisii 62 , Setheries 491 Friuli 122 Forentani 173 Frusino 162 Formiae 164 Fucinus lacus 99 Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fidentini          |            | Fregenae           | 129        |
| Firmum Picenum 140 Fresilae 143 Firmum Picenum 140 Fretum 2 Fiscellus m. 83 Fretum Gallicum 30 Flanona 317 ,, Herculis 2 Flavium Brigantium 27 ,, Hispaniae 2 Flevo 33 ,, Oceani 2 Flevum Castellum 62 ,, Siculum 82 Florentia 130 Friniates Ligures 102 Flumen Silicense 4 Frisii 62 ,, Setheries 491 Friuli 122 Forentani 173 Frusino 162 Formiae 164 Fucinus lacus 99 Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Firmani            | -          |                    | - 171      |
| Firmum Picenum  Fiscellus m.  S3 Fretum Gallicum  30  Flanona  Flavium Brigantium  Flevo  Flevo  Flevum Castellum  Florentia  Florentia  Flumen Silicense  , Setheries  Forentani  Foroclodii  Forojulienses  140  Fretum Gallicum  30  Fresulis  2  Fresuli  30  Frispaniae  4  Friniates Ligures  42  Frisii  62  Frisii  62  Frisii  122  Forentani  173  Frusino  162  Formiae  164  Fucinus lacus  99  Foroclodii  130  Fulfulae  171  Forojulienses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Firmum             | 140        | Fresîlae           |            |
| Flanona317,, Herculis2Flavium Brigantium27,, Hispaniae2Flevo33,, Oceani2Flevum Castellum62,, Siculum82Florentia130Friniates Ligures102Flumen Silicense4Frisii62,, Setheries491Friuli122Forentani173Frusino162Formiae164Fucinus lacus99Foroclodii130Fulfulae171Forojulienses121Fulginia136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Firmum Picenum     | <b>140</b> | Fretum             | _          |
| Flanona 317 ,, Herculis 2 Flavium Brigantium 27 ,, Hispaniae 2 Flevo 33 ,, Oceani 2 Flevum Castellum 62 ,, Siculum 82 Florentia 130 Friniates Ligures 102 Flumen Silicense 4 Frisii 62 ,, Setheries 491 Friuli 122 Forentani 173 Frusino 162 Formiae 164 Fucinus lacus 99 Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fiscellus m.       | <b>83</b>  | Fretum Gallicum    | <b>30</b>  |
| Flavium Brigantium27,, Hispaniae2Flevo33,, Oceani2Flevum Castellum62,, Siculum82Florentia130Friniates Ligures102Flumen Silicense4Frisii62,, Setheries491Friuli122Forentani173Frusino162Formiae164Fucinus lacus99Foroclodii130Fulfulae171Forojulienses121Fulginia136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Flanona            | 317        | " Herculis         |            |
| Flevo33" Oceani2Flevum Castellum62" Siculum82Florentia130Friniates Ligures102Flumen Silicense4Frisii62" Setheries491Friuli122Forentani173Frusino162Formiae164Fucinus lacus99Foroclodii130Fulfulae171Forojulienses121Fulginia136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elavium Brigantium | <b>27</b>  | ", Hispaniae       | . 2        |
| Florentia 130 Friniates Ligures 102 Flumen Silicense 4 Frisii 62 ,, Setheries 491 Friuli 122 Forentani 173 Frusino 162 Formiae 164 Fucinus lacus 99 Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | ′ 33       | <b>^</b> •         | . 2        |
| Florentia 130 Friniates Ligures 102 Flumen Silicense 4 Frisii 62 ,, Setheries 491 Friuli 122 Forentani 173 Frusino 162 Formiae 164 Fucinus lacus 99 Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Flevum Castellum   | 62         | "Siculum           | <b>82</b>  |
| Flumen Silicense 4 Frisii 62 ,, Setheries 491 Friuli 122 Forentani 173 Frusino 162 Formiae 164 Fucinus lacus 99 Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Florentia          | 130        | Friniates Ligures  |            |
| Forentani 173 Frusino 162 Formiae 164 Fucinus lacus 99 Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Flumen Silicense   | 4          | Frisii             |            |
| Forentani 173 Frusino 162 Formiae 164 Fucinus lacus 99 Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Setheries         |            | Friuli ',          |            |
| Formiae 164 Fucinus lacus 99 Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                  | 173        | Frusino            |            |
| Foroclodii 130 Fulfulae 171 Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formiae            | 164        | _                  |            |
| Forojulienses 121 Fulginia 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Foroclodii         | . 130      | Fulfulae           |            |
| Formulhieness 105 Fulginium 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 121        | Fulginia           |            |
| Loughthienses ' roo resumm 100 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Forovibienses      | , 105      | Fulginium          | <b>136</b> |

|                                         | ,Gette                  |                    |      |              | Seite       |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|------|--------------|-------------|
| Fandi                                   | 164                     | Gallia Trans       |      | a            | 107         |
| Furculae Caudinae                       | 168                     | " ulterio          |      |              | <b>35</b>   |
|                                         | •                       | Gallinaria sy      | lva  |              | 86          |
| <b>3</b> .                              |                         | Gallitae\          | •    |              | 41          |
|                                         | 1                       | Gallograecia       |      |              | 385         |
| Gabae                                   | 482 489                 | Gallus             |      | 331.         |             |
| <b>G</b> abala                          | 424                     | Gamala             | •    | 451.         | <b>453</b>  |
| Gabali                                  | 42                      | Gamalitik <b>a</b> |      |              | 453         |
| Gabaza                                  | 489                     | Gambrivii          |      |              | <b>62</b>   |
| Gabellus                                | 89                      | Ganae              |      |              | <b>306</b>  |
| Gabeni .                                | <b>424</b>              | Gandarae           |      |              | <b>500</b>  |
| Gaberni                                 | <b>52</b>               | Gandaritis         | •    |              | <b>500</b>  |
| <b>Gahiene</b>                          | . <b>479</b>            | Gangaridae         |      |              | <b>501</b>  |
| Gabii ·                                 | 161                     | Ganges             | 498  | 499.         | <b>501</b>  |
| Gad (Stamm)                             | 444                     | Gangra             |      |              | 385         |
| Gadara                                  | 454                     | Ganos              |      |              | <b>3</b> 06 |
| Gadeirer ,                              | 1                       | Gapselus           | •    | •            | 311         |
| <b>Gadelonitis</b>                      | 415                     | Garama             |      |              | 550         |
| Gades                                   | 11                      | Garamantes         |      | <b>523</b> . | _           |
| , Gadora                                | 454                     | Gargani pr.        |      | _            | 87          |
| Gaetuli                                 | <b>523</b> . <b>535</b> | Garganus m.        |      |              | 85          |
| Gagae                                   | 396                     | Gargophie          | ,    |              | 238         |
| Galasa.                                 | . 454                   | Gargara            | •    | <b>350</b> . | _           |
| Galata -                                | 541                     | Gargarus           |      | 000.         | 352         |
| Galatia .                               | 30. 385                 | Gariadaei          | ,    | · ,          | 435         |
| Galatini                                | 186                     | Garites            |      |              | 43          |
| Galeagra                                | 183                     | Garizim            |      |              | 441         |
| Galepsus ·                              | 211                     | Garsauria          |      | 407.         |             |
| Galilaea .                              | 444. 457                | Garsauritis        | •    |              | 407         |
| Gallaeci ,                              | 21                      | Garuli '           | `    |              | 102         |
| Gallaecia                               | 21                      | Garumna            | •    |              | 32          |
| Galli                                   | 35                      | Garumni            |      |              | 43          |
| Gallia                                  | 30                      | Garunas            |      | •            | 32          |
| Gallia braccata                         | 35                      | Gath               |      |              | 445         |
| " Belgica                               | <b>36</b>               | Gatheae            | ,    |              | 256         |
| " Comata                                | 35                      | Gatheates          |      |              | 200         |
| " citerior                              | 35                      | Gaugamela          |      | •            | 473         |
| " Celtica                               | 35. <b>3</b> 6          | Gaulon             |      | ,            | 453         |
| " Cisalpina                             | 81. 100                 | Gaulos             |      | •            | 188         |
| " Cispadana                             | 115                     | Gaurus m.          |      |              | 85          |
| " togata                                | 35                      | Gaza               | 446. | 476.         | 489         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                         |                    | 39   |              | ****        |
|                                         |                         |                    | J.   | ש            |             |

.

| , ,               | Geite           |                      | . Sette         |
|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Gazas             | 476. 494        | Geronthrae           | 266             |
| Gazaeorum portu   | • <b>446</b>    | Gerontius            | 195             |
| Gazana            | 415             | Gerra                | 437             |
| Gazium            | 415             | Gerraicus sinus      | 437             |
| Gebalen <b>e</b>  | 438             | Gerrha, Gerrhae      | <b>4</b> 37     |
| Gebanitae         | 436             | Gerrhaei             | 437             |
| Gebennae          | 31              | Gerrhus              | 75              |
| Gebennici montes  | 31              | Gerrhon              | 514             |
| Gebes             | , 361           | Gerunda              | 24              |
| Gedrosia          | 483             | Getae                | 80. 296         |
| Geiduni - '       | <b>51</b>       | Getarum solitudo     | 80              |
| Gela              | 184             | Gethsemane           | 441             |
| Gelae             | 475             | Ghomari              | <b>4</b> 88     |
| Gelas             | 181             | Gibea                | 448             |
| Gelduba           | <b>53</b>       | Gi <del>g</del> arta | <b>4</b> 59     |
| Genabum Carnutu   | m 44. 48        | Gigarton .           | 459             |
| Genesium \        | <b>270</b>      | Gigonns              | - 212           |
| Genetae           | 411             | Gilboa               | 441             |
| Geneva            | <b>40</b>       | Gilead               | 440             |
| Genezareth        | 441             | Gilgal               | 447             |
| Genua             | 103             | Gindareni            | 427             |
| Genusini          | <b>173</b>      | Gindarus .           | 427             |
| Genusus           | 324             | Giri mons            | 550             |
| Geraneia (        | 194             | Glanis               | 165             |
| Gerania ·         | 302             | Glanum               | 40              |
| Gerar .           | 446             | Glaucus              | <b>334.</b> 492 |
| Gerasa (          | 454. 455        | Glaucus sinus        | 338             |
| Gerdamis          | <b>55</b> @     | Glesum               | <b>59</b>       |
| Gerenia           | 264             | Glessaria.           | 62              |
| Gergetha          | <b>357</b>      | Glisas               | 237             |
| Gergethium        | 357             | Glotta aestuarium    | 72              |
| Gergis            | <b>357</b>      | Glykis               | 197             |
| Gergithes         | 357             | Glykys               | 224             |
| Gergithos         | 357             | Glympis              | 267             |
| Gergovia          | <b>44.</b> 45   | Glyppia              | 267             |
| Germalum          | 151             | Gnatia               | 172             |
| Germani           | <b>′ 59</b> ′   | Gnidus               | 373             |
| Germanicopolis    | <b>361. 385</b> | Gnossus              | 291             |
| Germania *        | <b>55</b>       | Golan                | 453             |
| Germania superior |                 | Golonitis            | 453             |
| Germania inferior | 56              | Gomphi               | 218             |
|                   |                 | ,                    |                 |

,

·

|                      | Sette          |                                       | Geits      |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|------------|
| Gonnus               | 218            | Grynium                               | 348        |
| Gonnocondylon        | -217           | Gugerni                               | 52         |
| Gonomani             | 107            | Gunugi                                | 546        |
| Gonussa              | <b>24</b> 9    | Guraei                                | 500        |
| Gophna               | 447            | Guraeus                               | 499        |
| Gophnitika           | 447            | Gurier                                | <b>490</b> |
| Gorbeius             | 387            | Gyarus                                | <b>279</b> |
| Gorditanum prom.     | 190            | Gygaea                                | <b>369</b> |
| Gordiu Come          | 387            | Gymnasium                             | 212        |
| Gordiutichos /       | <b>379</b>     | Gymnesiae                             | <b>29</b>  |
| Gordyaei .           | <b>463</b>     | Gynaekopolis                          | 518        |
| Gordyaeisches Gebirg | 461            | Gyndes                                | 472        |
| Gordyene             | 463            | Gyrtone                               | 218        |
| Gorgippia            | · <b>4</b> 96  | Gythium                               | <b>266</b> |
| Gorneas              | 463            | Gyzantes /                            | <b>533</b> |
| Gortyna              | <b>292</b>     | , , ,                                 | , ,        |
| Gortynia :           | 214            | <b>5).</b>                            |            |
| Gortynius            | 198            | ~~~                                   |            |
| Gortys               | <b>255</b>     | Hadranum                              | 187        |
| Gosen                | 515            | Hadria                                | 141        |
| Gothini '            | 60. 6 <b>5</b> | Hadrianopolis                         | 366        |
| Gothones             | 60. 66         | Hadrianupolis                         | 312        |
| Grabmahl des Satyrus | <b>496</b>     | Hadrumetum                            | <b>537</b> |
| Gracurris            | 27             | Haemus 19                             | 2. 294     |
| Gradus               | 121            | Hain der Hertha                       | . 57       |
| Graecia              | 191            | " der Semnonen                        | <b>57</b>  |
| Graecia Magna 10     | 1. 177         | ,, bei den Naharwa                    |            |
| ,, major             | 177            | len                                   | 57         |
| Graecostasis         | 154            | Halae                                 | 236        |
| Graaci               | 298            | Halae Axonides                        | 243        |
| Graei                | 214            | Hales                                 | 94         |
| Granicus .           | <b>331</b>     |                                       | , 186      |
| Grampius mons        | <b>72</b>      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 186        |
| Graviscae            | <b>128</b>     |                                       | 203        |
| Grinnes -            | <b>52</b>      | Haliartus                             | <b>235</b> |
| Grosses Thal         | 450            | Halias                                | 272        |
| Grovii               | , 27           | ,                                     | 374        |
| Grudii ,             | 51             | Halike .                              | 272        |
| Grumentum            | 175            | Haliusa                               | 277        |
| Grunium              | 348            | Halmydessus                           | 303        |
| Gr <del>y</del> nia  | 348            | Halmyris                              | <b>301</b> |

į

|   | •                      | Selfe ,      | , .                   |              | Sette       |
|---|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
|   | Halonesus              | 282          | Helia                 |              | 174         |
|   | Halos                  | 221          | Helice                | 251.         |             |
|   | Haluntium              | 186          | Helicon               | <b>193</b> . |             |
|   | Halus                  | 474          | Helin Deresi          | _            | 74          |
|   | Halyciae               | 188          | Heliopolis            | 430          |             |
|   | Halycus,               | 181          | Heliopolites nomos    | •            | 512         |
|   | Halydienses            | 381          | Helisson              |              | 199         |
|   | Hamath                 | 425          | Helium                | •            | 33          |
|   | Hamaxia                | 421          | Hellas                |              | 191         |
|   | Hamaxitus 352.         |              | Helleborum            |              | <b>23</b> 2 |
|   | Hamaxobii              | 77           | Hellenes              | 28           |             |
|   | Hammanientes           | <b>550</b>   | Hellespontii          |              | . 346       |
|   | Hammonium              | <b>526</b>   | Hellespontus 337,     | 346          | . 356       |
|   | Hannibal (Landgut des) | 537          | Hellomenium           |              | <b>2</b> 75 |
| • | Haran                  | 466          | Hellopia              | -            | 224         |
| ı | Harma                  | <b>237</b>   | Helorum               |              | 184         |
|   | Harmastis              | 493          | Helorus               |              | 181         |
|   | Harme                  | <b>383</b>   | Helos                 | 175          | <b>266</b>  |
|   | Harmozika '            | <b>493</b>   | Heloton -             |              | <b>2</b> 64 |
| • | Harpagia -             | <b>357</b>   | Helvecouae            |              | 60          |
|   | Harpasa                | <b>380</b>   | Helvecones            | •            | 66          |
|   | Harpasus               | 412          | Helvetica civitas     | •            | 54          |
|   | Harpinea               | <b>260</b> . | Helvetii              | •            | 54<br>38    |
|   | Harpinnates            | <b>199</b>   | Helvii                |              | 38          |
|   | Harpleae               | <b>268</b> - | Hencti                |              | 382         |
|   | Hatrae                 | 468          | Heniochi              | 411.         | _           |
|   | Haven (der große)      | <b>5</b> 26  | Heph <b>a</b>         | ,            | 456         |
|   | Hebron /               | 449          | Hephaestia            | •            | <b>2</b> 83 |
|   | Hebrus                 | <b>295</b>   | Heptaporus            |              | 332         |
|   | Hecatompylon           | 486          | Heptastadium          |              | <b>379</b>  |
|   | Hecatompylos           | <b>48</b> 6  | Hera                  |              | 187         |
|   | Hecatonnesi            | <b>2</b> 86  | Heraclea 179. 189.    |              |             |
|   | Hectenae               | 234          | <b>306. 365. 394.</b> | 424.         | 428.        |
|   | Hedui                  | <b>4</b> 8   | 478.                  | -            |             |
|   | Hedyphon               | 479          | Heraelea Sintica      | ,            | 214         |
|   | Hedypnus               | 479          | " Minoa               | <b>^</b> ,   | 184         |
|   | Hekatompylon `         | <b>542</b>   | " ad Pontum           |              | 302         |
|   | Helena "               | <b>278</b>   | " Latmi               | •            | 377         |
|   | Heleni                 | 28           | Heracleopolites non   | nos '        | 512         |
| 1 | Heles                  | ·9 <b>4</b>  | Heracleoticum _       |              | 515         |
|   | Helgas ,               | <b>361</b>   | Heracleum -           | 215.         |             |
|   |                        |              | •                     |              |             |

| Heracleus Polis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   | , Gette         |                        | Geite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------|
| Heraeum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Heracleus Polis     | <b>511</b> -    | Heroum oppidum         | 515        |
| Heraeum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Heraea              | 255             |                        | 438        |
| Heraeum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Heraei              | . 180           | Hesidrus               | 499        |
| Herbessus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heraeum             | 271             | Hesperia               |            |
| Herbessus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heraeupolis         | 306             | Hesperidae             | <b>530</b> |
| Herbita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herbessus           | · 187           | Hesperiden (die Gärten |            |
| Hercates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herbita 1           | 186             |                        |            |
| Herculanium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hercates            | 102             | Hesperium prom.        | •          |
| Herculanium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herculaneum         | <b>170</b>      |                        |            |
| Herculanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herculanium         | 166             | Hexapylon              |            |
| Herculis oppidum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Herculanum          | <b>166</b>      | Hibernia               |            |
| " insula         30. 190         Hiera Come         380           " prom.         86         Hiera Pydna         292           Hercyna         202         " Sycaminos         504           Hercynia sylva         56         Hierapetra         292           Hercynium jugum         56         Hierapolis         393. 428           Hercynius saltus         56         Hierapytna         292           Herdonia         173         Hieres         221           Herdonia         173         Hieres         221           Hercules (die Stadt des)         518         Hiericus         447           Herkyna         235         Hierocaesarienses         370           Hermaea Akra         538         Hieronesos         185           Hermaeeum         237. 256         Hieromax         442. 454           Hermaischer Busen         337         Hierosolyma         447           Herminius mons         29         Himera         182. 185           Herminius mons         29         Hipparenum         470           Herminius mons         29         Hippo Diarrhytus         540           Hermonthis         509         Hippolium         74.      <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herculis oppidum    | 512             | Hiera 185. 188.        |            |
| Hercyna   202   Sycaminos   504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •               | <b>30.</b> 190  |                        |            |
| Hercynia sylva   56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " prom.             | <b>86</b>       | Hiera Pydna            |            |
| Hercynia sylva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hercyna             | 202             | " Sycaminos            | _          |
| Hercynium jugum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hercynia sylva      | <b>56</b>       | •                      |            |
| Hercynius saltus         56         Hierapytna         292           Herdonia         173         Hieres         221           Hercules (die Stadt des)         518         Hiericus         447           Herkyna         235         Hierocaesarienses         370           Hermaea Akra         538         Hierocaesarienses         370           Hermaeum         237.         256         Hieromax         442.         454           Hermaeum         237.         256         Hieromax         442.         454           Hermaischer Busen         337         Hierosolyma         447           Hermaischer Busen         36         Hierosolyma         447           Hermaischer Busen         26         Himella         91           Hermaischer Busen         36         Hierosolyma         447           Hermaischer Busen         36         Himella         91           42         Himella         91         447           Hermila         91         Himella         91           Hermila         91         Himella         91         470           Hermila         371         Hippo Diarrhytus         540         460           Herm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hercynium jugum     | <b>56</b>       | ,                      |            |
| Herdonia 173 Hieres 221 Hercules (die Stadt des) 518 Hiericus 447 Herkyna 235 Hierocaesarienses 370 Hermaea Akra 538 Hieromax 442 454 Hermaeum 237. 256 Hieromax 442 454 Hermaischer Busen 337 Hierosolyma 447 Hermantica 26 Himella 91 Herminius mons 29 Himera 182 185 Hermione 272 Hipparenum 470 Hermiones 59 Hippo 25 176 Hermocapelitae 371 Hippo Diarrhytus 540 Hermon 440 , dirutus 540 Hermonthis 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippolai promontorium 74. Hermunduri 60. 63 Hipponensis sinus 541 Hermus 333 Hipponium 176 Hermici 147 Hippuris 279 Herodium 449 Hire 264 Heroopolites 515 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirpini 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | <b>56</b>       |                        |            |
| Hercules (die Stadt des) 518 Hiericus 447 Herkyna 235 Hierocaesarienses 370 Hermaea Akra 538 Hieronesos 185 Hermaeum 237: 256 Hieromax 442. 454 Hermaischer Busen 337 Hierosolyma 447 Hermantica 26 Himella 91 Herminius mons 29 Himera 182. 185 Hermione 272 Hipparenum 470 Hermiones 59 Hippo 25. 176 Hermocapelitae 371 Hippo Diarrhytus 540 Hermon 440 , dirutus 540 Hermonhis 509 Hippo Diarrhytus 540 Hermonthis 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippolai promontorium 74. Hermunduri 60. 63 Hipponensis sinus 541 Hermus 333 Hipponium 176 Hermici 147 Hippuris 279 Herodium 449 Hire 264 Heroopolis 515 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirpini 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herdonia            | . 173           |                        |            |
| Herkyna 235 Hierocaesarienses 370 Hermaea Akra 538 Hieronesos 185 Hermaeum 237: 256 Hieromax 442. 454 Hermaischer Busen 337 Hierosolyma 447 Hermantica 26 Himella 91 Herminius mons 29 Himera 182. 185 Hermione 272 Hipparenum 470 Hermiones 59 Hippo 25. 176 Hermocapelitae 371 Hippo Diarrhytus 540 Hermon 440 , dirutus 540 Hermon 440 , dirutus 540 Hermonthis 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippolai promontorium 74. Hermus 333 Hipponium 176 Hermus 333 Hipponium 176 Hermici 147 Hippuris 279 Herodium 449 Hire 264 Heroopolites 435 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirminius 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hercules (die Stadt | des) 518        | Hiericus               |            |
| Hermaea Akra 538 Hieronesos 185 Hermaeum 237. 256 Hieromax 442. 454 Hermaischer Busen 337 Hierosolyma 447 Hermantica 26 Himella 91 Herminius mons 29 Himera 182. 185 Hermione 272 Hipparenum 470 Hermiones 59 Hippo 25. 176 Hermocapelitae 371 Hippo Diarrhytus 540 Hermon 440 , dirutus 540 Hermonassa 411. 496 , Regius 541 Hermonthis 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippolai promontorium 74. Hermopolis 516 76. Hermunduri 60. 63 Hipponium 176 Hermici 147 Hippuris 279 Herodium 449 Hire 264 Heroopolites 435 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirminiu 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herkyna             | 235             | Hierocaesarienses      |            |
| Hermaeum         237. 256         Hieromax         442. 454           Hermaischer Busen         337         Hierosolyma         447           Hermantica         26         Himella         91           Herminius mons         29         Himera         182. 185           Hermione         272         Hipparenum         470           Hermiones         59         Hippo         25. 176           Hermocapelitae         371         Hippo         Diarrhytus         540           Hermon         440         " dirutus         540           Hermonassa         411. 496         " Regius         541           Hermonthis         509         Hippokrene         238           Hermonolites         509         Hippolai promontorium         74.           Hermunduri         60. 63         Hipponium         176           Hermici         147         Hipponium         176           Hernici         147         Hipponium         176           Heroopolis         515         Hirminius         181           Heroopolites         435         Hirpini         170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hermaea Akra .      | 538             | Hieronesos             |            |
| Hermaischer Busen Hermantica Hermantica Herminius mons Herminius m | Hermaeum 2          | <b>237: 256</b> | Hieromax 442.          |            |
| Hermantica 26 Himella 91 Herminius mons 29 Himera 182. 185 Hermione 272 Hipparenum 470 Hermiones 59 Hippo 25. 176 Hermocapelitae 371 Hippo Diarrhytus 540 Hermon 440 "dirutus 540 Hermonassa 411. 496 "Regius 541 Hermonthis 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippokrene 238 Hermonduri 60. 63 Hipponensis sinus 541 Hermus 333 Hipponium 176 Hernici 147 Hippuris 279 Ilerodium 449 Hire 264 Heroopolites 515 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirpini 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hermaischer Busen   | <b>3</b> 37     |                        |            |
| Herminius mons 29 Himera 182. 185 Hermione 272 Hipparenum 470 Hermiones 59 Hippo 25. 176 Hermocapelitae 371 Hippo Diarrhytus 540 Hermon 440 ,, dirutus 540 Hermonassa 411. 496 ,, Regius 541 Hermonthis 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippolai promontorium 74. Hermunduri 60. 63 Hipponensis sinus 541 Hermus 333 Hipponium 176 Hernici 147 Hippuris 279 Herodium 449 Hire 264 Heroopolis 515 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirpini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hermantica          | <b>26</b>       | Himella                |            |
| Hermione 272 Hipparenum 470 Hermiones 59 Hippo 25. 176 Hermocapelitae 371 Hippo Diarrhytus 540 Hermon 440 , dirutus 540 Hermonassa 411. 496 , Regius 541 Hermonthis 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippolai promontorium 74. Hermopolis 516 76. Hermunduri 60. 63 Hipponensis sinus 541 Hermus 333 Hipponium 176 Hernici 147 Hippuris 279 Ilerodium 449 Hire 264 Heroopolis 515 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirpini 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Herminius mons      | 29              | Himera 182.            |            |
| Hermiones 59 Hippo 25. 176 Hermocapelitae 371 Hippo Diarrhytus 540 Hermon 440 ,, dirutus 540 Hermonassa 411. 496 ,, Regius 541 Hermonthis 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippolai promontorium 74. Hermopolis 516 76. Hermunduri 60. 63 Hipponensis sinus 541 Hermus 33 Hipponium 176 Hernici 147 Hippuris 279 Herodium 449 Hire 264 Heroopolis 515 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirpini 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | <b>272</b>      | Hipparenum -           |            |
| Hérmocapelitae371Hippo Diarrhytus540Hermon440" dirutus540Hermonassa411. 496" Regius541Hermonthis509Hippokrene238Hermontites nomos509Hippolai promontorium74.Hermopolis51676.Hermunduri60. 63Hipponensis sinus541Hermus333Hipponium176Hernici147Hipponium176Herodium449Hire264Heroopolis515Hirminius181Heroopolites435Hirpini170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hermiones           | , 59            | Hippo 25.              |            |
| Hermon 440 ,, dirutus 540 Hermonassa 411. 496 ,, Regius 541 Hermonthis 509 Hippokrene 238 Hermontites nomos 509 Hippolai promontorium 74. Hermopolis 516 76. Hermunduri 60. 63 Hipponensis sinus 541 Hermus 333 Hipponium 176 Hernici 147 Hippuris 279 Ilerodium 449 Hire 264 Heroopolis 515 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirpini 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hérmocapelitae      |                 |                        |            |
| Hermonassa Hermonthis Soy Hippokrene 238 Hermontites nomos Hermopolis Hermopolis Hermunduri Hermus Hermus Hermici Hermici Hermici Herodium Heroopolis Heroopolis Heroopolis Heroopolis Heroopolites Hipponium  | <u> </u>            | · <b>440</b>    | 1!                     | _          |
| Hermonthis Hermontites nomos Hermontites nomos Hermopolis Hermunduri Hermus Hermici Hernici Herodium Heroopolis Heroopolis Heroopolis Heroopolites  509 Hippokrene 74. Hippolai promontorium 74. Hipponensis sinus 541 Hipponium 176 Hipponium 177 Hipponium 176 Hipponium 177 Hipponium 1 | Hermonassa          | 11. 496         | " Regius               |            |
| Hermontites nomos Hermopolis 509 Hippolai promontorium 74.  76. Hermunduri 60. 63 Hipponensis sinus 541 Hermus 333 Hipponium 176 Hernici 147 Hippuris 279 Herodium Heroopolis 515 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirpini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hermonthis          | <b>50</b> 9     |                        |            |
| Hermopolis       516       76.         Hermunduri       60.63       Hipponensis sinus       541         Hermus       333       Hipponium       176         Hernici       147       Hippuris       279         Ilerodium       449       Hire       264         Heroopolis       515       Hirminius       181         Heroopolites       435       Hirpini       170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hermontites nomos   | <b>509</b>      | Hippolai promontorium  | 74.        |
| Hermus333Hipponium176Hernici147Hippuris279Herodium449Hire264Heroopolis515Hirminius181Heroopolites435Hirpini170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hermopolis          | · 516           |                        |            |
| Hermus333Hipponium176Hernici147Hippuris279Herodium449Hire264Heroopolis515Hirminius181Heroopolites435Hirpini170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Hermunduri        | <b>60. 63</b>   | Hipponensis sinus      | 541        |
| Hernici147Hippuris279Herodium449Hire264Heroopolis515Hirminius181Heroopolites435Hirpini170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hermus              | <b>833</b>      |                        |            |
| Heroopolis 515 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirpini 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 147             | Hippuris               |            |
| Heroopolis 515 Hirminius 181 Heroopolites 435 Hirpini 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 449             | Hire                   |            |
| Heroopolites 435 Hirpini 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | _               |                        |            |
| TT. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                 | Hirpini                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heroopoliticus      | 435             | Hispalis               | 13         |

| •                 | Gdte        |                  | •  | -             | Edn |
|-------------------|-------------|------------------|----|---------------|-----|
| Hispania          | 1           | Hydrus           | •  |               | 172 |
| Hispania citerior | 8           | Hydrus <b>a</b>  |    |               | 278 |
| ", ulterior       | 8           | Hyetusa          |    |               | 287 |
| ,, Tarraconensis  | 17          | Hyetussa         |    |               | 373 |
| Hispaniae         | 8           | Hylas            |    |               | 361 |
| Hispaniae duae    | 8           | Hylae <b>a</b>   |    |               | 236 |
| Hispellum         | 137         | Hylias           |    |               | 95  |
| Histiaea          | 281         | Hylike           |    |               | 236 |
| Histiaei          | 280         | Hyllis,          |    |               | 322 |
| Histiaeotis       | 280         | Hymettus         |    |               | 194 |
| Histonium         | 171         | Hypacyris        |    |               | 74  |
| Histropolis       | 301         | Hypaea           | •  |               | 42  |
| Histros           | 301         | .Hypaep <b>a</b> |    |               | 369 |
| Holmi             | 420         | Hypana           |    |               | 260 |
| Holo              | 17          | Hypanis          |    | •             | 73  |
| Homana            | 402         | Hypata           |    |               | 222 |
| Homeritae         | 436         | Hypatos          |    |               | 237 |
| Homonadenses      | 400         | Hyperia          |    |               | 220 |
| Homonades         | 401         | Hyphasis         |    | •             | 499 |
| Hor               | 440         | Hypius           |    | •             | 331 |
| Horeb             | 438         | Hypnus           | _  |               | 227 |
| Horesti           | 71          | Hypothebae       | •  |               | 237 |
| Horitae           | 482         | Hypsas           |    |               | 182 |
| Horreum           | 225         | Hypsos           | •  | -             | 266 |
| Horti Caesaris    | 157         | Hypsus           | •  | ,             | 256 |
| Hostilia          | 108         | Hyrcania         |    |               | 486 |
| Hyaei             | 230         | Hyrgis           |    |               | 75  |
| Hyamnia           | <b>263</b>  | Hyria            | •  | 173.          |     |
| Hyampolis         | <b>233</b>  | Hyrie            |    | <b>47 0</b> - | 276 |
| Hyantes           | 234         | Hysiae           |    | 239.          |     |
| 'Hybla (major)    | 187         | Hyssu <b>š</b>   |    | ~~~           | 328 |
| Hyblae Megarae    | 183         | ,                | ~  |               | UAV |
| Нуссата           | 185         |                  | 3. |               |     |
| Hyda              | 373         | Jabu <b>r</b>    |    |               | 445 |
| Hydasp <b>es</b>  | 499         | Jacca            |    |               | 27  |
| Hyde              | 405         | Jaccetani        | •• |               | 20  |
| Hydissa           | 381         | Jadera           |    |               | 317 |
| , Hydraotes       | 499         | Jaezer           |    |               | 455 |
| Hydrea            | 277         | Jalysu <b>s</b>  |    |               | 289 |
| Hydrela           | 394         | Jamnea           | •  | ,             | 445 |
| Hydruntum         | 172         | Jamnia           |    |               | 445 |
| 11 y CI Cutcum    | / <b>**</b> | · · ·            |    |               | 330 |

40

| • .                   | Grite                  | ,                     | Seite       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Jamphorina            | . 214                  | Idaeus mons           | . 290       |
| Janiculum .           | 149                    | Idomene ·             | 214. 226    |
| Janus' geminus        | 152                    | Idubeda               | 3           |
| Janus ad infimum      |                        | Jebba                 | 456         |
| letum                 | 152                    | Jebus                 | 447         |
| <b>Ja</b> ph <b>o</b> | 445                    | Jebusiter             | 442         |
| Japides               | 313                    | Jenysus               | 446         |
| Japygium              | 87                     | Jericho               | 447         |
| Jardanos .            | 200                    | Jerne ,               | 69          |
| Jardanus              | 442                    | Jerusalem             | 447         |
| Jarden .              | 442                    | Jetini                | 188         |
| <b>Jasius</b>         | 338                    | Jezreel               | 450         |
| lasonu <b>m</b>       | 338                    | Igilgilis             | 545         |
| lassius sinus         | 338                    | Igilium               | 135         |
| lasso <b>s</b>        | <b>376</b>             | Iguvium               | 138         |
| asus                  | <b>376</b>             | Ilebernis             | 36          |
| atii                  | 489                    | Ilercaon <b>ensis</b> | 19          |
| axamatae              | <b>4</b> 95            | Ilerda                | 23          |
| axartes               | 489                    | Ilergetes             | . 19        |
| azer                  | 455                    | Ilienses              | 189         |
| azyges                | <i>77.</i> 80          | Ilipa                 | <b>. 16</b> |
| bera                  | 23                     | Ilipula Laus          | 15          |
| beria                 | <b>1. 4</b> 9 <b>2</b> | Ilissus               | 201<br>354  |
| pericum mare          |                        | 'Ilium                | 354         |
| <b>e</b> rier         | 490. 492               | Illiberi              | <b>36</b>   |
| perus                 | <b>5. 4</b> 93         | Illiberi Liberini     | <b>15</b>   |
| dis                   | 22                     | Illiberis             | 36          |
| aria                  | 287                    | Illiturgis            | . <b>16</b> |
| arium mare            | 287                    | Illurco               | 15          |
| aros                  | 287                    | Illyricum             | 313         |
| eni                   | 71                     | <u>Illyrii</u>        | 313         |
| hnae                  | 215                    | Ilucia                | 23          |
| hniae                 | 466                    | Iluro                 | . <b>24</b> |
| hthyophagi            | 483                    | Ilva                  | 134         |
| hthys pr.             | 206                    | Ilybirris             | 36          |
| onium                 | 404                    | Imacharenses          | 186         |
| os :                  | 282                    | Imaus                 | 498         |
| osium                 | 546                    | Imbros                | 373         |
| aci montes            | 290                    | Imbrus                | 283 ′       |
| akus 🦸 🖟 🗆            | 307                    | Inachia               | 246         |
| alium                 | 433                    | Inachus               | 197. 201    |

|                                       |          | Geine      |                     |                | Cette      |
|---------------------------------------|----------|------------|---------------------|----------------|------------|
| India                                 |          | 497        | Iresiae             | 219            |            |
| Indigetes                             |          | 20         | Iria                | ~20,           | 104        |
| Indus                                 | 133      | 498        | Iris                |                | 329        |
| Industria                             | <i>,</i> | 105        | Is                  | •              | 467        |
| Ingaevones                            |          | <b>59</b>  | Isara               |                | 34         |
|                                       | 101.     | 103        | İsarus              |                | 97         |
|                                       |          | 110        | Isaschar (Stamm)    |                | 445        |
| Insubri                               |          | 110        | Isaura              |                | 403        |
| Insula                                |          | 163        | Isauri              |                | 400        |
| Insula Sasonis                        |          | 273        | Isauria             |                | 403        |
| solis                                 | ,        | 502        | Iscia               | ٠,             | 175        |
| Insulae Aeoliae                       |          | 188        | ·                   |                | 466        |
| Echinades                             |          | 276        | Ischopolis          | •              | 466        |
| " Chelidoniae                         |          | 317        | Isidis oppidum      | -              | 517        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 101.     |            |                     |                | 522        |
| Internelium ·                         | LUI.     | 103        | " portus<br>Isionda |                | 400        |
| Inter dues Luces                      | \        | 151        | Isis                |                | 328        |
|                                       | •        | 29         | Ismat is            |                | 309        |
| Interamienses                         | 37.      | 163        | Ismarus /           |                | 309        |
| Interamna 1 Interamnates Succass      |          | 163        | Ismenus             |                | 202        |
| Lirinates                             | A 2 4 A  | 163        | Isombres            |                |            |
| Intercatia                            |          | 26         | Israel (Gebirg)     |                | 110<br>441 |
| <u>-</u>                              |          | 151        | Issa                |                | 321        |
| Intermontium                          | ,        | 146        | Issaici lembi       |                | 322        |
| Interocrea Jol                        | ,        | 546        | Issedones           | <b>.'</b>      | 497        |
|                                       |          | 221        | Issenses            |                | 314        |
| Jolcos                                |          | 499        | Issicus sinus       | •              | 338        |
| Jomanes                               |          | 203        | Issii               |                | 314        |
| Jon                                   |          | 204        | Issus .             | •              | 418        |
| Jonicus sinus                         |          | 204        | Istaevones          | -              | 59         |
| Jonium mare                           |          | 445,       |                     | . 73.          |            |
| Joppe                                 | •        | 455        | Istria              | • / 5.         | 100        |
| Jordan<br>To-                         | 67       | <b>279</b> | Istriani            |                | 76         |
|                                       |          | 42         | Istropolis          |                | 301        |
| Josei<br>Josepa                       |          | 421        | Istros              |                | 301        |
| Jotape Jovis oppidum                  | ,        | 510        | Itali               |                | 81         |
| Ipasturgi Triumphal                   | _        | 16         | Italia              | 80.            |            |
|                                       |          |            | Italica             | <del>U</del> . | 16         |
| Ipsus<br>'Ira                         |          | 264        | Ithaca              |                | 275        |
|                                       | -        | 264        | Ithacesiae insulae  |                | <b>176</b> |
| Ire                                   |          | 277        |                     | •              |            |
| Irene                                 |          | 4/1        | Ithome,             | 4-             | 218        |

| •                  | Geite                                 | •                     | Seite                   |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ithoria            | 227                                   | Kalliste /            | 279                     |
| Iton               | 221                                   | Kaloi Limenes         | ,292                    |
| Ituraea            | 454                                   | Kambysene             | 493                     |
| Ituraei            | 430                                   | Kamisa-               | <b>409</b>              |
| Juda (Gehirg)      | 441                                   | Kamisene              | 486                     |
| Judaea             | 439. 445                              | Kamaanitér,           | 442                     |
| Jugum Volustana    | 217                                   | Kanatha               | 454                     |
| Juhones            | 62                                    | Kaenepolis            | 265                     |
| Julis              | <b>27</b> 9                           | Kaene Polis           | 510                     |
| Julia              | 455                                   | Kanobische Mündung    | 515                     |
| Julia Joza         | 12                                    | Kappadocien (eigentli |                         |
| Juliás :           | 452                                   | ches)                 | 405                     |
| Julienses          | 131                                   | Kapernaum             | 452                     |
| Juliobriga         | 27                                    | Karae                 | 474                     |
| Juliopolis         | 387. 520                              | Karana                | 437.                    |
| <b>Junonia</b>     | 550                                   | Karduchi              | 463                     |
| Junonia iusula     | <b>550</b>                            | Karia                 | 245                     |
| Junonis pr.        | 6. 12                                 | Kariatue              | 488                     |
| Junonis Acraeae te |                                       | Karmande              | 467                     |
| Jura mons          | 31                                    | Karmel                | 440                     |
| Jurassus           | · 31                                  | Karmylessus           | <b>3</b> 97             |
| Juverna            | 69                                    | Karua                 | 437                     |
| Juvia              | 6                                     | Karnak                | <b>509</b>              |
|                    |                                       | Karnion               | 200                     |
| <b>R.</b>          | •                                     | Karnon                | 266                     |
|                    |                                       | Karnos                | 460                     |
| Kabyle             | 312                                   | Karpasia              | 431                     |
| Kachales           | 202                                   | Karthagischer Busen   | <b>538</b> <sup>1</sup> |
| Kadi               | <b>391</b>                            | Karusa                | 383                     |
| Kaffa              | 542                                   | Karyae                | 268                     |
| Kakuthis           | 499                                   | Kaspiraei             | <b>500</b>              |
| Kalachene          | 473                                   | Kassopi               | 223                     |
| Kalamaé            | ` <b>' 264</b>                        | Kastabala             | 406                     |
| Kales              | 331                                   | Katabaneis            | 436                     |
| Kalex              | 331                                   | Katakekaumene         | 368                     |
| Kalirrhoe          | 241                                   | Kataonicp             | 405                     |
| Kalon Stoma        | 301                                   | Kátarrhaktes          | 333                     |
| Kalos              | 328                                   | Katennenses           | 401                     |
| Kallas             | 281                                   |                       | 501                     |
| Kalliaeros         | 230                                   |                       | 0373                    |
| Kallikolone        | <b>3</b> 55                           | Kaukonii              | 373                     |
| )                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 40 *                  |                         |
|                    |                                       | <b>4</b> €            | ,                       |

| Kaunos         373         Kolobi         522           Kaystri Pedion         402         Kolon         366           Kegila         449         Kolonae         352         357           Kelanae         474         Kolonis         273         Kenchriene         486           Kenchreae         250         Komisene         486         486           Kenchreae         270         Kompsatos         309           Kenchreae         270         Kompsatos         309           Kenchreae         270         Kompsatos         309           Kenchreae         278         Konus         392           Kephissia         245         Koeos         200           Kephissia         245         Koeos         200           Kersos         291         Kophen         499           Keressus         238         Kopratas         479           Kerkeryra         273         Koralis         494           Kerkyrae         274         Korbiane         479           Kersos         418         Kordyla         411           Kersoria         421         Korcae         411           Kestori Pedion                                                                                                |                                       | Gette      | •                |              | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|--------------|-------|
| Kegila         449         Kolonae         352. 357           Kelanae         474         Kolonîs         277           Keleae         250         Komisene         486           Kenchreae         270         Kompsatos         309           Kenchreae         270         Kompsatos         309           Kenchreae         463         Königskanal         468           Kenkelae         532         Konus         339           Kephissia         245         Koeos         200           Keressus         238         Kophen         499           Keressus         238         Kopratas         479           Kerkyra         273         Koralis         494           Kerkyrae         274         Korbiane         479           Kersos         418         Kordyla         411           Kerynia         251         431         Koreae         447           Kesbedion         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Kormasa         401           Keirizis         302         Korokondama         496           Kidron         450         Korsura         533                                                                                           | Kaunos '                              | <b>373</b> | Kolobi           |              | 522   |
| Kegila         449         Kolonae         352. 357           Kelanae         474         Kolonis         277           Keleae         250         Komisene         486           Kenchreae         270         Kompsatos         308           Kenchreae         270         Kompsatos         308           Kenchreae         463         Königskanal         468           Kephissia         245         Koeos         200           Kerhissia         245         Koeos         200           Keressus         238         Kophen         498           Keressus         238         Kopratas         479           Kerkyra         273         Koralis         494           Kerkyrae         274         Horbiane         479           Kerkyrae         274         Horbiane         479           Kerkyrae         274         Horbiane         479           Kersos         418         Kordyla         411           Kersyrae         274         Horbiane         447           Kesbedion         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Kormasa         401 <tr< td=""><td>Kaystri Pedion</td><td>402</td><td>Kolon</td><td>١</td><td>369</td></tr<>          | Kaystri Pedion                        | 402        | Kolon            | ١            | 369   |
| Kelanae         474         Kolonis         277           Keleae         250         Kordisene         486           Kenchreas         270         Kompsatos         309           Kentrites         463         Königskanal         469           Kephelae         532         Konus         392           Kephelae         245         Koeos         206           Kerates         291         Kophen         498           Keressus         238         Kopratas         479           Kerkyra         273         Koralis         494           Kerkyra         274         Korbiane         479           Kersos         418         Kordyla         411           Kersos         418         Kordalis         417           Kesbedion         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Kormasa         401           Kidestr                                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 449        | Kolonae          | 352          | . 357 |
| Keleae         250         Komisene         486           Kenchreae         270         Kompsatos         308           Kentrites         463         Königskanal         469           Kephelae         532         Konus         392           Kephissia         245         Koeos         206           Kerates         291         Kophen         498           Kersesus         238         Kopratas         479           Kerkyra         273         Koralis         494           Kerkyrae         274         Korbiane         479           Kersos         418         Kordyla         411           Kerynia         251         431         Koreae         447           Kesbedion         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Kormasa         401           Keirizis         302         Korokondama         496           Kidron         450         Korsura         538           Kidron         450         Korsura         538           Killa         351         Koskimia         379           Killeos         351         Kossura         538                                                                                                      | •                                     | 474        | Kolonis          |              |       |
| Kenchreae         270         Kompsatos         305           Kentrites         463         Königskanal         463           Kephelae         532         Konus         392           Kephissia         245         Koeos         200           Kerates         291         Kophen         498           Keressus         238         Kopratas         479           Kerssos         418         Koralis         494           Kersos         418         Kordyla         411           Kersos         401         Korkanflufs         487           Kesbedion         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Kormasa         401           Keirizis         302         Korokondama         496           Kidron         450         Korsura         538           Kilone         297         Koryphantis         349 <t< td=""><td>Keleae</td><td></td><td>Komisene</td><td></td><td>•</td></t<>                                   | Keleae                                |            | Komisene         |              | •     |
| Kentrites         463         Königskanal         469           Kephelae         532         Konus         392           Kephissia         245         Koeos         200           Kerates         291         Kophen         499           Keressus         238         Kopratas         479           Kerkyra         273         Koralis         494           Kerkyrae         274         Korbiane         479           Kersos         418         Kordyla         411           Kersos         418         Kordyla         411           Kerspia         274         Korkanflufs         487           Kesbedion         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Kormasa         401           Ketirizis         302         Korokondama         496           Kidron         450         Korsura         538           Kidron         450         Korsura         538           Killa         351         Koskimia         379           Killa         351         Kostona         279         539           Kimaros         290         Kotyora         411                                                                                                       |                                       | <b>270</b> | Kompsatos        |              |       |
| Kephelae         532         Konus         392           Kephissia         245         Koeos         200           Kerates         291         Kophen         498           Keressus         238         Kopratas         479           Kerkyra         273         Koralis         494           Kerkyrae         274         Horbiane         479           Kersos         418         Kordyla         411           Kerynia         251         431         Koreae         417           Kesbedion         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Kormasa         401           Keirizis         302         Korokondama         496           Kidron         450         Korsura         538           Kidron         450         Korsura         538           Killa         351         Koskimia         379           Killa         351         Kostona         245           Killeos         351         Kothon         279         539           Kimaros         290         Kotyora         411         Kinata         366         Kranan         243                                                                                                           | Kentrites                             |            |                  |              |       |
| Kephissia         245         Koeos         200           Kerates         291         Kophen         498           Keressus         238         Kopratas         479           Kerkyra         273         Koralis         494           Kerkyrae         274         Horbiane         479           Kersos         418         Kordyla         411           Kersos         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Koransa         401           Ketirizis         302         Korokondama         496           Kidron         450         Korsura         538           Kidron         450         Korsura         538           Killa         351         Koskimia         379           Killa         351         Koskimia         379           Killa         351         Kothon         279         539 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>                                                           |                                       |            |                  |              |       |
| Kerates         291         Kophen         499           Keressus         238         Kopratas         479           Kerkyra         273         Koralis         494           Kerkyrae         274         Horbiane         479           Kersos         418         Kordyla         411           Kersos         401         Korkanflufs         487           Kesbedion         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Kormasa         401           Kestri Pedion         402         Korsuaa         496           Kidoron         450         Korsura         538           Kidoron         450         Korsura         538           Kila         351         Koskimia         379           Killa         351         Kostyora         411           Kinaros <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                      |                                       | •          |                  |              |       |
| Keressus       238       Kopratas       479         Kerkyra       273       Koralis       494         Kerkyrae       274       Horbiane       479         Kersos       418       Kordyla       411         Kersos       418       Kordyla       411         Kersos       401       Koreae       447         Kesbedion       401       Korkanflufs       487         Kestri Pedion       402       Kormasa       401         Ketirizis       302       Korokondama       496         Kidron       450       Korsura       538         Kieros       365       Kortona       125         Kikones       297       Koryphantis       349         Killa       351       Koskimia       379         Killeos       351       Kossura       538         Killos       351       Kostyora       411         Kinaeros       290       Kotyora       411         Kinaethion       265       Kragus       420         Kiniata       385       Kranan       243         Kinyphos       532       Kranion       247         Kireas       228                                                                                                                                                                                       | · ·                                   |            | Kophen           |              |       |
| Kerkyra       273       Koralis       494         Kerkyrae       274       Horbiane       479         Kersos       418       Kordyla       411         Kerynia       251       431       Koreae       447         Kesbedion       401       Korkanflufs       487         Kestri Pedion       402       Kormasa       401         Ketirizis       302       Korokondama       496         Kidron       450       Korsura       538         Kieros       365       Kortona       125         Kikones       297       Koryphantis       349         Killa       351       Koskimia       379         Killeos       351       Koskimia       379         Killos       351       Kostona       279       539         Kimaros       290       Kotyora       411       Kinaethion       265       Kragus       420         Kiniata       385       Kranan       243       Kiniata       385       Kranion       247         Kireus       282       Krathis       196       496       Kreton Polis       401         Kirigath Jearim       449       Kreton Polis <t< td=""><td>· · ·</td><td>238</td><td><b></b></td><td>:</td><td></td></t<>                                                                            | · · ·                                 | 238        | <b></b>          | :            |       |
| Kerkyrae       274       Horbiane       479         Kersos       418       Kordyla       411         Kerynia       251       431       Koreae       447         Kesbedion       401       Korkanflufs       487         Kestri Pedion       402       Kormasa       401         Ketirizis       302       Korokondama       496         Kidron       450       Korsura       538         Kieros       365       Kortona       125         Kikones       297       Koryphantis       349         Killa       351       Koskimia       379         Killa       351       Koskimia       379         Killos       351       Kostona       279       538         Killos       351       Kothon       279       539         Kimaros       290       Kotyora       411       411       Korjusta       420         Kinjath       265       Kragus       420       420       Krainia       366         Kirjath       Jearin       449       Kratia       366       366         Kirjath       Jearin       449       Kratia       366       470       Kreeusa </td <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                       | •                                     |            |                  |              |       |
| Kersos         418         Kordyla         411           Kerynia         251.         431         Koreae         447           Kesbedion         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Kormasa         401           Ketirizis         302         Korokondama         496           Kidron         450         Korsura         538           Kieros         365         Kortona         125           Kikones         297         Koryphantis         349           Killa         351         Koskimia         379           Killa         351         Koskimia         379           Killos         351         Kostona         243           Killos         351         Kothon         279         539           Kimaros         290         Kotyora         411         Kinaethion         265         Kragus         420           Kiniata         385         Krauin         247         Kireus         247           Kireus         282         Krathis         196         Kirjath Jearim         449         Kratia         366           Kirjath Jearim         449         Kreusa                                                                             | Kerkyrae                              | •          | Korbiane         |              | _     |
| Kerynia         251. 431         Koreae         447           Kesbedion         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Kormasa         401           Ketirizis         302         Korokondama         496           Kidron         450         Korsura         538           Kieros         365         Kortona         125           Kikones         297         Koryphantis         349           Killa         351         Koskimia         379           Killeos         351         Koskimia         379           Killos         351         Kossura         538           Killos         351         Kothon         279         539           Kimaros         290         Kotyora         411         Kinaethion         265         Kragus         420           Kiniata         385         Kranan         243         Kiriyphos         532         Kranion         247           Kireus         282         Krathis         196         Kirjath Jearim         449         Kratia         366           Kirjath Jearim         449         Kretia         26         Kreton Polis         401 <td>Kersos</td> <td></td> <td>Kordyla</td> <td>_</td> <td></td> | Kersos                                |            | Kordyla          | _            |       |
| Kesbedion         401         Korkanflufs         487           Kestri Pedion         402         Kormasa         401           Ketirizis         302         Korokondama         496           Kidron         450         Korsura         538           Kieros         365         Kortona         125           Kikones         297         Koryphantis         349           Killa         351         Koskimia         379           Killeos         351         Koskimia         379           Killos         351         Kossura         538           Killos         351         Kothon         279         539           Kimaros         290         Kotyora         411         Kinaethion         265         Kragus         420           Kiniata         385         Kranan         243         Kiniphos         532         Kranion         247           Kireus         282         Krathis         196         Kirjath Jearim         449         Kratia         366           Kirjath Jearim         449         Kratia         366         Kreton Polis         401           Kissia         479         Kreusa         238         K                                                             |                                       |            | <u> </u>         | •            |       |
| Kestri Pedion         402         Kormasa         401           Ketirizis         302         Korokondama         496           Kidron         450         Korsura         538           Kieros         365         Kortona         125           Kikones         297         Koryphantis         349           Killa         351         Koskimia         379           Killeos         351         Koskimia         379           Killos         351         Kothon         279         539           Kimaros         290         Kotyora         411         Kinaethion         265         Kragus         420           Kiniata         385         Kranan         243         Kinyphos         532         Kranion         247           Kireus         282         Krathis         196         Kirjath Jearim         449         Kratia         366           Kischon         442         Kreopolus         270         Kissia         479         Kreusa         238           Kius         331         Krikeli         226         Kroton         125           Klysma         515         Krokodilflufs         456           Koche                                                                      |                                       |            | Korkanflus       | • .          |       |
| Ketirizis         302         Korokondama         496           Kidron         450         Korsura         538           Kieros         365         Kortona         125           Kikones         297         Koryphantis         349           Killa         351         Koskimia         379           Killeos         351         Kossura         538           Killos         351         Kothon         279         539           Kimaros         290         Kotyora         411         Kinaethion         265         Kragus         420           Kiniata         385         Krauan         243         Kinyphos         532         Krauion         247           Kireus         282         Krathis         196         Kirjath Jearim         449         Kratia         366           Kischon         442         Kreopolus         270         Kissia         479         Kreusa         238           Kius         331         Krikeli         226         Kroton         125           Kleinarmenien         405         Kroton         125         Krokodilflufs         456           Koche         417         Krokodillon Polis         5                                                     |                                       |            |                  |              |       |
| Kidron       450       Korsura       538         Kieros       365       Kortona       125         Kikones       297       Koryphantis       349         Killa       351       Koskimia       379         Killeos       351       Kossura       538         Killos       351       Kothon       279       539         Kimaros       290       Kotyora       411         Kinaethion       265       Kragus       420         Kiniata       385       Kranian       243         Kinyphos       532       Kranion       247         Kireus       282       Krathis       196         Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton       Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodille (Stadt der)       509         Knakadius       266       Krokodillen       512                                                                                                                                                                                      | A                                     |            | Korokondama      |              |       |
| Kieros       365       Kortona       125         Kikones       297       Koryphantis       349         Killa       351       Koskimia       379         Killeos       351       Kossura       538         Killos       351       Kothon       279       539         Kimaros       290       Kotyora       411         Kinaethion       265       Kragus       420         Kiniata       385       Kranan       243         Kinyphos       532       Kranion       247         Kireus       282       Krathis       196         Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodile (Stadt der)       509         Knakadius       266       Krokodilstadt       456         Kolchis       490       Krokodilstadt       456                                                                                                                                                                                     | • •                                   |            |                  | -            |       |
| Kikones       297       Koryphantis       349         Killa       351       Koskimia       379         Killeos       351       Kossura       538         Killos       351       Kothon       279       539         Kimaros       290       Kotyora       411         Kinaethion       265       Kragus       420         Kiniata       385       Kragus       420         Kiniata       385       Kranan       243         Kinyphos       532       Kranion       247         Kireus       282       Krathis       196         Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodilfulfs       456         Koche       417       Krokodillstadt       456         Kolchis       490       Krokodillstadt       456         Kolenderis                                                                                                                                                                            |                                       | •          |                  | •            |       |
| Killa       351       Koskimia       379         Killeos       351       Kossura       538         Killos       351       Kothon       279       539         Kimaros       290       Kotyora       411         Kinaethion       265       Kragus       420         Kiniata       385       Kranan       243         Kiniphos       532       Kranion       247         Kireus       282       Krathis       196         Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodile (Stadt der)       509         Knakadius       266       Krokodilflus       456         Koche       417       Krokodilstadt       456         Kolenderis       273       Krommyon       431                                                                                                                                                                                                                                         | Kikones .                             |            |                  |              | •     |
| Killeos       351       Kossura       538         Killos       351       Kothon       279. 539         Kimaros       290       Kotyora       411         Kinaethion       265       Kragus       420         Kiniata       385       Kranan       243         Kiniphos       532       Kranion       247         Kireus       282       Krathis       196         Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodile (Stadt der)       509         Knakadius       266       Krokodilfufs       456         Koche       417       Krokodilon Polis       512         Kolchis       490       Krokodilstadt       456         Kolenderis       273       Krommyon       431                                                                                                                                                                                                                                    | Killa                                 | 351        |                  | •            |       |
| Killos       351       Kothon       279. 539         Kimaros       290       Kotyora       411         Kinaethion       265       Kragus       420         Kiniata       385       Kranan       243         Kinyphos       532       Kranion       247         Kireus       282       Krathis       196         Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodile (Stadt der)       509         Knakadius       266       Krokodilflufs       456         Koche       417       Krokodilstadt       456         Kolchis       490       Krokodilstadt       456         Kolenderis       273       Krommyon       431                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Killeos                               | 351        | Kossura          |              |       |
| Kimaros       290       Kotyora       411         Kinaethion       265       Kragus       420         Kiniata       385       Kranan       243         Kinyphos       532       Kranion       247         Kireus       282       Krathis       196         Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodile (Stadt der)       509         Knakadius       266       Krokodilon Polis       512         Kolchis       490       Krokodilstadt       456         Kolenderis       273       Krommyon       431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Killos                                | 351        | Kothon           | <b>27</b> 9. |       |
| Kinaethion       265       Kragus       420         Kiniata       385       Kranan       243         Kinyphos       532       Kranion       247         Kireus       282       Krathis       196         Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius.       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodile (Stadt der)       509         Knakadius       266       Krokodilflufs       456         Koche       417       Krokodilstadt       456         Kolchis       490       Krokodilstadt       456         Kolenderis       273       Krommyon       431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kimaros                               |            | Kotyora          |              |       |
| Kiniata       385       Kranan       243         Kinyphos       532       Kranion       247         Kireus       282       Krathis       196         Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodile (Stadt der)       509         Knakadius       266       Krokodilflufs       456         Koche       417       Krokodilstadt       456         Kolchis       490       Krokodilstadt       456         Kolenderis       273       Krommyon       431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |            |                  |              |       |
| Kinyphos       532       Kranion       247         Kireus       282       Krathis       196         Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodile (Stadt der)       509         Knakadius       266       Krokodilflufs       456         Koche       417       Krokodilon Polis       512         Kolchis       490       Krokodilstadt       456         Kolenderis       273       Krommyon       431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kiniata                               |            |                  |              |       |
| Kireus       282       Krathis       196         Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodile (Stadt der)       509         Knakadius       266       Krokodilflufs       456         Koche       417       Krokodilstadt       456         Kolchis       490       Krokodilstadt       456         Kolenderis       273       Krommyon       431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kinyphos                              |            | Kranion          | •            |       |
| Kirjath Jearim       449       Kratia       366         Kischon       442       Kreopolus       270         Kison       450       Kreton Polis       401         Kissia       479       Kreusa       238         Kius.       331       Krikeli       226         Kleinarmenien       405       Kroton       125         Klysma       515       Krokodile (Stadt der)       509         Knakadius       266       Krokodilflufs       456         Koche       417       Krokodilon Polis       512         Kolchis       490       Krokodilstadt       456         Kolenderis       273       Krommyon       431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |            | Krathis          | •            |       |
| Kischon442Kreopolus270Kison450Kreton Polis401Kissia479Kreusa238Kius331Krikeli226Kleinarmenien405Kroton125Klysma515Krokodile (Stadt der)509Knakadius266Krokodilflufs456Koche417Krokodilon Polis512Kolchis490Krokodilstadt456Kolenderis273Krommyon431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                                     |            | Kratia           | •            |       |
| Kison 450 Kreton Polis 401 Kissia 479 Kreusa 238 Kius 331 Krikeli 226 Kleinarmenien 405 Kroton 125 Klysma 515 Krokodile (Stadt der) 509 Knakadius 266 Krokodilfluss 456 Koche 417 Krokodilon Polis 512 Kolchis 490 Krokodilstadt 456 Kolenderis 273 Krommyon 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                     | 442        | Kreopolus        | • •          |       |
| Kissia479Kreusa238Kius331Krikeli226Kleinarmenien405Kroton125Klysma515Krokodile (Stadt der)509Knakadius266Krokodilflus456Koche417Krokodilon Polis512Kolchis490Krokodilstadt456Kolenderis273Krommyon431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - •                                   |            |                  | . •          | 401   |
| Kius.331Krikeli226Kleinarmenien405Kroton125Klysma515Krokodile (Stadt der)509Knakadius266Krokodilflufs456Koche417Krokodilon Polis512Kolchis490Krokodilstadt456Kolenderis273Krommyon431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kissia /                              | <b>479</b> |                  |              |       |
| Kleinarmenien405Kroton125Klysma515Krokodile (Stadt der)509Knakadius266Krokodilfluß456Koche417Krokodilon Polis512Kolchis490Krokodilstadt456Kolenderis273Krommyon431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kius.                                 | 331        | Krikeli          |              |       |
| Klysma 515 Krokodile (Stadt der) 509 Knakadius 266 Krokodilfluss 456 Koche 417 Krokodilon Polis 512 Kolchis 490 Krokodilstadt 456 Kolenderis 273 Krommyon 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kleinarmenien "                       | 405        | Kroton .         |              |       |
| Knakadius266Krokodilfluss456Koche417Krokodilon Polis512Kolchis490Krokodilstadt456Kolenderis273Krommyon431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 515        | Krokodile (Stadt | der)         |       |
| Koche417Krokodilon Polis512Kolchis490Krokodilstadt456Kolenderis273Krommyon431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |            |                  | , -          |       |
| Kolchis 490 Krokodilstadt 456<br>Kolenderis 273 Krommyon 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | •          | Krokodilon Polis |              |       |
| Kolenderis 273 Krommyon 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |            |                  |              |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |            |                  |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |            |                  |              |       |

| · · ·                   | Ctits.      | ,                 | Seite '               |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Ktenus                  | 78          | Lacus Lemannus    | <b>34</b> . <b>54</b> |
| Kunaxa                  | 468         | ,, Venetus        | · 58                  |
| Kuralius                | 203         | Lade              | 287. 377              |
| Kybistra                | 406         | Ladon             | <b>199. 530</b>       |
| Kydrara                 | <b>3</b> 93 | Ladonkea .        | 257                   |
| Kyneten                 | 1           | Lacei             | <b>298</b>            |
| Kynosarges              | 242         | Laep <b>a</b>     | 10                    |
| Kynoskephale            | 220         | , Laertes         | 421                   |
| Kynos Sema              | <b>373</b>  | Laestrygonii Camp | i 183                 |
| Kynurii 246             | 269         | Laevi Ligures     | 102. 113              |
| Kyphanta '              | 267         | Lagaria ·         | 179                   |
| Kyraktike               | <b>321</b>  | Lagina            | 381                   |
| Kyre                    | <b>528</b>  | Lagusa            | <b>3</b> 97           |
| Kyrene                  | <b>5</b> 30 | Lais              | 452                   |
| Kyrnos                  | 191         | Laletani          | 20                    |
| Kyrtii                  | 475         | Laletania         | 23                    |
| Kythaerus               | 245         | Lambrani          | . 111                 |
| ,                       |             | Lambrus           | 89                    |
| · <b>?</b> .            |             | Lamia             | 222                   |
|                         |             | Laminium          | <b>22</b>             |
| Laaei                   | 214         | Lampaea           | 293                   |
| Labdalum                | 183         | Lampas            | 188                   |
| Labeates                | 316         | Lampe             | 293                   |
| Labeatis palus          | 319         | Lampeus           | ' <b>195</b>          |
| Labotas                 | 427         | Lampreus'         | 243                   |
| <b>L</b> abus           | 487         | Lampsacus .       | 356                   |
| Labyrinth               | 512         | Lampsus           | . 219                 |
| Lacetani                | 20          | Lamus             | 335                   |
| Lacinium pr.            | <b>86</b>   | Lance             | 27                    |
| Lacippo                 | 12          | Lancia            | 27                    |
| Lacmus                  | 193         | Langobardi        | 60. 67                |
| Lacobriga               | 28          | Langobriga        | 29                    |
| Laconimurgis Constantia | •           | Landvium          | 159                   |
| Julia                   | 115         |                   | 404. 424.             |
| Laconica                | <b>264</b>  | 430.              |                       |
| Lacus Acronius          | <b>58</b>   | Laodikion         | 257                   |
| " Albanus               | 84          | Lapethos          | 431                   |
| " Asphaltites           | 442         | Lapicini          | 102                   |
| " Comacenus             | · <b>99</b> | Lapides Atri      | 17                    |
| " Curtius               | 155         | Lapis Assius.     | 350                   |
| " Fundanus              | 164         | Laranda           | 405                   |

| ,                   | <b>Seits</b>     |                     | Sette       |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Lares               | <b>542</b> ·     | Lemnos              | 283         |
| Larinum             | . 171            | Lemovices           | 42          |
| Larissa 218. 347. 3 | <b>370. 425.</b> | Lemovici            | 42          |
| <b>473.</b>         | •                | Lemovii             | 60'         |
| Larissus            | <b>198</b>       | Leo (Flecken des)   | <b>522</b>  |
| Larius lacus        | 99               | Leon                | 184         |
| Larnum              | 6                | Leontigi ,          | 183         |
| Laryma              | <b>236</b>       | Leontium            | 253         |
| Las                 | <b>266</b>       | Leontopolis         | 517         |
| Laserpitium'        | <b>528</b>       | Leontopolites nomos | 517         |
| Lago.               | 255              | Leontos oppidum     | 458         |
| Latini .            | 147              | Lepontii            | 113         |
| Latium              | 147              | Lepreon             | 261         |
| Latium adjectum     | 147              | Lepsia              | 287         |
| Latmus              | 335. 372         | Leptis              | <b>537</b>  |
| Latopolis           | , <b>509</b>     | Leptis magua        | <b>532</b>  |
| Latopolites nomos   | <b>509</b>       | Lerina .            | , 41        |
| Laturus sinus       | 546              | <b>Lerne</b>        | <b>270</b>  |
| Laud                | <b>547</b>       | Lero                | 41          |
| Laurentum           | 158              | Leros               | 287         |
| Lauretanus portus   | <b>128</b>       | Lesbos              | 284         |
| Laurium             | 243              | Lessa -             | 272         |
| Lauron              | 22               | Lesura              | 32          |
| Laus                | 94               | Lethe,              | .5          |
| Laus Pompeji        | 111              | Lethon              | <b>530</b>  |
| Lautulae            | 159              | Letini              | 188         |
| Lavicum             | 161              | Letrini             | 259         |
| Lavinium            | 158              | Leuca               | 172         |
| Laviniusflus        | 118              | •                   | 266         |
| Lazi                | 410. 490         | <del>_</del> _      | 549         |
| Lebadea             | 235              | Leucadia            | 274         |
| Lebecii .           | 113              |                     | 174         |
| Leben               | 292              | Leucas 27. 274      |             |
| Lebynthus           | 287              | Leucaspis           | 524         |
| Lectum prom.        | <b>339</b>       | Leucatas            | 363         |
| Ledon               | 233              | Leucate prom.       | 275         |
| Leimon              | <b>379</b>       | Leuce 291           |             |
| Lekythos            | 211              | Leuceria            | 175         |
| Lelanthus           | 281              | Leuci "             | 52          |
| Leleges 191.        | _                | Leucimna            | 274         |
| Lemanus             | <b>54</b>        | Leucolla            | <b>3</b> 98 |

| •                 | <b>E</b> cts | م:<br>خان         | Geite            |
|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Leucophrys 🧪 🧎    | 284          | Limenia           | 431              |
| Leucopetra        | 177          | Limia             | · <b>5</b>       |
| Leucopetra pr.    | 86           | Limici            | <b>27</b>        |
| Leucopolis        | 374. 375     | Limnaea           | 226              |
| Leucosia          | 174          | Limnaeum          | 219              |
| Leucosyri         | 405. 413     | Limnothalatta \ . | 127              |
| Leuctra           | 238          | Limonum           | 43               |
| Leucyanias .      | 199          | Limyra            | 334. 396         |
| Leukasia          | 200          | Limyros           | 334              |
| Leuke - Akte      | 282. 525     | Lindus            | 289              |
| Leukella          | 432          | Lingones          | 48. 115          |
| Leukos Tunes      | 543          | Lingus            | 183              |
| Leuktra           | 265          | Linx              | 548              |
| Levaci            | 51           | Lipara            | 188              |
| Levi              | 102. 113     | Liparae           | 188              |
| Libanon           | 440. 456     | Liquentia '       | 98               |
| Libarna :         | 104          | Liris -           | <b>93</b>        |
| Libethrius ,      | 235          | Lisae             | 212              |
| Libiaegyptii      | 549          | Lisina            | 219              |
| Libistos          | 302          | Lisinia           | 401              |
| Libophoenikes     | 536          | Lissa             | 321              |
| Libui             | 107          | _                 | <b>3</b> 09. 320 |
| Libui - Galli     | 113          | Lista             | 97               |
| Liburner          | 273          | Litabrum '        | 23. 26           |
| Liburni           | 313          |                   | 165              |
| Liburnia          | 313. 317     | Liternus          | 165              |
| Libya             | 523          |                   | 415              |
| Libyrni           | 313          |                   | 518              |
| Libyssa           | 363          |                   | , 11             |
| Lichades insulae  |              | Litubium          | 104              |
| Lichnitis         | 325          |                   | 455              |
| Liger             | 32           | Lixus             | 548              |
| Ligeris           | 32           |                   | 543              |
| Ligures Friniates | 83           | Locri             | 82. 177          |
| " Capillati       | 101          | Locri Epicnemidii |                  |
| Liguria           | 100. 101     | Locri Epizephyrii | 229. 230<br>177  |
| Lilaca            | 233          | Locri Opuntii .   | 229              |
| Lilybaeum         | 185          | <b>A</b>          | 229<br>229       |
| Lilybaeum pr.     | 180          | Locris            |                  |
| Limaea            | 5            | Londinium         | <b>229</b>       |
| Limax             | 200          |                   | 71               |
| ruidy             | 200          | Longanus          | 181              |
|                   | _            | •                 | -                |
|                   | , '          |                   | •                |
|                   | -            | •                 |                  |
|                   | •            |                   |                  |

|                    | . Seite             | ., ,               |             | Seite       |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Longula            | 161                 | Liyctus            | •           | 291         |
| Longuntica         | 21                  | Lycus              | <b>330.</b> | 472         |
| Lopadium .         | <b>359</b> ·        | Lydda              |             | 446         |
| Lopsica            | . 317               | Lydia "            | 351.        | 366         |
| Loryma             | <b>373</b>          | Lygii              |             | 65          |
| Lotoa              | . <b>276</b>        | Lykastus           | 291.        | <b>329</b>  |
| Lotophagi          | <b>534</b>          | Lykirna            |             | 228         |
| Lotophagorum insu  |                     | Lykoa              |             | 257         |
| Lucania            | • 101               | Lykon Polis        | -           | 51          |
| Lucenses           | 143                 | Lykone             | •           | 196         |
| Lucretilis         | . 146               | Lykosura           |             | 257         |
| Lucrinus lacus     | 100                 | Lycus              |             | 458         |
| Lucus              | 157                 | Lyncestae ,        |             | 213         |
| Lucus Augusti      | 27                  | Lyncestis          |             | 213         |
| " Angitiae         | 143                 | Lyncus .           | ,           | 213         |
| " Baduhennae       | 57 -                | Lyrkea             |             | 271         |
| " Camenarum.       | 152                 | Lyrkeion           | -           | 196         |
| " Feroniae         | 159                 | Lyrnesus           | •           | <b>350</b>  |
| ,, Vestae          | . 152               | Lyrnessus          | ,           | 399         |
| Ludias             | 203                 | Lysanias           | •           | 453         |
| Lunae portus       | . 103               | Lysias             | •           | 391         |
| Lupercal .         | 151                 | Lysimachi <b>a</b> | 228.        | 308         |
| Lupia .            | <b>58. 472</b>      | , Lysimelia        | •           | 184         |
| Lupias -           | · `58               | Lysis              |             | 334         |
| Luppia             | <b>58</b> .         | <b>L</b> ystra     | •           | 404         |
| Lusias             | 199                 | Lyttos ;           |             | 291         |
| Lusitani           | 28                  | M.                 |             |             |
| Lusitania          | 8                   | •                  | •           |             |
| Lutetia Parisiorum | 47                  | .Maars <b>ares</b> | • ,         | <b>46</b> 9 |
| Luxia              | 4. 10               | Macae              | •           | 437         |
| Luxor              | <b>509</b>          | Macaria            |             | 432         |
| Lycabettus         | 294                 | Macedones Aschil   |             | <b>359</b>  |
| Lycaonia           | 403                 | Macedonia .        |             | 208         |
| Lycastum           | 414                 | Macella            |             | 185         |
| Lychnidus          | <b>323.</b> 324     | Macellum           | . •         | 155         |
| Lychnus ·          | 325                 | Machaerus          |             | 455         |
| Lycia .            | <b>3</b> 9 <b>5</b> | Macherus           |             | 455         |
| Lycium mare        | 338                 | Machlyes           |             | 533         |
| Lycon              | 511                 | Macomades          | •           | 533         |
| Lycopolites nomos  | 511                 | .Macra             |             | 90          |
| Lycorea            | 194                 | Macra Come -       |             | 219         |

|                         | Seite        |                  | · Geite   |
|-------------------------|--------------|------------------|-----------|
| Macris                  | 278          | Malea pr.        |           |
| Macrobii                | 503          | Maleae pr.       | 206       |
| Macron Tichos           |              | Maleventum       | 196       |
| Macrones                | 411. 413     | Malia 💉          | 285       |
| Mactorium               | 187          | Maliacus sinus   | 207       |
| Madius                  | 410          | _                | 221. 222  |
| Madytos                 | 307          | Malko            | 258       |
| Maeander                | 333          | _                | 501       |
| Maedi                   | 214. 298     | Malloea          | 219       |
| Maenalon                | 196          | Mallus           | 199. 419  |
| Maenaria                | 135          | Maloetas         | 256       |
| Maenoba                 | 6. 13. 16    | Malvana          | 547       |
| Maeones                 | 367          | Mamertini        | 178       |
| Maeonia                 | · 367        | Mamistra         | 421       |
| Maeonii                 | 369          | Maenalus         | 257       |
| Maesia sylva            | 85           | Manasse (Stamm)  | - 4 1     |
| Magaba                  | 387          | Mandela          | 146       |
| Magarsa                 | 419          | Mandròpolis      | 401       |
| Magarsos                | 419          | Mandubii         | 48        |
| Magdolon                | 514          | Manduria         | 173       |
| Magdolus                | 450          | Manimi           | 60. 66    |
| Mageddo                 | 450          | Manlianus saltus | 3         |
| Magelli                 | 102          | Mantiane         | 462       |
| Magnesia 216. 21        |              | Mantinea         | 253       |
| Magnetes                | 216          | Mantua           | 109       |
| Magnetes a Sipy         |              | Maracanda        | 489       |
| Magnopolis              | 416          | Maranitae        | 435       |
| Magnum, pr.             | 7            | Marathon         | 232. 242. |
| Mago <sup>/</sup>       | 29           | Marathos         | 459       |
| Magontiacum ·           | <b>53</b>    | Marcius          | 84        |
| Magrada '               | 6            | Marcodurum       | <b>53</b> |
| Makae '                 | <b>` 534</b> | Marcomatini      | 60. 64    |
| <b>Ma</b> kari <b>a</b> | 257          | Mardi            | 475. 490  |
| <b>Ma</b> kella         | 188          | Mare Aquitanicum | . 30      |
| Makestos _              | 391          | ,, Adriaticum    | 82        |
| Makina                  | 439          | " Ausonium       | 82        |
| Makistos .              | 260          | " externum       | - 12. 82  |
| Makkaei                 | <b>534</b>   | " Erythraeum     | 434       |
| <b>Ma</b> kynia '       | 228          | 🕠 " Gallicum 🗀 🔻 | 30        |
| Malaca                  | 6            | ", infernum      | 82        |
| Malea                   | · <b>285</b> | ,, internum      | 82        |
| •                       |              |                  |           |

| ,                 | Cette                      | • 1 .               | Sette        |
|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| Mare Ligusticum   | 82                         | Meruvň              | 143          |
| , nostrum         | 3                          | Masada              | . 450        |
| " rubrum          | 434                        | Masisches Gebirg 46 |              |
| Siculum           | <b>-82</b>                 | Maska               | 467          |
| " Suevicum        | 56                         | Massaga             | <b>500</b>   |
| " Tuscum          | · <b>82</b>                | Massagetae 48       |              |
| Marea             | 518                        | Massaka             | <b>500</b>   |
| Mareotis lacus    | 518                        | Massalia .          | <b>39</b>    |
| Mares :           | 411                        | Massaesylia ,       | <b>535</b>   |
| Maresn            | 449                        | Massice             | 470          |
| Margalab          | 260                        | Massicites mons     | 395          |
| Marganae          | 260                        | Massicus m.         | 84           |
| Margiana          | 487                        | Massilia            | <b>39</b>    |
| Margis            | 294                        | Mastaura .          | 379          |
| Margus            | <b>299. 487</b>            | Mastusia pr.        | <b>307</b>   |
| Margusflus        | <b>294</b>                 | Massylii            | 535          |
| Mariaba           | 436                        | Matala .            | 292          |
| Mariamme ·        | 430                        | Materense oppidum   | 541          |
| Mariammitani      | 430                        | Matiana ·           | 476          |
| Mariana           | 191                        | Matiani             | 476          |
| Mariandyni        | 360                        | Matilicates         | 138          |
| Marici            | 102                        | Matiopolis          | 302          |
| Marios -          | 267                        | Matium 29           | 1. 492       |
| Maris             | 74                         | Matrinus            | <b>97</b>    |
| Maritima          | <b>39</b>                  |                     | <b>33</b>    |
| Maritima Avaticor |                            |                     | 62           |
| Marium            | <b>431</b>                 |                     | 63           |
| Marmaridae        | <b>526</b>                 | •                   |              |
| Marmarium         | - 282                      |                     | 5. 541       |
| Marmora Arundeli  |                            | •                   | 544          |
| Marobodui regia   | 65                         |                     | 537.         |
| Maronea           | <b>170. 309</b>            | <b>544.</b>         |              |
| Marrubium -       | 143                        |                     | 544          |
| Marrucini         | 142                        | Mauritaniae         | <b>537</b>   |
| Marsi             | 60. 143                    |                     | 544          |
| Marsingi          | <b>65</b>                  | •                   | <b>15</b> 8  |
| Marsigni .        | 60                         | Maxeras             | 487          |
| Marsyas           | 426. 427                   |                     | 538          |
| Marsyasflus       | 333                        | Maxyes ·            | . <b>533</b> |
| Marubium          | 146                        |                     | 407          |
| Marus             | <b>. . . . . . . . . .</b> | Mazaei              | 315          |
| •                 |                            |                     |              |

|                    | <b>Seite</b>        |                       | Gelte            |
|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Mearus             | 6                   | Melanthius "          | 328              |
| Mecyberna          | .211                | Mellaria              | 12               |
| Mecybernaeus sinus | 211                 | Melas 202.            | <b>334. 4</b> 08 |
| Medaba             | 438                 | Melas sinus           | <b>308</b>       |
| Medeon 227.        | <b>232. 235</b>     | Meldae, Meldi         | 48               |
| Media              | 474. 476            | Meles                 | 170. 333         |
| Mediolánium        | 43                  | Meliboea              | 424              |
| Mediolanum         | 110                 | Melinophagi           | <b>2</b> 96      |
| ,Mediomatrici      | <b>52</b>           | Melita 488.           | <b>822.</b> 409  |
| Medische Mauer     | 469                 | Melitaea              | · <b>222</b>     |
| Medische Pässe     | 476                 | Melite                | 227              |
| Medma              | 176                 | Melitene 405.         | 408. 409         |
| Medmassa           | 381                 | Melodunum             | 47               |
| Medobrega          | 3                   | Melos                 | <b>279</b>       |
| Medobregenses      | <b>29</b>           | Melotidis terra       | 224              |
| Medubricenses -    | 29                  | Melp <b>es</b>        | - <b>94</b>      |
| Medalli            | 41                  | Melpis                | · <b>93</b> ′    |
| Medullia 🐪 🕝       | 162                 | Memini.               | 41               |
| Medullus mons      | 3                   | Memnones              | <b>503</b>       |
| Medus              | 481                 | Memnonia              | 479              |
| Megabari           | <b>503</b>          | Memnonium             | <b>509</b>       |
| Megale             | <b>364</b>          | Memphis               | . 513            |
| Megalopolis 255.   | 416. 543            | Menapii               | <b>50</b>        |
| Megara             | 183. 245            | <b>M</b> end <b>e</b> | 211. 212         |
| Megaricus sinus    | · 207               | Mendes                | 517              |
| Megaris            | 183. 245            | Mendesicum, o.        | 515              |
| Megiddo            | 450                 | Mendesius nomos       | 517              |
| ' Megistani        | 463                 | Mendoacus             | .98              |
| Megiste            | <b>3</b> 9 <b>6</b> | Menelaites nomos      | 518              |
| Meilichus .        | 198                 | Menelaus              | 548              |
| Mekone             | 249                 | Menelaus portus       | 526              |
| Mela               | <b>· 89</b>         | Menenii               | 187              |
| Melae              | 170                 | Meninae               | <b>533</b>       |
| Melaenae           | 255                 | Mennis                | 473              |
| Melambium          | 220                 | Menoba                | 16               |
| Melaena            | <b>339</b>          | Mentissa              | 17               |
| Melanchlänen       | <b>73. 77</b>       | Mentonomon            | <b>68</b>        |
| Melandeptae        |                     | Mercurii prom.        | <b>538</b>       |
| Melaeneae          | <b>2</b> 55         | Meriaba .             | 436              |
| Melania            | 420                 | Merida                | 29               |
| Melanogaețuli      | <b>535</b> ,        | Meroe .               | 503-504          |

|                     | Seite            | •                     | Seits,      |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| <b>M</b> erula      | 90               | Milionia              | 143         |
| Mesambria           | <b>3</b> 09      | Milliare              | 1           |
| Mese                | 42               | Milyas                | 400         |
| Mesembria           | <b>302</b> . 309 | Minaei                | 436         |
| Meskele (           | 543              | Mincius               | 89          |
| Mesobatene          | 479              | Minervae pr.          | . 86        |
| Mesogis             | <b>369</b>       | Minio .               | 93          |
| <b>M</b> esopotamia | 464              | Minius .              | 5           |
| Mespila             | 473              | Minoa 184. 246        | . 291       |
| Messana             | 182              | Minturnae             | 164         |
| Messapia            | 171              | Minyae ,              | 234         |
| Messapii            | 230              | Minyia.               | 287         |
| Messapion           | 237              | Mirobriga .           | 15          |
| Messapius           | 194              | Mirobrigenses Celtici | 28          |
| Messene             | 263              | Misenum               | 166         |
| Messenia            | 261              | Misenum pr.           | 86          |
| Mesua               | <b>37</b>        | Misitra -             | 268         |
| Metagonitis terra   | <b>536</b>       | Misua                 | 538         |
| Metallinum          | 29               | Mithridation          | 388         |
| Metallum            | 292              | Mizrajim              | 505         |
| Metapa              | 229              | Moabiten              | 438         |
| Metapontum '        | 179              | Modin                 | 447         |
| Metaurus            | 94. 97           | Moenus                | 58          |
| Methana             | 273              | Moeris                | . 512       |
| Methone             | 273              | Moesi                 | 296         |
| Methydrium          | <b>256</b>       | , Moesia              | 299         |
| Methymna            | 284              | Mogrus .              | 328         |
| Metina              | , 41             | Molossi               | 223         |
| Metiosedum          | 47               | Molycria              | <b>22</b> 8 |
|                     | 226. 370.        | Momemphis             | 517         |
| 391.                | `                | Mona ,                | 72          |
| Metroum             | 365              | Monda                 | 5           |
| Metulon             | 320              | Monis                 | <b>58</b>   |
| . Mevania           | 136              | Mons aureus           | <b>299</b>  |
| Michmasch           | 447              | " ater                | <b>550</b>  |
| Midaïon             | 390              | " Aventinns           | 148         |
| Midia               | 272              | " Barbostenes ,       | 196         |
| Midianiten          | - <b>439</b>     | " Coelius             | 148         |
| Miletopolis         | <b>35</b> 9      | " Crustuminius        | 145         |
| Milesopolites nome  |                  | " Exquilinus          | 148         |
| Miletus             | <b>291.</b> 376  | " Herminius           | / 3         |

|                       | Seite      | `                  | Seite           |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Mons Letus            | <b>83</b>  | Mutina             | 177             |
| ,, Lycaeus            | 196        | Muza portus        | 435             |
| " Othrys              | 193        | Muziris            | · 502           |
| ,, Palatinus          | 147        | Mycalessus         | 237             |
| " Parthenius          | <b>196</b> | Mycenae            | 271             |
| " Pentedactylos       | <b>520</b> | Mychus             | 232             |
| " Quirinalis          | 148        | Myconus            | 278             |
| " Sevo                | <b>57</b>  | Myekphorites nomos | 518             |
| " Scardius            | 192        | Mygdonia 2         | 12. 465         |
| " Solorius            | 3          | Mygdonius          | <b>466</b>      |
| ',, Viminalis         | 148        | Mylae 182. 2       | 18. 420         |
| Montes Euganeorum     | 121        | Mylae insulae      | <b>290</b>      |
| Monze                 | 482        | Mylaon             | 256             |
| Moph                  | 513        | Mylassa            | 380             |
| Mopselus tumulus      | 218        | Myndus             | <b>375</b>      |
| Mopsos                | 421        | Mynia              | 260             |
| : Mopsuhestia         | 421        | Myoneis            | 230             |
| Morene                | <b>359</b> | Myos hormos        | 520             |
| Morgentia             | 170        | Myra               | <b>396</b>      |
| Morimene              | 407        | Myriandros         | 427             |
| Moron .               | <b>29</b>  | Myrina 2           | <b>83. 348</b>  |
| Mosa                  | <b>33</b>  | Myrkinos           | 312             |
| Moschi                | 411        | Myrlea .           | <b>361</b>      |
| Moschicus mons        | 461        | Myrmecium          | <b>79</b>       |
| Moschylos             | 283        | Myrmidones         | 216             |
| Mosteni               | 371        | Myrtilis /         | 28              |
| Mosychlos             | 283        | Myrtoum mare       | 207             |
| Mosylicus portus      | <b>522</b> | Myrtuntium         | 258             |
| Mosinoeci 411.        | 413        | Myrtuntium mare    | 227             |
| Motye                 | 185        | Mysi 2             | 9 <b>6. 345</b> |
| Motyon                | 187        | Mysia              | 244             |
| Muliades              | <b>5</b> ` | Mystia             | 178             |
| Mulucha               | <b>546</b> | Mytilene           | 285             |
| Munda 5. 14           | . 22       | Mytistraton -      | 186             |
| Manychia,             | 241        | Myus               | 377             |
| Murgantia 170.        | 187        | $\mathfrak{N}.$    |                 |
| Murgis                | 13         | _ Jt.              | •               |
| Musaeum               | 241        | Nabar              | 546             |
| Musikanus (Reich des) | 501        | Nabataei           | <b>437</b>      |
| Muticenses            | 184        | Nahris <b>sa</b>   | 13              |
| Muthul                | 544        | Nabrus             | 482             |
| •                     |            |                    | ,               |

| •                   | Setts           | ,                  |              | Seite      |
|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|
| Nadium              | 260             | Naxos ,            | 182.         | 280        |
| Nagidos             | 432             | Naxuana            |              | 463        |
| Naharvales          | <b>60</b>       | Nazareth           |              | 452        |
| Naharvali           | <b>66</b>       | Nea                |              | 355        |
| Nakolia .           | <b>390</b>      | Nea Polis          |              | 510        |
| Namnitae            | 46              | Neaethus'          |              | 95         |
| Nanasa              | · <b>6</b>      | Neandria           |              | 352        |
| Nannetes            | 46              | Neapolis 166. 183. | 212.         | 310.       |
| Nantuates           | 114             | <b>375. 538.</b>   |              |            |
| Naparus             | <b>73</b>       | Neapolitani        | 190.         | 402        |
| Napata              | 504             | Nearda             |              | 470        |
| Naphthali (Stamm)   | 443             | Nebis              |              | 5          |
| Nar                 | 91              | Nebo               |              | 440        |
| Naracustoma         | 301             | Nebrissa           |              | 13         |
| Narbo               | · <b>37</b>     | Nebrodes montes    |              | 180        |
| Narbo Martius       | <b>37</b> .     | Necanides          |              | <b>502</b> |
| <b>Narbonensis</b>  | <b>35</b>       | Neda /             | •            | 200        |
| Narcissus (Quelle') | 238             | Neion              |              | 275        |
| Naresit             | 315             | Nekropolis         |              | 519        |
| Narisci -           | <b>60. 64</b>   | Nelsus             |              | 27         |
| Narnia .            | 137             | Nelus              |              | 6          |
| Naro                | 319             | Nemaloni           |              | 41         |
| Naron               | 319             | Nemausus · ·       |              | <i>38</i>  |
| Narona              | 318             | Nemea              | <b>198</b> . | 271        |
| Narraga             | 470             | Nemetae            |              | <b>53</b>  |
| Narragara           | 542             | Nemetes            |              | <b>53</b>  |
| Narthecis           | <b>287</b>      | Nemetocenna        |              | <b>50</b>  |
| Narycion            | 230             | Neocaesarea        |              | 416        |
| Nasamones ·         | 534             | Neon               |              | 232        |
| Nasos               | <b>183.</b> 227 | Neontichos         |              | 347        |
| Natiso              | 121             | Nepete             |              | 134        |
| Naucratis           | 516             | Nepheris           |              | <b>538</b> |
| Nauloch us          | 302             | Nequinum           |              | 137        |
| Naupactus -         | 230             | Nerigos            |              | <b>69</b>  |
| Nauplia             | 270             | Nerikas            |              | 274        |
| Naurus              | 203             | Neris              |              | <b>269</b> |
| Naurusflus          | 220             | Neritos            |              | 275        |
| Naustathmos         | <b>529</b>      | Nertobrig <b>a</b> |              | 25         |
| Nautake             | 489             | Nerulum .          | •            | 175        |
| Nava                | 34              | Nervii             |              | 51         |
| Navilubio           | 6               | Nesaea             | •            | 487        |

| •                 | Sette               | ' Seite                    |
|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Nesiotae          | 275                 | , Noph / 513               |
| Nesis             | 169                 | Nora 408                   |
| Nessonis palus    | 218                 | Norba 160                  |
| Nestus            | 294                 | Norba Caesarea             |
| Netini            | 174. 187            | Norenses 190               |
| Neurer            | <b>73</b>           | Notu Ceras 523. 549        |
| Nibarus           | 461                 | Novaria 112                |
| Nicaea 102. 230.  | <b>362</b> . 500    | Novem pagi 130             |
| Nicephorium       | 467                 | Novesium 53                |
| Nicephorius       | <b>463</b>          | Noviodunum 44. 48. 51. 301 |
| Nicias            | . <b>89</b>         | Novum Comum 112            |
| Nicodemia '       | <b>363</b>          | Nuceria 168                |
| Nicopolis 225.    | 409. 422            | Nuceria Alfaterana 168     |
| Nicopolis Achaica | · <b>225</b> ·      |                            |
| Niger             | <b>550</b>          | Nuithones 60. 67           |
| Nigir             | <b>550</b>          | Numana 140                 |
| Nigritae          | 550                 | Numantia26                 |
| Nikatorion        | 473                 | Numicius 93                |
| Nikiu Kome        | <b>524</b>          |                            |
| Nikapolis         | 519                 | Numidia 523                |
| Nileus            | 282                 | Numistro 175               |
| Ninive            | <b>473</b>          | Nursia 146                 |
| Ninus             | 473                 | Nymphaea 79                |
| Niphates .        | <b>461</b>          | Nymphaeum 79. 323. 324.    |
| Nipsaei           | <b>2</b> 9 <b>6</b> | 425.                       |
| Nisaea            | 245. 478            | Nymphaeus 93               |
| Nisibis           | <b>` 467</b>        | Nymphius 462               |
| Nisyros           | <b>288. 293</b>     | Nysa 379. 500              |
| Nitiobriges.      | <b>.42</b>          |                            |
| Nitrariae         | <b>518</b>          | <b>D.</b>                  |
| Nivaria           | <b>550</b>          | ,                          |
| Noaeni            | 186                 | Oaeneum 325                |
| Noega             | 27                  | Oasis . 513                |
| Nogros            | <b>328</b>          | Oaxus 293                  |
| Nola              | 168                 | Obidiakeni 495             |
| Noliba            | 23                  | Obrimas 392                |
| Nomades           | <b>535</b>          | Obucula , 14               |
| Nomentum          | 145                 | Obulco 15                  |
| Nomos Cabisites   | 516                 | Ocalea 236                 |
| " Prosopites      | 516                 | Ocaso 27                   |
| Nonacris          | 254                 | Ocelis 435                 |

| `*             |           | Geits.              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Geite                   |
|----------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Oche           | _         | 280                 | Olcades                               | 1                       |
| Ochus          | 487       | 488                 | Olchinium                             | 31                      |
| Ocilis         |           | 25                  | Olciniates                            | 31                      |
| Ocra mons      | •         | <b>82</b>           | Olcinium                              | 31                      |
| Octiculana vil | lia       | 137                 | Olenischer Fels                       | 19                      |
| Ocriculum      |           | 137                 | Olenus                                | 228. 25                 |
| Octogesa       |           | 24                  | Olintigi                              | 1:                      |
| Octolophus     |           | 213                 | Olisiponense pr.                      |                         |
| Odessus        | •         | 302                 | Olisippo                              | 2                       |
| Odeum          | •         | 241                 | Olizon                                | 22                      |
| Odomantes      | 214       |                     | Ollius                                | 8                       |
| Odrysae        |           | 297                 | Olmeus                                | 202. 23                 |
| Oca            | •         | 532                 | Olmiae pr.                            | 20                      |
| Ocanthe        |           | 230                 | Olophyxus                             | 21                      |
| Oecalices      |           | <b>5</b> 50         | Olpae                                 | 22                      |
| - Oechalia     |           | 282                 | Olubrion,                             | <b>5</b> 50             |
| Oenarea        |           | 127                 | Olurus                                | <b>-</b> 25             |
| Oeneon         | ,         | 230                 | Oloosson                              | - 218                   |
| -Oeniadae      |           | 227                 | Olympeni                              | 359                     |
| Oenoanda       | ,         | <b>3</b> 9 <b>7</b> | Olympia                               | 259                     |
| Oenobaras      | ·         | <b>A27</b>          | Olympias                              | 217                     |
| Oenoe          | 244. 248. |                     |                                       | <b>387.</b> 434         |
| Oenone         | ~130      | 277                 | Olynthus                              | 211                     |
| Oenotria       |           | 81                  | Olyra                                 | 505                     |
| Oenotrides in  | sulae     | 175                 | Ombites praesecti                     |                         |
| Oenus Qui      |           | 268                 | Ombos                                 | <b>509</b>              |
| Oenusae        | 201       | 276                 | Ombrici                               | 135                     |
| Qenussae       |           | 286                 | Onchéstus                             | 220. 236                |
| Oescus         |           | 294                 | Onchismos                             | 224                     |
| •              |           | 311                 |                                       | 194                     |
| Oesyme<br>Oeta |           | 193                 | Onion '                               | 195                     |
|                |           | 265                 | Onisia                                | 292                     |
| Octylos        |           | 234                 | Onoba aestuaria                       | 9                       |
| Ogygia         | •         | 483                 | Onochonus                             | 203                     |
| Ogyris         |           | 482                 | Onugnathos                            | 205<br>206              |
| Oke -          | ,         | 88                  | Onuphites nomos                       | 517                     |
| Olana<br>Olana | ,         | 463                 | Outpintes nomos<br>Oorakta            | 483                     |
| Olane          |           | <del>203</del>      |                                       |                         |
| Olarso -       |           | 441                 | Ophis                                 | <b>328</b><br><b>30</b> |
| Oelberg        | 20 400    |                     | Ophiusa .                             |                         |
| Olbia          | 39. 190   |                     | Ophiussa                              | 279                     |
| Olbiopolis     | • •       | <b>76</b>           | Ophlimus (                            | 415                     |
| •              | •         |                     | • , ;                                 |                         |
|                | •         |                     |                                       | •                       |
|                | . ,       | ,                   |                                       |                         |
| •              | ·         | •                   |                                       |                         |
| •              | . '       |                     |                                       |                         |

|                    | Geite*           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Geite          |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|
| Phrynium           | 355              | Orospeda                              | 3              |
| ) pis              | 469              | Orthosia                              | 379. 459       |
| )pitergium         | 123              | Orthosias .                           | 459            |
| Oppidum Seciatum   | 43               | Ortona '                              | 171            |
| Zamense            | $5\overline{42}$ | Ortopula                              | 317            |
| ,, novum           | 547              | Ortospan <b>a</b>                     | 485            |
| Opuntius sinus     | 207              | Orynes                                | 330            |
| Opus               | 231              | Os Hispaniense                        | <b>34</b>      |
| Ora .              | <b>500</b>       | " Metapinum                           | 34             |
| Orakel des Jupiter |                  | " Massalioticum                       | 34             |
| Ammon              | <b>526</b>       | Osca                                  | 24             |
| Orbelus .          | 294              | Osciu <b>s</b>                        | 294            |
| Orbis              | 34               | Osi-                                  | <b>6</b> 0. 65 |
| Orbitanium         | 171              | Osismii .                             | 46             |
| Orcheni 468        | 3. 471           | Osphagu <b>s</b>                      | 203            |
| Orchomenus 234235  |                  | Osroene                               | . <b>465</b>   |
| Orchon             | 471              | Ossa                                  | 193            |
| Ordessu <b>s</b>   | 73               | Osset .                               | 16             |
| Ordovices          | 71               | Ossonoba:                             | 28             |
| Orei Arabes        | 465              | Osteodes                              | 189            |
| Oresthasium        | 257              | Ostia ,                               | 158            |
| Orestis            | 215              | Ostia Carbonaria                      | 88             |
| Orestis portus     | 176              | Ostium sacrum                         | 301            |
| Oretani -          | · `18            | Ostrani                               | · <b>138</b>   |
| Orus               | - 281            | Oten <b>e</b>                         | 463            |
| Oricum             | 224              | Otesini                               | 118            |
| Orippo             | 13               | Otriculum                             | <b>137</b>     |
| Oritae             | 482              | Otris 🥠                               | 471            |
| Oriundus           | 319              | Oxiae                                 | 276            |
| Ormenium           | 221              | Oxibii                                | 41             |
| Orneae             | <b>271</b>       | Oxidrakae                             | 501            |
| Ornithon oppidum   | 457              | Oxymae                                | 219            |
| Oroande            | 403              | Oxyrinchites nom                      | os 511         |
| Oroandenses        | 402              | Oxyrynchus                            | 511            |
| Oroandicus tractus | 402              | 91                                    |                |
| Oroatis .          | 479              | · P.                                  |                |
| Orobiae            | 281              | Pactius                               | 96. 172        |
| Orobii             | 110              | Pactolus -                            | ' <b>333</b>   |
| Orontes · 42       |                  | Pactye                                | 306            |
| Oropia             | 239              | Padinates                             | 118            |
| ` Oropus           | 239              | Padoa _                               | , 88           |

| ,         | •                        |     | Eelte              | 1                          | •                                      | Beim             |
|-----------|--------------------------|-----|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------|
|           | Padus                    | -   | 87                 | Palus Capráe               |                                        | 152              |
|           | Padusa                   |     | 88                 | Pamisus *                  | 200.                                   |                  |
| •         | Paedalium prom.          |     | 872                | Pamphia                    | •                                      | 229              |
|           | Paemani                  |     | 50                 | Pamphylia Pamphylia        |                                        | 398              |
| , •       | Paeonia 2                | 12. | 213                | , Pamphylium mare          |                                        | 338              |
| ·         | Paesice                  |     | 489                | Pamphylius sinus           | •                                      | 338              |
| •         | Paestanus sinus          |     | 167                | Panaei                     | 297.                                   |                  |
| •         | Paestum                  |     | 174                | Panda                      | 20,1                                   | 489              |
|           | Paesus                   |     | 357                | Pandataria .               | •                                      | 169              |
|           | Pagae                    |     | 246                | Pandosia                   |                                        | 176              |
| _ ,       | Pagasac                  |     | 220                | Paneas                     |                                        | 453              |
| ,         | Pagasicus sinus          |     | 207                | Pangaeus                   |                                        | 294              |
|           | Pagida                   |     | 456                | Panhormus.                 |                                        | 307              |
| •         | Pograe                   |     | 427                | Pannonii                   |                                        | 316              |
|           | Paktolus                 |     | 369                | Panon Polis                | •                                      | 540              |
|           | Palaebyblus              |     | <b>458</b>         | Panopeae                   |                                        | 233              |
|           | Palaemyndus              |     | <b>375</b>         | Panopeus                   |                                        | 233              |
|           | Palaeopolis              |     | <b>166</b>         |                            | 01:                                    |                  |
|           | Palaepaphos              | •   | 433                | Panopolis, Panop           | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                  |
| •         | Palaepharsalus           |     | <del>220</del>     |                            | 004                                    | 510              |
|           |                          |     | 219                | Pantheon                   | 224.                                   |                  |
|           | Palaepharus<br>Palaerus  |     | 219<br>22 <b>7</b> |                            |                                        | 158              |
| • -       | Palaeste                 | ~   | 221<br>224         | Panticapaeum<br>Panticapae |                                        | 79<br><b>-</b> 4 |
|           | Palaestina               |     | 439                | Panticapes Dans            | ,                                      | 74               |
| , ,       | Palaestina<br>Palaetyrus |     | 457                | Paos<br>Panhlamaria        |                                        | 255              |
|           | Palantium >              |     | ,                  | Paphlagonia                | •                                      | 382              |
| •         | Palarii                  |     | 257                | Paphos                     |                                        | 433              |
|           |                          |     | 315                | Papinus                    |                                        | 83               |
|           |                          |     | 257<br>275         | Papremis                   | •                                      | 517              |
| ; - · · . | Palenses                 |     | 275                | Parachonthras              | -                                      | 475              |
|           | Palibothra               |     | 501                | Parada                     |                                        | 544              |
|           | Palinurum pr.            |     | 86                 | Paradisus                  |                                        | 430              |
|           | Paliurus                 |     | <b>526</b>         | Paraetaceni<br>D           | ,                                      | 480              |
| 1 1       | Pallakopas               |     | 469                | Paraetonium                | •                                      | 525              |
|           | Pallantia D.             |     | - 26               | Paralii                    |                                        | 221              |
| •         | Pallene                  |     | 211                | Paralos .                  |                                        | 243              |
| -         | Palma '                  |     | 29                 | Parapotamia                | 2                                      | 474              |
| ·         | Palmyra                  |     | 429                | Parapotamii ·              | •                                      | 233              |
| ,         | Palmyrene                |     | 424                | Paraetakae .               |                                        | 480              |
|           | Paludes Minturnenses     |     | 164                | Paraetaken <b>e</b>        | <b>1</b> ~                             | 480              |
| 1         | Palumbinum               |     | 170                | Paravaci                   |                                        | 224              |
| •         | Palus                    |     | <b>256</b>         | Parisii .                  |                                        | 47               |
| 1         | •                        | •   |                    | •                          |                                        |                  |
| ,         |                          | •   |                    |                            |                                        | ,                |
| •         | •                        |     |                    |                            |                                        |                  |
| - u       |                          |     | -                  | , .                        | <b>-</b> .                             |                  |
|           | `                        |     |                    |                            |                                        |                  |

| Partma   116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     | Geite               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Parma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | arium                                 | 357                 | Patmos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 287         |
| Parnes   194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arma                                  | 116                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Particle   Particle | arnassus                              | 194                 | Patraeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Parni         489         Pattalene         501           Parnon         196         Paulon         102           Paropameni         484         Pausulani         141           Paropamisus         484         Pax Julia         28           Paropamisus         186         Pax Julia         28           Paropamisus         186         Pax Julia         28           Paropamisus         260         Pedalion         340         433           Paropamisus         260         Pedasum         381         401           Paropamisus         262         381         401         262         381         401         262         246         246         246         246         246         246         247         246         247         246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | arnes                                 | 194                 | Pattala Pattala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 'arnon         196         Paulon         102           'aropameni         484         Pausulani         141           'aropamisadae         484         Pax Julia         28           'aropus         186         Paxus         274           'aropus         260         Pedalion         340. 433           'aroria         256         Pedasum         381           'aros         279         Pedasus         262. 381           'artheni         323         Pedonia         525           Parthenias         199. 270         Pedum         162           Parthenium         79         Pegae         246           Parthenium promontorium         79         Pegae         246           Parthenium         30         Peian         388           Parthenium         241         Peirene         247           Parthenium         242         Pelasgi         81. 191. 246           Parthi         485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | arni                                  | <b>4</b> 89         | Pattalene"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Paropameni         484         Pausulani         141           Paropamisus         484         498         Pax Julia         28           Paropus         186         Paxus         274           Paropus         186         Paxus         274           Paropamisus         260         Pedalion         340         433           Paropameni         256         Pedasus         262         381           Paropameni         256         Pedasus         262         381           Paros         279         Pedasus         262         381           Paros         253         Pedasus         262         381           Partheni         323         Pedasus         262         381           Partheni         323         Pedonia         525         361           Parthenias         199         270         Pedum         162         246         246         246         246         246         246         246         246         246         247         247         247         247         247         247         247         247         247         247         247         247         247         247         247         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | arnon                                 | 196                 | Paulon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del></del> 4 |
| Paropamisus         484         498         Augusta         28           Paropus         186         Paxus         274           Paroreatae         260         Pedalion         340.         433           Paroria         256         Pedasum         381           Paros         279         Pedasus         262.         381           Paros         279         Pedasus         262.         381           Paros         279         Pedasus         262.         381           Paros         253         Pednelissus         262.         381           Partheni         323         Pedonia         525           Parthenias         199.         270         Pedum         162           Parthenium         79         Pegase         246           Parthenium         79         Pegase         246           Parthenium         79         Pegase         246           Parthenium         79         Pegaseum stagnum         370           Parthenium         241         Peirene         247           Parthenium         242         Pelasgia         81.         191.         246           Parthi         485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | aropameni                             | 484                 | "Pausulani".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Paropamisus         484         498         "Augusta         28           Paropus         186         Paxus         274           Paroreatae         260         Pedalion         340.         433           Paros         279         Pedasum         381           Paros         279         Pedasus         262.         381           Parrhasi         253         Pednelissus         401           Parthenia         323         Pedonia         525           Parthenias         199.         270         Pedum         162           Parthenium         79         Pegae         246           Parthenium promontorium         79         Pegaseum stagoum         370           Parthenium promontorium         79         Pegaseum stagoum         370           Parthenium promontorium         79         Pegase         246           Parthenium promontorium         79         Pegase         246           Parthenium promontorium         79         Pegase         247           Parthenium promontorium         79         Pegase         247           Parthenium promontorium         79         Pelase         213           Parthiu         485 <td>'aropamisadae</td> <td>484</td> <td>Pax Julia</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 'aropamisadae                         | 484                 | Pax Julia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Paropus         186         Paxus         274           Paroreatae         260         Pedalion         340. 433           Paros         279         Pedasus         262. 381           Parrhasi         253         Pednelissus         401           Partheni         323         Pedonia         525           Parthenias         199. 270         Pedum         162           Parthenium promontorium 79         Pegase         246           Parthenium promontorium 79         Pegaseum stagnum         370           Parthenius         330         Peian         388           Parthenon         241         Peirene         247           Parthenope         166         Peix         525           Parthi         485         Pelasgia         213           Parthi         485         Pelasgia         246           Parthi         485         Pelasgia         246           Parthini         323         Pelasgia         246           Parthyaea         485         Peleasgia         216           Parthyaea         485         Pelendones         20           Paryadres         328. 410. 461         Peligni         142     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | <b>'484. 4</b> 98 ' | " Augusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Paroreatae         260         Pedalion         340. 433           Paroria         256         Pedasum         381           Paros         279         Pedasus         262. 381           Parrhasi         253         Pednelissus         401           Partheni         323         Pedonia         525           Parthenias         199. 270         Pedum         162           Parthenium         79         Pegase         246           Parthenium promontorium         79         Pegaseum stagnum         370           Parthenium promontorium         79         Pegaseum stagnum         370           Parthenium promontorium         79         Pegase         246           Parthenium promontorium         79         Pegaseum stagnum         370           Parthenium promontorium         79         Pegaseum stagnum         370           Parthenium promontorium         79         Pelasguin         81         191         246           Parthiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Paroria         256         Pedasum         381           Paros         279         Pedasus         262         381           Parrhasi         253         Pednelissus         401           Partheni         323         Pedonia         525           Parthenias         199         270         Pedum         162           Parthenium         79         Pegae         246           Parthenium promontorium         79         Pegae         246           Parthenium promontorium         79         Pegae         246           Parthenius         330         Peian         388           Parthenon         241         Peirene         247           Parthenope         166         Peix         525           Parthini         485         Pelagonia         213           Parthi         485         Pelasgi         81         191         246           Parthini         323         Pelasgi         81         191         246           Parthini         323         Pelasgi         81         191         246           Parthini         323         Pelasgi         81         191         246           Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>                              | 260                 | <b>Pedalion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _             |
| Paros         279         Pedasus         262.         381           Parrhasi         253         Pednelissus         401           Partheni         323         Pedonia         525           Parthenium         79         Pedum         162           Parthenium         79         Pegae         246           Parthenium promontorium         79         Pegaseum stagnum         370           Parthenius         330         Peian         388           Parthenon         241         Peirene         247           Parthenope         166         Peix         525           Parthenopolis         302         Pelagonia         213           Parthi         485         Pelasgi         81.         191.         246           Parthi         485         Pelasgia         246         248           Parthini         323         Pelasgia         246         246           Parthon         544         Pelekas         359         246           Parthyaea         485         Pelendones         20           Partyadres         328.         410.         461         Peligni         142           Pasirae         480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Paroria                               | 256                 | Pedasum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Parrhasi         253         Pednelissus         401           Partheni         323         Pedonia         525           Parthenias         199. 270         Pedum         162           Parthenium         79         Pegae         246           Parthenium promontorium         79         Pegaseum stagnum         370           Peliam         247         Pelas         247           Parthenium promontorium         79         Pelas         213           Parthenium         248         Pelasgia         81. 191. 246           Parthium         329         Pelenas         359           Parthium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paros                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Partheni         323         Pedonia         525           Parthenias         199. 270         Pedum         162           Parthenium         79         Pegae         246           Parthenium promontorium         79         Pegaseum stagnum         370           Parthenius         330         Peian         388           Parthenon         241         Peirene         247           Parthenope         166         Peix         525           Parthenope         168         Pelasgi         81. 191. 246           Parthia         485         Pelasgi         81. 191. 246           Parthia         485         Pelasgi         81. 191. 246           Parthia         485         Pelasgi         8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | arrhasi                               |                     | Pednelissus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Parthenias         199. 270         Pedum         162           Parthenium         79         Pegae'         246           Parthenium promontorium 79         Pegaseum stagnum         370           Parthenius         330         Peian         388           Parthenon         241         Peirene         247           Parthenope         166         Peix         525           Parthenopolis         302         Pelagonía         213           Parthi         485         Pelaggi         81. 191. 246           Parthi         485         Pelaggi         81. 191. 246           Parthia         485         Pelasgia         246           Parthia         323         Pelasgia         246           Parthini         323         Pelasgiotis         216           Parthon         544         Pelekas         359           Parthyaea         485         Pelekas         359           Parthyaea         485         Pelendones         20           Paryadres         328. 410. 461         Peligni         142           Pasirae         489         Pelion         193           Pasitigris         469         Pella <td< td=""><td>Partheni</td><td></td><td></td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Partheni                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Parthenium         79         Pegae         246           Parthenium promontorium         79         Pegaseum stagnum         370           Parthenius         330         Peian         388           Parthenon         241         Peirene         247           Parthenope         166         Peix         525           Parthenopolis         302         Pelagonia         213           Parthi         485         Pelasgi         81.         191.         246           Parthi         485         Pelasgia         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         246         248         246         248         248 <td>Parthenias</td> <td>199. 270</td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Parthenias                            | 199. 270            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Parthenium promontorium 79         Pegaseum stagnum         370           Parthenius         330         Peian         388           Parthenon         241         Peirene         247           Parthenope         166         Peix         525           Parthenopolis         302         Pelagonia         213           Parthi         485         Pelasgi         81.         191.         246           Parthi         485         Pelasgia         246         246           Parthi         323         Pelasgia         246         246           Parthi         323         Pelasgia         246         246           Parthi         323         Pelasgia         246         216           Parthi         323         Pelasgia         246         226           Parthi         323         Pelekas         359         236           Parthi         485         Pelekas         359         246           Parthyaea         485         Pelendones         20           Paryadres         328.         410.         461         Peligni         142           Pasitigris         469         Pella         212.         454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Parthenium                            | • •                 | Pegae '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Parthenius         330         Peian         388           Parthenon         241         Peirene         247           Parthenope         166         Peix         525           Parthenopolis         302         Pelagonía         213           Parthi         485         Pelasgi         81. 191. 246           Parthi         485         Pelasgia         246           Parthini         323         Pelasgiotis         216           Parthon         544         Pelekas         359           Parthyaea         485         Pelendones         20           Parthyaea         485         Pelendones         20           Parthyaea         485         Pelendones         20           Paryadres         328. 410. 461         Peligni         142           Pasargadae         480. 481         Peliona         218           Pasitigris         469         Pella         212. 425. 454           Pasium Charax         472         Pellana         267           Passargadae         481         Pellone         251           Passargadae         481         Pellinaeum         218           Passargadae         481         Pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parthenium promo                      | ntorium 79          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |
| Parthenon         241         Peirene         247           Parthenope         166         Peix         525           Parthenopolis         302         Pelagonía         213           Parthi         485         Pelasgi         81. 191. 246           Parthia         485         Pelasgia         246           Parthini         323         Pelasgiotis         216           Parthon         544         Pelekas         359           Parthyaea         485         Pelendones         20           Parthyaea         485         Pelendones         20           Paryadres         328. 410. 461         Peligni         142           Pasargadae         480. 481         Pelinna         218           Pasirae         489         Pelion         193           Pasitigris         469         Pella         212. 425. 454           Pasman         321         Pellene         251           Passalae         502         Pellinaeum         218           Passargadae         481         Pellion         213           Passargadae         481         Pellion         213           Passargadae         481         Pellinaeum <td>Parthenius -</td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parthenius -                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Parthenope         166         Peix         525           Parthenopolis         302         Pelagonía         213           Parthi         485         Pelasgi         81. 191. 246           Parthia         485         Pelasgia         246           Parthini         323         Pelasgiotis         216           Parthon         544         Pelekas         359           Parthyaea         485         Pelendones         20           Paryadres         328. 410. 461         Peligni         142           Pasargadae         480. 481         Peliona         218           Pasirae         489         Pelion         193           Pasitigris         469         Pella         242. 425. 454           Pasium Charax         472         Pellana         267           Passalae         502         Pellinaeum         218           Passargadae         481         Pellinaeum         218           Passargadae         481         Pellinaeum         213           Passargadae         481         Pellinaeum         213           Passargadae         481         Pellinaeum         213           Passargadae         481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Parthenon                             |                     | Peirene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Parthenopolis       302       Pelagonía       213         Parthi       485       Pelasgi       81. 191. 246         Parthia       485       Pelasgia       246         Parthini       323       Pelasgiotis       216         Parthon       544       Pelekas       359         Parthyaea       485       Pelendones       20         Paryadres       328. 410. 461       Peligni       142         Pasargadae       480. 481       Peliona       218         Pasirae       489       Pelion       193         Pasitigris       469       Pella       212. 425. 454         Pasium Charax       472       Pellana       267         Pasman       321       Pellene       251         Passalae       502       Pellinaeum       218         Passargadae       481       Pellinaeum       213         Passaro       225       Pelliti Sardi       189         Passaro       225       Pelliti Sardi       189         Passaro       224       246         Passaro       225       Peloponnesus       191. 246         Patara       396       Peloponnesus       493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parthenope                            | 166                 | Peix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Parthi       485       Pelasgi       81. 191. 246         Parthia       485       Pelasgia       246         Parthini       323       Pelasgiotis       216         Parthon       544       Pelekas       359         Parthyaea       485       Pelekas       20         Parthyaea       485       Pelendones       20         Paryadres       328. 410. 461       Peligni       142         Pasargadae       480. 481       Peliona       218         Pasitigris       469       Pella       219. 425. 454         Pasitigris       469       Pellana       267         Pasman       321       Pellene       251         Passalae       502       Pellinaeum       218         Passargadae       481       Pellion       213         Passargadae       481       Pellion       213         Passargadae       481       Pellinaeum       218         Passargadae       481       Pellion       213         Passargadae       481       Pellion       213         Passargadae       481       Pellon       213         Passargadae       481       Pellon       213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Parthenopolis                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Parthia       485       Pelasgia       246         Parthini       323       Pelasgiotis       216         Parthon       544       Pelekas       359         Parthyaea       485       Pelendones       20         Paryadres       328.       410.       461       Peligni       142         Pasargadae       480.       481       Peliona       218         Pasirae       489       Pelion       193         Pasitigris       469       Pella       212.       425.       454         Pasium Charax       472       Pellana       267         Pasman       321       Pellene       251         Passalae       502       Pellinaeum       218         Passargadae       481       Pellion       213         Passargadae       481       Pellion       213         Passargadae       481       Pellinaeum       218         Passargadae       481       Pellinaeum       218         Passargadae       481       Pellinaeum       213         Passargadae       481       Pellinaeum       213         Passargadae       481       Pellinaeum       214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                     | Pelasgi . 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Parthini         323         Pelasgiotis         216           Parthon         544         Pelekas         359           Parthyaea         485         Pelendones         20           Paryadres         328.         410.         461         Peligni         142           Pasargadae         480.         481         Pelinna         218           Pasirae         469         Pellon         193           Pasitigris         469         Pella         242.         425.         454           Pasium Charax         472         Pellana         267           Pasman         321         Pellene         251           Passalae         502         Pellinaeum         218           Passargadae         481         Pellion         213           Passargadae         481         Pellon         224           Paesus         332         Pelodes         224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     | Pelasgia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Parthon       544       Pelekas       359         Parthyaea       485       Pelendones       20         Paryadres       328. 410. 461       Peligni       142         Pasargadae       480. 481       Pelinna       218         Pasirae       489       Pelion       193         Pasitigris       469       Pella       212. 425. 454         Pasium Charax       472       Pellana       267         Pasman       321       Pellene       251         Passalae       502       Pellinaeum       218         Passargadae       481       Pellion       213         Passaro       225       Pelliti Sardi       189         Pastona       409       Pelodes       224         Paesus       332       Peloponnesus       191, 246         Patara       396       Pelorus       493         Patavinae       aquae       122       Peltae       390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                     | Pelasgiotis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Parthyaea       485       Pelendones       20         Paryadres       328. 410. 461       Peligni       142         Pasargadae       480. 481       Pelinna       218         Pasirae       489       Pelion       193         Pasitigris       469       Pella       212. 425. 454         Pasium Charax       472       Pellana       267         Pasman       321       Pellene       251         Passalae       502       Pellinaeum       218         Passargadae       481       Pellion       213         Passaro       225       Pelliti Sardi       189         Pastona       409       Pelodes       224         Paesus       332       Peloponnesus       191, 246         Patara       396       Pelorus       493         Patavinae       aquae       122       Peltae       390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Parthon                               |                     | Pelekas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Paryadres       328. 410. 461       Peligni       142         Pasargadae       480. 481       Pelinna       218         Pasirae       489       Pelion       193         Pasitigris       469       Pella       212. 425. 454         Pasium Charax       472       Pellana       267         Pasman       321       Pellene       251         Passalae       502       Pellinaeum       218         Passargadae       481       Pellion       213         Passaro       225       Pelliti Sardi       189         Pastona       409       Pelodes       224         Paesus       332       Peloponnesus       191, 246         Patara       396       Pelorus       493         Patavinae       aquae       122       Peltae       390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Parth yaea                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Pasargadae 480. 481 Pelinna 218 Pasirae 489 Pelion 193 Pasitigris 469 Pella 212 425. 454 Pasium Charax 472 Pellana 267 Pasman 321 Pellene 251 Passalae 502 Pellinaeum 218 Passargadae 481 Pellion 213 Passaro 225 Pelliti Sardi 189 Pastona 409 Pelodes 224 Paesus 332 Peloponnesus 191, 246 Patara 396 Pelorus 493 Patavinae aquae 122 Peltae 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>▲</b> =          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Pasirae489Pelion193Pasitigris469Pella212425454Pasium Charax472Pellana267Pasman321Pellene251Passalae502Pellinaeum218Passargadae481Pellion213Passaro225PellitiSardi189Pastona409Pelodes224Paesus332Peloponnesus191246Patara396Pelorus493Patavinae aquae122Peltae390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                     |                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Pasitigris469Pella212 425. 454Pasium Charax472Pellana267Pasman321Pellene251Passalae502Pellinaeum218Passargadae481Pellion213Passaro225Pelliti Sardi189Pastona409Pelodes224Paesus332Peloponnesus191, 246Patara396Pelorus493Patavinae aquae122Peltae390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Pasium Charax472Pellana267Pasman321Pellene251Passalae502Pellinaeum218Passargadae481Pellion213Passaro225Pelliti Sardi189Pastona409Pelodes224Paesus332Peloponnesus191, 246Patara396Pelorus493Patavinae aquae122Peltae390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasitigris .                          |                     | Pella 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Pasman321Pellene251Passalae502Pellinaeum218Passargadae481Pellion213Passaro225Pelliti Sardi189Pastona409Pelodes224Paesus332Peloponnesus191, 246Patara396Pelorus493Patavinae aquae122Peltae390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pasium Charax                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Passalae502Pellinaeum218Passargadae481Pellion213Passaro225Pelliti Sardi189Pastona409Pelodes224Paesus332Peloponnesus191, 246Patara396Pelorus493Patavinae aquae122Peltae390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pasman                                |                     | Pellene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Passargadae481Pellion213Passaro225Pelliti Sardi189Pastona409Pelodes224Paesus332Peloponnesus191, 246Patara396Pelorus493Patavinae aquae122Peltae390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Passalae'.                            |                     | Pellinaeum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Passaro225Pelliti Sardi189Pastona409Pelodes224Paesus332Peloponnesus191, 246Patara396Pelorus493Patavinae aquae122Peltae390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Passargadae                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Pastona409 Pelodes224Paesus332 Peloponnesus191, 246Patara396 Pelorus493Patavinae aquae122 Peltae390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Paesus 332 Peloponnesus 191, 246 Patara 396 Pelorus 493 Patavinae aquae 122 Peltae 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                     | Pelodes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Patara 396 Pelorus 493 Patavinae aquae 122 Peltae 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Patavinae aquae 122 Peltae 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                     | Pelorus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 253           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Patavinae aquae                       |                     | and the second s |               |
| Patavium , 122 Pettent 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Patavium                              | , 122               | Pelteni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 390           |

|                     | . 6          | Seite       | •                    | Gette       |
|---------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| Pelusiacum ostium   | •            | 515         | Petra 215. 323       | 438         |
| Pelusium            |              | 514         | Petrini              | 187         |
| Penestia            |              | 325         | Petrocori            | 42          |
| Peneus              | 198.         | 203         | Peuce                | 301         |
| Penninus            |              | <b>32</b>   | Peucetia             | 171         |
| Pentapolis          |              | <b>528</b>  | Peucini 77.          | 296         |
| Pentapolitana regio |              | <b>528</b>  | Peucolaitis          | 500         |
| Pentelicus          |              | 194         | Peukalaotis          | 500         |
| Pentenesiae         |              | 278         | Peukela              | 500         |
| <b>Peparethus</b>   |              | 282         | Peukeliotis ,        | 500         |
| Pephnos             | •            | 265         | Phacium              | 219         |
| Peraea              | 444.         | 455         | Phaéaken             | 273         |
| Peraea Rhodiorum    |              | <b>372</b>  | Phaedria             | 256         |
| Peraebiae           |              | 216         | Phaestus 219         | 292         |
| Peraebi             |              | 216         | Phagres              | 311         |
| Percote             | •            | 356         | Phakusa .            | 515         |
| Perga               | -            | 398         | Phalacrine           | 145         |
| Pergamum            | 348.         | 384         | Phalanna             | 218         |
| Pergamus            | <b>2</b> 93. | 348         | Phalantus            | 256         |
| Perge               |              | 398         | Phalarus -           | 235         |
| Perinthus           |              | 305         | Phalasarna ;         | 29          |
| Perioeci .          |              | 264         | Phalasia             | 281         |
| Peripatetici        |              | 242         | Phalaesiae           | 256         |
| Perkotes            | -            | 332         | Phalera 241          |             |
| Permessus           | 202.         | 236         | Phalereus portus 241 | . 244       |
| Perorsi             |              | <b>54</b> 9 | Phalerus-            | 241         |
| Perperena           |              | 351         | Phalora ,            | <b>22</b> 2 |
| Perperene civitas   |              | 351         | Phaloria             | 219         |
| Perranthes tumulus  | •            | 225         | Phanae               | 286         |
| Perrhaebi           |              | 216         | Phanagoria ,         | 496         |
| Persae              | `            | <b>480</b>  | Phanaroea            | 414         |
| Perseis             |              | 214         | Phanota              | 225         |
| Persepolis          |              | <b>4</b> 81 | Pharae 252.          | 264         |
| Persis              |              | <b>480</b>  | Pharbaetites nomos   | 517         |
| Persis (hohles)     |              | 481         | Pharbaetos •         | 517         |
| Perusia /           | 125.         | 132         | Pharis               | 268         |
| Pessinus            |              | <b>3</b> 87 | Pharmacus            | 287         |
| Petaliae            |              | 282         | Pharmacusae          | 278         |
| Peteon              |              | <b>236</b>  | Pharmatenus          | 328         |
| Petilia             | •            | <b>178</b>  | Pharnacea            | 411         |
| Petitarus           |              | 197         | Pharos,              | 322         |
|                     |              |             |                      |             |

| •                         | Geițe               |              | •            | · @:   | ite          |
|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Phargalus                 | 219                 | Phlygadia    | 1.           |        | 82           |
| Pharycadon                | 218                 | Phocaria     | •            | 2      | 30           |
| Phasaelis -               | 447                 | Phocis       |              | 2      | 231          |
| Phaselis                  | 399                 | Phoenice     | 41.          | 224. 4 | 156          |
| Phasiani Phasiani         | 412                 | Phoenix 20   | •            |        | <b>92</b> .  |
|                           |                     | 372. 373.    | -            |        | •            |
| Phatmiticum, o.           | 515                 | Pholegandrus |              | 2      | 279          |
| Phazemon                  | 415                 | Pholoë       |              | 1      | 95           |
| Pházemonitis              | 415                 | Phoenicus    |              | 2      | 262          |
| Phaziana                  | <b>550</b>          | Phoenicusa   | •            | .1     | 189          |
| Phecas                    | · 219               | Phoenikios   |              | 2      | <b>23</b> 6  |
| Phellias .                | 201                 | Phoenikus    |              | , 2    | 225          |
| Phellium                  | <b>543</b>          | Phoeteae     |              | 5      | 527          |
| Phelloe                   | 251                 | Phoetrum     |              | 2      | <b>229</b>   |
| Phellus                   | <b>3</b> 9 <b>6</b> | Phraata      | •            | 4      | 176          |
| Pheneos                   | 254                 | Phrixa       |              | 2      | 260          |
| Pherae                    | 220. 264            | Phrygia-     | `            | 3      | <b>888</b>   |
| Pheresiter                | 442                 | Phrygia Paro | rios         | 3      | <b>389</b>   |
| Pherinum ,                | 219                 | " Epik       |              | 3      | <b>38</b> 9  |
| Phia!                     | <b>25</b> 9         | Phthiotis    |              | 217. 2 | <b>221</b>   |
| Phigalia .                | 257                 | Phthuris     | . •          | 5      | 504          |
| Phigam us                 | <b>32</b> 9         | Phykus       | _            | 5      | 529          |
| Phila:                    | 41. 217             | Phylace      |              | 2      | 225          |
| Philadelpheni             | <b>36</b> 9         | Phylae       |              | 2      | 244          |
| Philadelphia Philadelphia | 454                 | Phyrites     |              | 3      | 370          |
| Philae.                   | <b>505</b>          | Physcus      |              |        | <b>85</b>    |
| Philea                    | <b>304</b>          | Physkus      | <b>373</b> . |        | 172          |
| Philippi                  | 310                 | Picentes     | •            |        | 138          |
| Philiseum                 | .467                | Picentia     |              | 1      | 167          |
| Philister                 | 442                 | Picentini    |              | `1     | 167          |
| Philocalea                | 411                 | Picenum      |              | . 1    | 138          |
| Philomelium               | <b>390</b>          | Piconius     |              |        | <b>99</b>    |
| Philotera (Haven d        | ler) 520            | Pictas       |              | 1      | 161          |
| Phinopolis .              | 304                 | Pieti        |              |        | <b>70</b>    |
| Phintias                  | 184                 | Pictones     |              |        | <b>42</b>    |
| Phitonis                  | 189                 | Piera        |              |        | <b>19</b>    |
| Phlegra                   | 211                 | Pieres       | , .          |        | <b>197</b> , |
| Phlegyac                  | 234                 | Pieria       | `            | 2154   |              |
| Phliarus                  | 202. 235            | Piguntiae    | •            |        | 18           |
| Phiiasia                  | 246. 249            | Pilorus      |              |        | 11           |
| Phlias                    | , 249               | Pinara       |              | 3      | 97           |

|                 | Seite             |                   | <b>Sein</b>        |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Pineritae       | 427               | 7 Pleumoxii       | 5                  |
| Pindars Haus    | 237               | Pleuron:          | 22                 |
| Pindenissus     | 422               |                   | 52                 |
|                 | <b>. 202.</b> 231 | •                 | 52                 |
| Pinna           | 149               |                   | 52.                |
| Pionia          | 355               |                   | 14                 |
| Piraceus        | 241               |                   | 19                 |
| Piracke         | 239               |                   | 38                 |
| Piracus         | 248               |                   | 26                 |
| Pirrhichus      |                   | Plumbaria         | 3                  |
| Pirus           | 198               |                   | 393                |
| Pirustae        |                   | Pluvialia         | 550                |
| Pisa            | 126. 260          |                   | 213                |
| Pisae           | 126               |                   | 525                |
| Pisatis         | 258               | P <sub>nyx</sub>  | 241                |
| Pisaurum        | 136               |                   | 242                |
| Pisaurus        | 97                |                   | 398                |
| Piscarius       |                   | Podessa           | 279                |
| Piscene         |                   | Poemaneni         | 354                |
| Piscina publica | 156               |                   | 3                  |
| Pisidia         | 400               |                   | 3                  |
| Pisinda         | 400               | Pogon             | 273                |
| Pistorium       | . 130             | Polemoniam        | 144                |
| Pitane          | 348               |                   | <b>151</b>         |
| Pitara          | 504               |                   | 100                |
| Pithecusa       | 169               |                   |                    |
| Pitholaus       | 522               |                   | 105                |
| Pityus          | 49                |                   | 141                |
|                 | . 277. 36         |                   | 161                |
| Placentia .     | 110               |                   | 355                |
| Placia          | 356               |                   | 351                |
| Planasia        | 13                |                   | 351                |
| Planesia        | 30                |                   | 293                |
| Planktae        | 364               |                   | <b>293</b>         |
| Plataca         | 238               |                   | 489                |
| Platanistus     | 420               |                   | 403<br>147         |
| Platanius       | 202. 236          |                   | 14 <i>i</i><br>166 |
| Platea          | 520               |                   | 419                |
| Pleise          | 266               |                   |                    |
| Pleraci         | 315               |                   | 27                 |
| Plestina        | 143               |                   | 42                 |
| 4 xC941000      | ATO               | Pomptinae paludes | 60                 |

| •                    | Beite       | <b>Celt</b>                | £         |
|----------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Pomptinus (ager)     | 160         | Portus Herculis Monoeci 10 | 3         |
| Pons Argenteus       | <b>3</b> 9  | " magaus 183. 54           | 6         |
| "Anienis             | 144         | " Monocci 10               | 3         |
| , Sublicius          | 151         | " Orestis 17               | 6         |
| <b>P</b> ontia       | 175         | " Pyrenaei 2               | 5         |
| Pontiae insula       | 169         |                            | 8         |
| Ponticum mare        | <b>3</b> 36 | " Veneris 2                | 25        |
| Pontinae paludes     | 159         | " Victoriae Juliobri-      |           |
| Pontinus 196.        | <b>270</b>  | genium - 2                 | 7         |
| Pontus 336.          | <b>4</b> 09 | Porus (Reich des) 50       | _         |
| Pontus Euxinus       | <b>336</b>  | Posidion 20                |           |
| Ponticus Galaticus   | <b>4</b> 09 | Posidium 221. 293. 42      | 4         |
| " Polemoniacus       | 409         | Posidonia 17               |           |
| " Cappadocius        | <b>409</b>  | Potami 24                  | 3         |
| <b>P</b> opulonia    | 127         | Potentia 14                | :1        |
| <b>P</b> opulonium   | 127         | Potentini 17               | 5         |
| Porata               | <b>73</b>   | Potidaea '21               |           |
| Porcifera            | 90          | Potidania 22               | 9         |
| <b>P</b> orcobe      | <b>302</b>  | Praaspa 47                 | 6         |
| <b>P</b> ordoselene  | <b>286</b>  | Praedium Formianum 16      |           |
| Poros                | <b>305</b>  | Praeneste 16               |           |
| Poroselene           | 286         | Praetutiana regio 14       |           |
| Porta                | 227         | Praetutianus ager 14       | 0         |
| Porta Carmentalis    | 148         | Praktius 33                | 2         |
| " Capena             | 149         | Prasiae 242. 26            | 7         |
| " collina            | 149         | Prasias · 21               |           |
| " Exquilina          | 149         | Prasii 50                  |           |
| ,, Flumentana        | <b>150</b>  | Prasos 29                  |           |
| " Trigemina          | 149         | Praesos '29                | 2         |
| " Janualis           | 148         | Prata Flaminia 15          | 5         |
| " Mugionis           | 148         | Preciani 4                 | 3         |
| " Naevia             | 149         | Prelius lacus 9            | 19        |
| , Nomentana          | <b>149</b>  | Prennis 50                 | 14        |
| " Palatii            | 148         | Prepesinthus 27            | <b>'9</b> |
| , , Romanula         | 148         | Priapus, 35                | 7         |
| " Saturnia           | 148         | Priene 37                  | 8         |
| " viminalis.         | 149         | Prile 9                    | 9         |
| Porticus Cn. Octavii | 157         | Prille 9                   | 9         |
| " Pompeji            | 157         | Primis 1 50                | 4         |
| Portus flanaticus    | 317         | Prisciana 54               |           |
| ,, Herculis          | 176         | Privernum 16               |           |
|                      | •           | )<br>)                     | · ·       |

-

山山

|     |                                       | Geite                 |                         | ` Geite                 |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|     | Probalinthus                          | 244                   | Prytanis                | <b>328</b>              |
|     | Procopneșus                           | <b>358</b>            | Psammathus              | 266                     |
|     | Proconsulatus Asiae                   |                       | Pselcis                 | <b>505</b>              |
|     | Proelium Mundense                     |                       | Psesii                  | 495                     |
|     | Proerna                               | · <b>219</b>          | Pseudopenias .          | 530                     |
|     | Promona                               | 320                   | Pseudostoma ,           | 301                     |
|     | Promontorium Aphr                     |                       | Psilis                  | 331                     |
|     | sium                                  | 373                   | Psillis                 | 33/                     |
|     | 4 11:-:-                              | 538                   | Psilon Stoma -          | 301                     |
|     | Ampalucia                             | 548                   |                         | 239. 255                |
| •   | Combonson                             | 282                   | Psychros                | 328                     |
|     | Cimbron                               | 57                    | Psygmos                 | 522                     |
| •   | Corroinm                              | 335                   | Psygmus                 | <b>522</b>              |
|     | Transe                                | 29 <b>2</b>           | Psylli                  | 534                     |
| ,   | Pelorum                               | -180                  | Psytallia               | <b>2</b> 78             |
|     | Peloris                               | 180                   | Pteleon                 | 221                     |
| •   | Pelorus                               | 180                   |                         | 511. 529                |
|     | Pelorias                              | 180                   | Ptolemais Epitheras     | _                       |
| •   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 180                   | Ptolemaische Stadt      | _                       |
|     | · ,, Pachynum                         | 274                   | Ptolemaeuscanal         | 511                     |
| ,   | " Phalacrum                           | 180                   |                         | 515                     |
|     | " Plemmyrium                          |                       | Ptoon                   | 194                     |
|     | " pulchrum                            | 538                   | Ptychia Dulahaman anama | 274                     |
|     | ,, sacrum                             | 327                   | Pulchrum prom.          | 540                     |
| ,   | " Solonis                             | <b>549</b>            | Pullaria                | 321                     |
|     | " Taurus                              | 180                   | Pura                    | 483                     |
| •   | ,, Xiphonia                           | 180                   | Purpurariae insulae     | 550                     |
| ,   | Proni                                 | <b>275</b>            | Puteolanum              | 166                     |
| •   | Prophthasia                           | 484                   | Puteoli                 | 166                     |
|     | Propontis                             | 336                   | Pydna                   | 215                     |
| •   | Propyläen                             | 241                   |                         | <b>222.</b> 468         |
|     | Proschium                             | 228                   | Pylos                   | <b>25</b> 9. <b>261</b> |
|     | Prosopis                              | 516                   | Pylus                   | . 261                   |
|     | Prosymna                              | 272                   | Pyrae                   | 164                     |
|     | Prote 42.                             | 276. 364              | Pyramus                 | 335                     |
| . , | Proteșilai delubrum                   | 307                   | Pyrenaea juga           | 3                       |
|     | Provincia                             | <b>35</b> . <b>36</b> | Pyrenaei pr.            | <b>6.</b> 25            |
| •   | Provincia nostra                      | <b>35</b>             | Pyrenaei montes         |                         |
|     | ",, ulterior                          | 35                    | Pyrenaeus saltus        | 3<br>3<br>3             |
|     | Prosa,                                | . 361                 | Pyrene                  | 3                       |
| •   | Prusias                               | 361. 365 `            | Pyretos                 | 73                      |
|     | Prytaneum '                           | - 242                 | Pyrnos                  | 373                     |
|     |                                       | - 1                   | , ,                     | •                       |
|     |                                       |                       | , -                     | •                       |
| ,   | •                                     |                       |                         | 1                       |
| •   |                                       |                       |                         |                         |
| •   |                                       |                       | •                       |                         |
|     |                                       | •                     |                         |                         |

|                    | Seite     |                | Seite              |
|--------------------|-----------|----------------|--------------------|
| Pyrrha             | 377       | Resistus       | · -306             |
| Pyrrheum           | 227       | Retina         | 166                |
| Pyrrhicastra       | 266       | Rendigni       | 60. 67             |
| Pyxites            | 328       | Rhaga          | 478                |
|                    |           | Rhagae         | 477. 478           |
| $\mathfrak{Q}.$    | . 1       | Rhagiana       | 477                |
| Quadi              | 60. 65    | Rhamnus        | - 242              |
| Quariates          | 41        | Rhaphana       | 454                |
| Quelle der Sonne   | 527       | Rhebas         | 331. 364           |
| Quinctia prata     | 154       | Rhedones       | 46                 |
| Quinda             | 422       | Rhegium        | 177                |
| Quirites           | 145       | Rheitoi        | 244                |
| Quiza Xenitana     | 546       | Rhenus         | <b>33</b> . 58. 89 |
| 1                  |           | Rhesus         | 332                |
| <b>R.</b>          |           | Rheumos        | 254                |
| Rabbath Ammon      | 454       | Rhidagus       | 486                |
| Rai                | 478       | Rhinocolura .  | 446. 514           |
| Rama               | 448       | Rhithymna      | 291                |
| Ramantinum         | 98        | Rhium          | 205                |
| Rambakia           | 482       | Rhium fretum   | 205                |
| Rasena-            | 124       | Rhizinium      | 319                |
| Raseni -           | 124       | Rhizius .      | 328                |
| Rataneum           | 318       | Rhizon         | 319.               |
| Rauraci            | <b>53</b> | Rhizonitae     | 316                |
| Rauriaca colonia   | 54        | Rhoda          | 25                 |
| Rauricum oppidum   | 54        | Rhodanus fl.   | 34                 |
| Ravenna            | 118       | Rhodope '      | . 192. 294         |
| Reate              | 146       | Rhodiopolis    | 397                |
| Regia Memnonis     | 511       | Rhodius        | 332                |
| legiates           | 118       | Rhoduntia      | 193                |
| legillus lacus     | 100       | Rhodus '       | 288                |
| Legini a Lepido    | 117       | Rhodussa       | 373                |
| legis villa        | 128       | Rhodussae      | 364                |
| legium             | 117       | Rhoe           | - 365              |
| legium Lepidum     | 117       | Rhoedias       | 204                |
| egnum Bosporanorum | 72.       | Rhoeteum       | * · 354            |
| 78.                | ,         | Rhosos         | . 427              |
| ei                 | 478       | Rhoetakes      | 494                |
| ekem               | 438       | Rhoxolani      | - 77               |
| emi                | 51        | Rhyndacus      | <b>331</b>         |
| seina              | 467       | Rhypae         | 252                |
|                    |           | <del>-</del> - | elm .              |

| •                          |                       | ~                     |           |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| D1                         | <b>Edn</b>            | Callanto C            | Seite     |
| Rhypes                     | 252                   | Sabbathsflufs         | 459       |
| Ricinenses                 | 141                   | Sabis 34              |           |
| Rigodulum                  | 51                    | Sabota                | 436       |
| Riphaei montes             | 77                    | Sabrata               | 533       |
| Risardia                   | 549                   | Sabrina 100           | 71        |
| Robur                      | 153                   | Sacae 489             | _         |
| Roma                       | 147                   | Sacasseni ,           | 413       |
| Roma quadrata              | 147                   | Sacer ma              | 84        |
| Rostra                     | 154                   | Sacili , '            | 14        |
| Ruben (Stamm)              | 444                   | Sacrum pr.            | . 7       |
| Rubi                       | 173                   | Sadakora              | 408       |
| Rubico                     | <b>81.</b> 97         | Saepinum              | 169       |
| Rubrensis lacus            | . 37                  | Saetabi .             | 22        |
| Rudiae                     | 173                   | Saetabis              | 6         |
| Rufrae                     | 168                   | Sagalassus Sagalassus | 402       |
| Rufrium                    | 170                   | Sagaris               | 331       |
| Rugii                      | <b>60</b> . <b>67</b> | Sagariu <b>s</b>      | 331       |
| Rumon                      | 151                   | Sagis                 | 88        |
| Rupes Tarpeja              | 151                   | Sagro                 | 95        |
| Rusadir                    | 547                   | Sagras                | 96        |
| Rusagus                    | 546                   | Sais                  | 516       |
| Ruscino 34.                | 36. 540               | Saites nomos          | 516       |
|                            | 125. 128              | Saitikon              | 515       |
| Rusicada                   | 541                   | Sala                  | 518       |
| Ruspina                    | <b>537</b>            | Salacia               | 28        |
| Rusucurium                 | 546                   | Salae                 | 490       |
| Ruteni                     | 43                    | Salamis 277           |           |
| Rutubis                    | 549                   | Salapia               | 172       |
| Rutuli                     | 158                   | Salapina palus        | 100       |
| ,                          |                       | Salas                 | <b>59</b> |
| <b>ල</b> .                 |                       | Salassi               | 112       |
| <b>.</b>                   |                       | Saldae                | 545       |
| Saba                       | 521                   | Salde                 | 545       |
| Sabae Sabae                | 521                   | Salduba               | 6         |
| Sabaei -                   | 436                   | Sale                  | 309       |
| Sabaitikon Stoma           | 521                   | Salentinum            | 87        |
| Sabata                     | 99. 474               | Salernum              | . 167     |
| Sabatia<br>Sabatia         | 103                   | Saleva                | 540       |
| •                          | 99'                   |                       | 236       |
| Sabatia stagna<br>Sabatini | 99<br>94              | Salganeus<br>Salia    | 230<br>6  |
| Sabatinus lacus            |                       | ,                     | 171       |
| Canating 19042             | . 99                  | Sallentinorum regio   | # ( K     |

|                      | Gelte          | •               | Geire        |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Salmantica /         | <b>26</b>      | Sannigae ·      | <b>490</b>   |
| Salmone 260.         | 291            | Santones        | 42           |
| Salmydessus          | <b>303</b>     | Sactoni '       | 42           |
| Salo                 | 6              | Sacce           | 284          |
| Salon                | 318            | Sapaei          | <b>297</b>   |
| Salona               | 318            | Saphar          | 436          |
| Salonae              | 318            | Sapirene ·      | <b>520</b>   |
| Salpinates           | 131            | Sapis           | 97'          |
|                      | 4. 14          | Sar             | 457          |
| Saltus Castulonensis | 3              | Sara            | 457          |
| , Tugiensis          | 3              | Saramene .      | 414          |
| ,, Teutoburgiensis   | <b>57</b>      | Sarapana        | 492          |
| Saluvii              | 40             | Saraparae       | 488          |
| Salyes               | 40             | Sardes          | 368          |
| Salyum montes .      | 40             | Sárdiaei 🔪      | 315          |
| Samaraflufs          | <b>75</b>      | 'Sardiatae      | 315          |
| Samaria 444          | . <b>450</b> · | Sardinia        | 189          |
| Samariana            | 487            | Sardoum mare    | 2            |
| Samarobriva          | <b>50</b>      | Sarepta         | 457          |
| Sambana              | 474            | Sargarausene    | 407          |
| Sambus,              | <b>49</b> 9    | Sarmatae        | 72           |
| Sambus (Reich des)   | <b>501</b>     | Sarmatia        | <b>72</b>    |
| Same                 | .275           | Sarnus          | .94          |
| Samia                | <b>260</b>     | Sarona          | 446          |
| Samikon              | <b>260</b>     | Saronicus sinus | 207          |
| Sammonium.           | <b>2</b> 91    | Sarra           | 457          |
| Samnitae             | <b>46</b>      | Sarramus        | 457          |
| Samnites             | <b>169</b>     | Sars            | 6            |
| Samnium              | <b>169</b>     | Sarsina         | <b>'138</b>  |
| Samos 260. 275       |                | Sarsura         | <b>538</b> , |
| Samosata             | 427            | Sarte           | 211          |
| Samothrace `         | 284            | Sarus           | <b>335</b>   |
| Sana                 | 210            | Sasina portus   | <b>173</b>   |
| Sanagenses           | 41             | Saspires        | 413          |
| Sandalios .          | 287            | Satarcha        | 77           |
| Sandaliu <b>m</b>    | 401            | Saticula        | 168          |
| Sandiliotis          | 189            | Satrae          | 297          |
| Sandobanes           | 494            | Satrapene       | 474          |
| Sangada              | 482            | Satricum        | 160          |
| Sangarius            | <b>331</b>     | Saturae palus   | 100          |
| ' Sanni 413          | . 490          | Saturni pr.     | 6            |

| •                 | Seite                 |                    | Geite            |
|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Saturnia          | 128                   | Scyllaeum pr.      | 207              |
| Saturnini.        | 128                   | Scylletium         | 178              |
| Saucenna          | 34                    | Scyrus             | 282              |
| Saunium           | 6                     | Scythae            | 72               |
| Sauromatae        | 72                    | Scythae Aratores   | 75               |
| Savo              | 94. 103               | Scythia Europaea   | 72               |
| Saxa Rubra        | 134                   | Scythicus oceanus  | 497              |
| Scaldis fl.       | 33                    | Scythopolis        | 454              |
| Scamander         | 332                   | Sebaste .          | 450              |
| <b>Scamandria</b> | 355                   | Sebastia           | 416              |
| Scandia           | 69                    | Sebastopolis       | 417. 491         |
| Scandila          | 282                   | Sebennytes nomos   | 517              |
| Scandinavia       | <b>69</b>             | Sebennyticum, o.   | 515              |
| Scardona          | <b>3</b> 18           | Sebennytos         | 517              |
| Scarphe           | 230                   | Sebritae           | 503              |
| Scarphia          | 230                   | Sehulon            | 443              |
| Scepsis .         | . <b>353</b>          | Sedatani -         | . 19             |
| Schalem           | 447                   | Seduni             | 114              |
| Schedia .         | 518                   | Segesta            | <sup>-</sup> 185 |
| Scheria           | 273                   | Segisame           | 26               |
| Schilo            | 447                   | Segisamo julienses | 26               |
| Schoenus 1.       | <b>237. 248. 256.</b> | Segni              | 50               |
| <b>373.</b>       |                       | Segobriga          | 25               |
| Sciathus          | <b>- 282</b>          | Segobrigii         | 38               |
| Scione,           | 212                   | Segontia           | 26               |
| Scirtari          | 325                   | Segovellauni       | `41              |
| Scissum           | 24                    | Segovia            | <b>14</b> . 26   |
| Scodia            | <b>3</b> 19           | Seguntia           | <b>13</b> . 25   |
| Scollis           | 195                   | Segusiani          | 49               |
| Scolus            | 211                   | Segusio            | 114              |
| Scombraria ·      | 30                    | Seir               | 438              |
| Scomius           | 192                   | Selambina '        | 15               |
| Scoti             | 70                    | Selemnos           | 198              |
| Scotussa          | 214. 220              | Seleucia 420. 427. |                  |
| Scutana           | . 89                  | Seleucia ad Belum  | 426              |
| Scultenna         | 89                    | Seleucia Trachea   | 420              |
| Scylace           | 358                   | Tracheotis         |                  |
| Scylacium         | 178                   | Seleucis           | <b>423</b>       |
| Scylacius         | <b>82</b>             | Selge              | 401              |
| Scylla            | 176                   |                    | 349. 420         |
| Scyllaeum         | 176                   | Sellasia ,         | . <b>268</b>     |

| ,                                     | Geite                   | -                | Seite       |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Selleis                               | 198. 332                | Sessites         | 88          |
| ielybria                              | 305                     | Sestinates       | <b>13</b> 8 |
| elymbri <b>a</b>                      | 305                     | Sestus           | 307         |
| Sema                                  | 519                     | Setabis          | 22          |
| Semirus                               | 95                      | Setae            | -           |
| Semno                                 | · 324                   | Sethis           | 484         |
| Semnon <b>es</b>                      | <b>6</b> 0. <b>65</b>   | Sethraites nomos | 518         |
| Sena '                                | 97. 136                 | Setia            | 160         |
| Senia,                                | 317                     | Setonia          | <b>320</b>  |
| Seniensis colonia                     | 132                     | Seumara          | 493         |
| Senna                                 | 97                      | Seusamora        | 493         |
| Senogallia                            | 136                     | Severus          | 83          |
| Senoues                               | <b>4</b> 7. <b>11</b> 6 | Sexifirmum       | 13          |
| Senoni -                              | 47                      | Sibari           | 95          |
| Sentinates                            | <b>138</b>              | Sibde            | 381         |
| Sephela .                             | 445                     | Sibuzates        | 43          |
| Sepia .                               | 195. 272                | Sicambri         | 62          |
| Sepias pr.                            | 208                     | Sicca            | 542         |
| Sepphoris                             | 452                     | Sichar           | 451         |
| Septem fratres                        | 547                     | Sichem           | 450         |
| ,, maria                              | 98                      | Sicilia          | 179         |
| " pedani                              | 141                     | Sicimina         | 83          |
| Septentrionalis Oc                    |                         | Sicimus          | <b>27</b> 9 |
| Septimania                            | 37                      | Sicoris          | 5           |
| Septimanorum col                      |                         |                  | 315         |
| Septum .                              | 548                     | Sicum            | 318         |
| Sepyra                                | 422                     | Sicyon           | . 249       |
| Sequana                               | 33                      | <b>S</b> ide     | 267. 398    |
| jequani                               | 54                      | Sidene           | 357         |
| Serapeum -                            |                         | Sidenus          | 329         |
| Serapium ·                            | 519                     |                  | 19          |
| Serbi                                 | 495                     |                  | 167         |
| Serdica                               | 299                     | Sidon            | 457         |
| Seres                                 | 497                     | Sidus            | 248         |
| Seretion                              | 320                     | Siga             | 546         |
| Sericus · oceanus                     | 497                     | Sigambri         | 62          |
| Seriphus                              | 279                     | Sigeum prom.     | 339         |
| Sermyl <b>e</b>                       | 211                     | Sigios           | 37          |
| Serrhium                              | 309                     | Signia           | 160         |
|                                       |                         |                  | 477         |
| Sesamos                               | 384                     | Signiane         | 285         |
| Sesamu <b>s</b>                       | - 384                   | Sigrium prom.    | 200         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                       |                  |             |
|                                       |                         | •                | 1           |
| •                                     |                         | . •              | /· •        |

| •           | . Geits                            | , Ceite                               |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|             | Sihor 443                          | ,                                     |
| ,           |                                    | Demoisus 000                          |
|             | Sikyonia 249<br>Sila sylva 86. 177 | r' Datata a Ana                       |
|             | Silarus 94                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|             | Silicense 14                       | Toronseus 911                         |
| 1           | Silici classitae 472               |                                       |
|             | montoni //79                       |                                       |
|             | Silinus 261                        |                                       |
|             | Silis 98                           |                                       |
|             | Silo _ 447                         |                                       |
| ,           | Silo (Berg) 441                    |                                       |
| , ,         | Silphium 528                       |                                       |
| ·, ·        | Silpia 17                          |                                       |
|             | Silures 71                         |                                       |
| •           | Silva Gallinaria - 165             |                                       |
|             | Simbruina stagna 161               |                                       |
| -           | Simena 396                         |                                       |
| •           | Simeon (Stamm) 443                 |                                       |
| ••          | Simituense oppidum 542             |                                       |
| • ,         | Simois 332                         |                                       |
| •           | Simyra 459                         | ,                                     |
| •           | Sinaei 438                         |                                       |
|             | Sindica civitas 491                |                                       |
|             | Sindicus portus 491                |                                       |
| •           | Sindike 496                        | Siuph 516                             |
|             | Sindomana 501                      |                                       |
|             | Singanes 491                       |                                       |
|             | Singilis 14                        |                                       |
| •           | Singiticus sinus 208               | _                                     |
|             | Singulis 4. 14                     |                                       |
|             | Singus 211                         |                                       |
| 4           | Sinnaka 466                        |                                       |
|             | Sinnoria 409                       | Skirmiadae 296                        |
|             | Sinope 383                         |                                       |
|             | Sintii 214. 297                    |                                       |
|             | Sinuessa 164                       | - ·                                   |
|             | Sinus Amyclaeus 164                |                                       |
| <del></del> | anahiana A3A                       | ,                                     |
|             | Criscona · 020                     |                                       |
| ,           | Constiant 947                      |                                       |
| ,           |                                    |                                       |
| ,           | " Gallicus 38                      | Soandus 408                           |
|             | ,                                  | •                                     |
| • •         |                                    |                                       |
| -           |                                    |                                       |
|             | 1 '                                |                                       |
|             |                                    |                                       |

|                            | , Seite         | `                     | Seite       |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| Soanes                     | <b>490</b>      | Stagnum Avanticorum   | 38          |
| Soatra                     | 404             | " Sale                | <b>370</b>  |
| Sociates,                  | 43              | Stathmos              | 1           |
| · <b>S</b> ogdian <b>a</b> | 488             | <b>Statiellenses</b>  | 104         |
| Solentini.                 | 185             | Statones              | 130         |
| Soletum                    | 172             | Statonia              | 130         |
| <b>S</b> oli               | 419. 431        | Statonienses .        | <b>130</b>  |
| Solimnia                   | <b>. 282</b>    | Statoniensis lacus    | <b>99</b>   |
| Solis prom.                | <b>. 549</b>    | Statyelli `           | 101         |
| Soloe                      | 419             | <b>Stauri</b>         | 475         |
| Solonates .                | 118             | Stellates campi       | 167         |
| Solonium .                 | 40              | Stenostoma            | 301         |
| · Solas                    | · <b>185</b>    | Stentoris portus      | <b>3</b> 09 |
| Solygia                    | <b>248</b>      | Stentoros Limne       | <b>309</b>  |
| Solyma                     | <b>399</b>      | Stenyklaru <b>s</b> , | <b>263</b>  |
| Solymi                     | <b>395</b>      | Stephane              | 383         |
| Sonus                      | 499             | Steria '              | 243         |
| Sophene                    | <b>463</b> :    | Stimo                 | 219         |
| Sor                        | · <b>457</b>    | Stiphane              | 415         |
| Sora                       | 163             | Stiria                | 243/        |
| Soracte mons               | 83              | <b>S</b> tiris        | <b>233</b>  |
| Soricaria -                | 14              | Stoa Basilios         | 242         |
| Sororium tigillum          | 153             | Stoechades insulae    | 41          |
| Sosthenes portus           | 304             | Stoni                 | 107         |
| Sozopolis                  | <b>303.</b> 401 | Stratonicea .         | <b>380</b>  |
| Sparta                     | <b>268</b>      | Stratos               | 227         |
| Spasium /                  | 472             | Strongyle             | 189         |
| Sphaettus .                | 245             | Strophades insulae    | 262         |
| Spauta                     | 475             | Stryme                | <b>309</b>  |
| Spelunca -                 | 164             | Strymon               | 204         |
| Sperchiae                  | 219             | Strymonii             | 359         |
| Sperchius                  | 202             | Stubera .             | 213         |
| <b>S</b> phagia            | 262             | Stura                 | <b>89</b>   |
| Sphakteria                 | <b>262. 267</b> | Sturium               | 41          |
| Spineticum ostium          |                 | Stymbara              | 213         |
| Spiraeum prom.             | 207             | Stympha 197           | _           |
| Spoletium .                | 137             | Stymphalia terra      | 254         |
| Sporades -                 | 278             | Stymphalis            | 224         |
| Stabiae                    | 167             |                       | . 254       |
| Stadisis '                 | 504             | Styra                 | 282         |
| Stagira                    | 210             | Suani                 | 490         |

| • •              | , Geite         |                     | Geite      |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| Suardones        | 60. 67          | Sycambri            | 62         |
| Subis            | 6               | Sycurium            | 218        |
| Sublaqueum       | 161             | Syene               | 508        |
| Subur            | 548             | Sykamina            | 456        |
| Subura           | 153             | Syleum              | 398        |
| Succabar Colonia |                 | Syllium             | 399        |
| Succi            | 300             | Symaethus -         | 180        |
| Suche            | 521             | .Sýmbari            | 503        |
| Sucones          | 60              | Syme                | 373        |
| Sucro            | 6. 23           | Symplegades         | 364        |
| Suedra           | 421             | Synnada             | <b>390</b> |
| Suelteri         | 41              | Syraco              | 184        |
| Suessa           | 164             | Syracusae           | <b>183</b> |
| Suessa Pometia   | 160             | Syracusanus portus  |            |
| Suessetani       | 19              | Syrbotae            | 503        |
| Suessiones       | - 51            | Syria 💮             | 422        |
| Suessula         | 168             | Syrien der beiden S |            |
| 8uetri .         | 41              | Syros               | 279        |
| Suevi            | 63              | Syrus               | 199        |
| Suillates        | 138             | Syssition           | 519        |
| Suiones ,        | 69              | Sythas              | 198        |
| Suismontium      | 83              |                     | _          |
| Sulci            | 190             | <b> </b>            |            |
| Sulgas           | 34              | Tabae,              | 379. 482   |
| Sulmo            | <b>142.</b> 160 | Tabernae novae      | 154        |
| Sumitia          | 257             | Tabraca             | 541        |
| Sunium pr.       | 207             | Taburnus, m.        | 84         |
| Sunuci           | 51              | Tacape              | 533        |
| Superaequani     | 143             | Tacatua             | 541        |
| Sura             | 428. 467        | Tacompsos           | 504        |
| Surium           | 492             | Tader <sup>*</sup>  | 6          |
| Surrentinum      | 86              | Tadmor              | 429        |
| Surrentum        | 167             | Tadnos              | 520        |
| Susa             | 479             | Tadu                | 504        |
| Susia            | 485             | Taenarium pr.       | 206        |
| Susiana          | 478             | Taenarum            | 196        |
| Susii            | 479             | Tagae               | 486        |
| Suthul           | 544             | Tagonius ·          | 4          |
| Sutrium          | 132             | Tagus               | \ <b>4</b> |
| Sybaris          | <b>95.</b> 178  | Talabriga           | 29         |
| Sybota           | 224             | Talabroka           | 487        |
|                  |                 | ,                   |            |
| ,                |                 | · ·                 |            |
|                  |                 | ,                   |            |
| •                |                 | ,                   |            |
| •                | •               | •                   | _          |
| , •              |                 | •                   | 4          |

| . '                   | Seite        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Geit       | e -        |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| Taletos               | 268          | Tarphe                                  | 23         | 30         |
| Taletus ,             | <b>196</b>   | Tarquinii                               | 125. 13    | 30         |
| Tamaris               | 6            | Tarracinae                              | 15         |            |
| Tamascus, Tamasus, Ta | <b>.</b> -   | Tarraco.                                | 8. 52      | 23         |
| massus                | 433          | Tarraconensis.                          |            |            |
| Tamatarcha            | 496          | Tarraga                                 | 2          | 27         |
| Tambrax .             | 487          | , Tarsatica                             | 31         | 7          |
| Tamesa aestuarium     | 71           | Tarsia                                  | 48         | 3          |
| Tamesis               | <b>71</b>    | /Tarsios                                | 35         | 8          |
| Tamua                 | <b>436</b>   | Tarsius                                 | . 33       | 1          |
| Tamnath Sara          | 447          | Tarsuras                                | 49         | 1          |
| Tamynae               | 282          | Tarsus                                  | 42         | 1          |
|                       | 458          | Tartarus'                               | 9          | 7          |
| Tamuda ,              | 547          | Tartessus                               | -          | 1          |
| Tanager               | 94           | Tarus '                                 | 8          | 99         |
| Tanagra               | <b>239</b>   | Tarusates                               | 4          | 3          |
| Tanais 75. 489.       | <b>496</b>   | Tasitia                                 | 50         | <b>)</b> 4 |
| Taenarum              | <b>266</b>   | Tatta                                   | 40         | 4          |
| Tanarus               | 89           | Taulantii `                             | 316. 32    | 23         |
| Tanetum `             | 117          | Taum aestuarium                         | 7          | 1          |
| Tanfana               | <b>60</b>    | Taunus mons                             | 、 5        | 7          |
| Tanis                 | 517          | Taurasium                               | 17         | 0          |
| Taniticum, o.         | 515          | Tauri                                   | 7          | 77         |
| Taniticus nomos       | 517          | Taurini                                 | 112. 11    | 4          |
| Tanus 201.            | 216          | Tauris                                  | <b>3</b> 2 | <b>2</b>   |
| Taochi                | 412          | Tauroentum                              | 17         | 6          |
| Taoke                 | 482          | Taurois '                               |            | <b>39</b>  |
| Taphiassus            | 194          | Taurominium                             | 18         | 32         |
| Taphrae               | <b>78</b>    | Tauroplium                              | • 28       | 37         |
| Taphros               | <b>78</b>    | Taurunitium                             | 46         |            |
| Taphros fretum        | 189          | Tāurus                                  | 327. 44    | 17.        |
| Taposiris 476. 477.   | <b>526</b> \ | Tavium ·                                | 38         | 36         |
| Tarascon              | 40           | Taxila                                  | <b>5</b> 6 |            |
| Tarbelli 42           | . 43         | Taxillae                                | <b>5</b> 0 |            |
| Tarentinus            | <b>82</b>    | Taygetes                                | 19         |            |
| Tarentum              | 173          | Teanum                                  | 16         |            |
| Targines -            | 95           | Tearus                                  |            | 5          |
| Tarichea              | 452          | Teate                                   | 14         |            |
| Taricheae 452.        |              | Tecmon                                  | 22         |            |
| Tarnes                | 32           | Tectosages                              | <b>3</b> 8 |            |
| Tarpetes,             | 495          | Tecum .                                 |            | 4          |

| •                  | •           | ·                               |             |
|--------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|                    | Seite,      | -                               | Sette       |
| Tedanium           | 313         | Termanteis                      | <b>' 26</b> |
| Tegea 257          | . 538       | Termantia                       | 26          |
| Tegeatis           | 257         | Termera                         | 375         |
| Tegestense oppidum | 542         | Termerion                       | 375         |
| Telamon            | 127         | Termesii                        | 26          |
| Telesia            | 169         | Termessus                       | 400         |
| Telis              | 36          | Termestini                      | 26          |
| Tellene            | 162         | Termesus                        | 26          |
| Telmessus 381      | `           | Terponos                        | 320         |
| Telmissus          | 400         | Terra Odomantica 214            |             |
| Telos              | 288         | Tessuninum                      | 97          |
| Temenium           | 270         | Tetranaulochus                  | 302         |
| Temesa             | 433         | Tetrapolis 231                  |             |
| Temnos             | 347         | Tetrapyrgia                     | 526         |
| Temnus mons        | <b>35</b> 9 | Tetrica                         | 83          |
| Tempe              | 217         | Teuchira                        | <b>529</b>  |
| Templum Apollinis  | 155         | Teumessus                       | 237         |
| Anallinis Zann     |             | Teuthrania 344                  | . 345       |
| thii               | 310         | Teuthrone                       | 266         |
| Bendidinm          | 310         | Teutones                        | 63          |
| Costonia           | 154         | Teutria                         | 172         |
| Fortunes minili    |             | Thabusion                       | 380         |
| Furinge            | 157         | Thalama                         | 265         |
| "Tumpala Tabib     |             | Thamnitika                      | 447         |
| T D                |             | Thaenae                         | 533         |
| Tempyra            | 310         | Thapsacus                       | 429         |
| Tempsa             | <b>175</b>  | Thapsis                         | 80          |
| Tencteri           | 61          | Thapsus                         | 537         |
| Tendeba            | 381         | Thaumaci                        | 222         |
| Teneas             | 91          |                                 | 381         |
| Tenedos            | 284         | Theangela Theatrum Marcelli 15: | 4           |
| Tenesis            | 521         | Balbi                           |             |
| Teneys             |             | " M. Scauri                     | 157         |
| Tenos              | 517         |                                 | 158         |
|                    | 279         | Thebae 237                      |             |
| Tentyra            | 510         | Thebe 351                       |             |
| Tentyris           | 510         | Teches                          | 412         |
| Tentyrifes nomos   | 510         | Thedosia                        | 79          |
| Tera               | 279         | Theganussa 263                  |             |
| Tergilani 173      |             | Thelphusa -                     | 255         |
| Terias             | 181         | Themenu Thyrac                  | 391         |
| Terina             | 176         | Themestias .                    | 483         |

|                   | Seite                   | •          |             | 6             | Seite .     |
|-------------------|-------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Themiscyra        | 414                     | Thornax    |             |               | 378         |
| Themisonium       | 402                     | Thospites  | •           | <b>~0</b> 0.  | 462         |
| Thenae            | 533                     | Thracia    | , .         | •             | 293         |
| Theon Ochema      | 549                     | Thranipsae | ,           |               | 296         |
| Theon Sotron      | 521                     | Thraeston  | ı           |               | 260         |
| Therambos         | 211                     | Thrayston  |             |               | 260         |
| Therapne          | 268                     | Thriphylia | terra       |               | 224         |
| Therex            | 447                     | Throni     |             |               | 433         |
| Thermae           | 184. 185                | Thronium   |             |               | 230         |
| Thermaeus sinus,  | Ther-                   | Thale      |             |               | <b>68</b>   |
| maicus sinus      | <b>20</b> 8             | Thurii     |             | ,             | 179         |
| Therme            | 212                     | Thyamis    |             |               | 196         |
| Thermodon         | <b>329</b>              | Thyamus    |             |               | 193         |
| Thermon           | <b>229</b> ·            | Thyatira   | •           | •             | 371         |
| Thermopylae       | 222                     | Thymbra    | •           | •             | 355         |
| Thespiae          | · <b>237</b>            | Thymbria   |             |               | 378         |
| Thesprotia        | 223                     | Thymbris   | •           | •             | 331         |
| Thesprotius sinus | 223                     | Thymnias   |             |               | <b>373</b>  |
| Thessalia         | 216                     | Thymphres  | tus         | -             | 193         |
| Thessaliotis      | 216                     | Thyni      | <b>296.</b> |               | <b>360</b>  |
| Thessalonica      | 212                     | Thynia     |             | · <b>303.</b> | 365         |
| T'hestiense's     | <b>229</b>              | Thynuas    |             | <b>303</b> .  | <b>365</b>  |
| Thetidion `       | 220                     | Thyraei 、  |             | •             | <b>500</b>  |
| <b>T</b> heudalis | <b>544</b> <sup>-</sup> | Thyraeum   |             | •             | <b>256</b>  |
| Theuma            | <b>21</b> 9             | Thyrea     |             | . •           | <b>26</b> 9 |
| Theuprosopon      | <b>445. 45</b> 9        | Thyreum    |             |               | 227         |
| Thimarum          | 219                     | Thyrides   |             |               | <b>265</b>  |
| Thinae .          | 497                     | .Thysdrus  |             |               | <b>543</b>  |
| Thinites nomos    | 511                     | Tithorea   | ,           |               | 194         |
| Thirmidá          | 544                     | Tiaba      |             | , ,           | <b>380</b>  |
| Thirza            | 451                     | Tiarantus  |             | ,             | <b>73</b>   |
| Thisbe            | <b>238</b>              | Tiasa      | ,           | 41            | 201         |
| Thisoa            | 255                     | Tibareni - | •           | 411.          | 413         |
| Thius             | 199                     | Tiberias   |             |               | 452         |
| Thmuis ^          | 517                     | Tiberinus  |             | •             | 90          |
| Thoarios          | 329                     | Tiberis    |             |               | 90          |
| Thoaris           | <b>329</b>              | Tibur      |             |               | 161         |
| Tholus            | 544                     | Tichis     | ,           | · 6           | . 34        |
| Thomna            | 436                     | Tichium    |             |               | 229         |
| Thorae            | , 243                   | Tichius    |             |               | 193         |
| Thoricos .        | 243                     | Ticinum    |             | •             | 111         |
|                   | **                      |            |             |               |             |

| •                   | Gette       |                                      | Seite      |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| Ticinus             | 89          | Tlos                                 | <b>397</b> |
| Tifata              | 167         | Triolus                              | 369        |
| Tifernates Tiberini | 138         | Tochari 488.                         | _          |
| ,, Metaurenses      | 138         | Togisonus                            | 98         |
| Tifernum -          | 138         | Toka                                 | 543        |
| Tifernum Tiberinum  | 138         | Tolbiacum                            | <b>52</b>  |
| Tifernus            | <b>96</b>   | Tolentinates                         | 141        |
| Tifernus m.         | 85          | Talenus                              | 91         |
| Tigava,             | 547         | Toletum                              | 25         |
| Tigense oppidum     | 544         | Tolistobogi, Tolistoboji             |            |
| Tigris . 462.       | _           | Tolophon                             | 230        |
| Tigurinus pagus     | 54          | Tolosa '                             | 38         |
| Tilataei            | 297         | Tomarus                              | 225        |
| Tilaventum          | 98          | $\dot{\mathbf{T}}_{\mathbf{omerus}}$ | 483        |
| Tilaventum majus    | 98          | $\mathbf{T_{omeus}}$                 | 262        |
| ,, minus            | 98          | Tomi                                 | 301        |
| Tilphusius          | 236         | Tomis                                | 301        |
| Timachus            | ,294        | Topiris, Topirus                     | 310        |
| Timnath Serach      | 447         | Toronacus                            | 225        |
| Tinge               | 548         | Torone                               | 211        |
| Tingentera          | 12          | Toryne                               | 224        |
| Tingis              | 548         | Toxiandri                            | 50         |
| Tinia               | 91          | Toygeni                              | 54         |
| Tiora               | 97          | Trachinia                            | 222        |
| Tiparenus           | 277         | Trachinii                            | 221        |
| Tipasa              | 546         | Trachones                            | 454        |
| Tipsach             | 429         | Trachonitis                          | 454        |
| Tireh               | 370         | Träeis '                             | 95         |
| Tirida              | 310         | Tragurium                            | 318        |
| Tirie -             | <b>370</b>  | Trajanopolis                         | 420        |
| Tiristasis .        | 306         | Transalpina                          | 35         |
| Tiristis            | 302         | Trapezopolis                         | 394        |
| Tiryns              | 272         | Trapezus 255.                        | 400        |
| Tisdrus             | <b>54</b> 3 | Trarium                              | 351        |
| Tissenses           | 186         | Trasimenus lacus                     | 99         |
| Titane              | 249         | Trauos                               | 309        |
| Titanus             | 332         | Trausi                               | 297        |
| Tithorea -          | 232         | Trebanorum montes                    | 84         |
| Tithronium          | 233         | Trebia                               | 89         |
| Titius 313          | _           | MT                                   |            |
| Tium                | 365         | Trebulani Suffenates                 |            |
| •                   | - 4-        | Figurent Officustes                  | 146        |

| `.                    | Seite            | •                             | Ŋ      | (            | Seite .      |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|
| Trebulani Mutuscaei   | .146             | Troas                         | 344.   |              |              |
| Trecasses             | 48               | Trocmi                        |        | 0.20         | 385          |
| Treïenses .           | 141              | Troezen                       |        |              | 272          |
| Trento                | <b>96</b>        | Trogiliae                     | ,      |              | 287          |
| Treres                | <b>2</b> 92      | Trogiliarum                   | portus |              | 183          |
| Trerus                | 93               | Trogilium                     |        | ,            | 340          |
| Tres tabernae         | <b>159</b>       | Trogilus                      |        |              | 184          |
| Tretos 1              | 95. 271          | Trogitis                      | •      | ,            | 404          |
| Treveri, Treviri      | 51               | Troglodytae                   | 301.   | <b>503</b> . | <b>521</b>   |
| Triballi              | 296              | Troglodytice                  |        | <b>503.</b>  |              |
| Triboci, Tribocei, Tr | ibuci 53 🕆       | Troja                         |        |              | 354          |
| Tricastini            | 41               | Trophaea                      |        |              | 255          |
| Tricca                | 218              | Trosmis                       | `      | **-          | 300          |
| Trichonis             | <b>229</b>       | Trossuli                      | •      | •            | <b>132</b> . |
| Trichonium            | <b>229</b>       | Trudulensis                   | portus | }            | 71           |
| Tricorii              | <b>37</b> .      | Truentinus .                  | •      |              | 97           |
| Tridentini -          | 107              | Truentum                      |        | •            | 140          |
| Tridentum             | 108              | $T_{uba}$                     |        |              | 161          |
| Trieris               | 459              | Tubantes .                    |        | • ,          | 60           |
| Trifanum              | 164              | Tuberus                       |        | •            | 483          |
| Trigaboli             | 88               | Tuburbis                      |        | ١ .          | 542          |
| Trikoloni             | <b>256</b>       | Tubusuptus                    |        | 4            | 547          |
| Trikorithus           | 244              | Tucca                         |        | 541.         | 542          |
| Trikrana              | <b>195</b>       | $\mathbf{T}_{\mathbf{ucci}}$  |        | -            | 15           |
| Trimontium            | 312              | Tucentes                      | _      | •            | 144          |
| Trinasus              | 266              | $\mathbf{T_{udae}}$           | -      |              | 27           |
| Trinius               | <b>,</b> 96      | $\mathbf{T_{ude}}^{\prime}$   |        | ,            | 27           |
| Triuobantes           | 71               | Tuder                         |        | ,            | 27           |
| Triopas               | <b>374</b>       | Tuficani                      |        | ·            | 137          |
| Triopia               | 374              | Tulcis                        |        | 6            | . 23         |
| •                     | 40. 374          | $\mathbf{T}_{\mathbf{ullus}}$ |        |              | 82           |
| Triparadisus          | <b>430</b>       | Tunes                         | - 1    |              | 538          |
| Triphylia             | 258              | Tungri                        |        |              | 50           |
| Tripodiskos           | 246              | Turcae .                      |        | ,            | 495          |
| Tripolis 217. 218. 20 | <b>67. 393.</b>  | ${f T}$ urdetani              |        |              | 9            |
| 411. 459. 532.        |                  | Turdetania                    |        |              | 9            |
| Tritaea               | <b>253</b>       | Turduli                       |        | •            | 9            |
| Triton                | · <b>533</b>     | Turia                         |        |              | <b>6</b>     |
| Tritonis 53           | <b>30. 533</b> , | Turiga                        |        |              | 16           |
| Tritonon              | 233              | Turmodigi                     |        |              | 20           |
| Triumpilini           | 107              | Turones                       |        | •            | 47           |

|                   | Seite                  | •                     | Seite       |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Turenii           | 47                     | Uliarius              | 43          |
| Turris Libyssonis | 189                    | Ulla                  | 6           |
| Turrus            | . 121                  | Umbria                | 135         |
| Tusca             | 541                    | Umbro                 | 92          |
| Tusci             | 124                    | Unelli (              | 46          |
| Tusculam          | 161                    | Unsingis              | <b>58</b>   |
| Tuthoa            | 199                    | Ura                   | 428         |
| Tutia             | 92                     | Urania .              | 432         |
| Tyana             | .408                   | Urbana                | <b>167</b>  |
| Tyanitis 🗀        | 407                    | Urbanates Metaurenses | <b>1</b> 38 |
| Tyche             | <b>183</b> ·           | " Hortenses           | <b>138</b>  |
| Tylae             | 313                    | Urbesalvia Pollentini | 141         |
| Tyndaris          | 186                    | Urbigenus pagus       | <b>54</b>   |
| Typanaea          | <b>260</b>             | Urbs                  | 147         |
| Typaeon `         | 261                    | Urbs Salvia           | 141         |
| Typhon            | 424                    | Urci                  | 21          |
| Tyrambe           | <b>4</b> 9 <b>6</b>    | Urgao Alba            | 15          |
| Tyras             | 74                     | Urgenum               | <b>3</b> 8  |
| Tyria             | 370                    | Urgia cognominatum C  | a-          |
| Tyriaeum          | 404                    | strum Julium          | 13          |
| Tyritae           | <b>74.</b> 76          | Urgo                  | 134         |
| Tyrrheni          | 124                    | Uria 171              | . 173       |
| Tyrrhenicum mare  | <b>82</b> <sup>-</sup> | Urias                 | 228         |
| Tyrseni           | 124                    | <b>U</b> rium '       | 4           |
| Tyrsus            | 190                    | Urmi                  | 476         |
| Tyrus             | <b>290. 457</b>        | Ursao                 | 14          |
| Tyscos            | 388                    | Ursentini             | 175         |
| Tzani             | 490                    | Usalitanum oppidum    | 544         |
| · u.              |                        | Usar                  | 545         |
| <b>44.</b>        | ,                      | Uscana.               | 325         |
| Ubii              | 52                     | Usceta                | <b>538</b>  |
| Uceni             | 41                     | Usipetes              | 61          |
| Ucubis 1          | 14. 15                 |                       | . 462       |
| Ucultuniacum      | 16                     | Uspe ·                | <b>495</b>  |
| Udini             | 495                    | Ustica                | <b>189</b>  |
| 'Udon ,           | 495                    | Utica                 | <b>54</b> 0 |
| Uduba             | 6                      | Utis                  | 90          |
| Ufens             | .93                    | Uxama                 | 26          |
| Ugernum           | 38                     | Uxellodunum           | 43          |
| Ulassi            | 315                    | Uxii                  | 480         |
| Ulia              | 15                     | Uzita                 | <b>538</b>  |

|                     | Seite           |                          | Seite       |
|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| R.                  | 1               | <b>V</b> ella <b>v</b> í | 42          |
| . 25.               | •               | Velejacium oppidur       | n 116       |
| Vacca               | 5. 544          | Velauni                  | <b>325</b>  |
| Vaccaei             | 20              | Venafrum                 | 169         |
| Vacua '             | <b>.</b>        | Venaria                  | 135         |
| .Vada               | <b>52. 103</b>  | Vendalium                | 40          |
| Vada Sabatia, Sabat | thorum 103      | Vendalum                 | 40          |
| " Volaterrana       | 126             | Vendo                    | 320         |
| Vadimonius lacus    | 99              | Venedi                   | 69          |
| Vaga                | <b>544</b>      | Veneno                   | 101         |
| Vagedrusa           | <b>. 181</b>    | Veneria                  | <b>542</b>  |
| <b>V</b> agienni    | 101             | Veneris oppidum          | 511         |
| Vahalis fl.         | <b>33</b>       | Veneti                   | 46. 81      |
| Valentia            | 23              | Venetia ,                | 100. 119    |
| Valentini           | <b>190</b>      | Veneticae insulae        | 46          |
| Valeria .           | 25              | Venetus                  | · 33        |
| Valetium .          | 172             | Vennones                 | 112         |
| Vali                | <b>495</b>      | Vennonetes               | 112         |
| Vallis Venusta      | 107             | Venostes                 | 107         |
| Vangiones           | <b>53</b>       | Ventisponte              | 14          |
| Vannii regnum       | 65              | Venusia                  | 173         |
| Vardaei             | 315             | Vera '                   | 476         |
| Varduli `           | 20              | Veragri                  | 114         |
| Varia               | <b>.27</b>      | Verbanus lacus           | 99          |
| Varini              | <b>60. 67</b>   | Verbigenus               | · <b>54</b> |
| Varramus            | 98              | Vercellae :              | 113         |
| ${f V}$ arus        | 34              | Veresis                  | · <b>94</b> |
| Vascones            | 20              | Veretini                 | 172         |
| Vasconum saltus     | . <b> 3</b>     | Vergilia .               | -15         |
| Vasio               | .41             | Vergium Castrum          | 24          |
| Vaticani montes     | 149             | Vergunni                 | 41          |
| Vatrenus            | <b>88.</b> 90   | Vernodubrum              | 34. 36      |
| <b>Vediantii</b>    | 101             | <b>Verolamium</b>        | 71          |
| Veji                | <b>125. 132</b> | Veromandui               | 51          |
| Velauni             | 42              | Verona                   | 108         |
| <b>V</b> elia       | 174             | Verulae                  | 162         |
| Veliates Vecteri    | 102             | Vesbius                  | 85          |
| Velinus             | 91              | Vescia                   | 164         |
| Velitrae            | <b>160</b>      | Vescinus ager            | 164         |
| Vellauni _          | 41              | Vescinus saltus          | 165         |
| Vellaunodunum       | 44. 47          | Veseris                  | 94          |

+B/M.

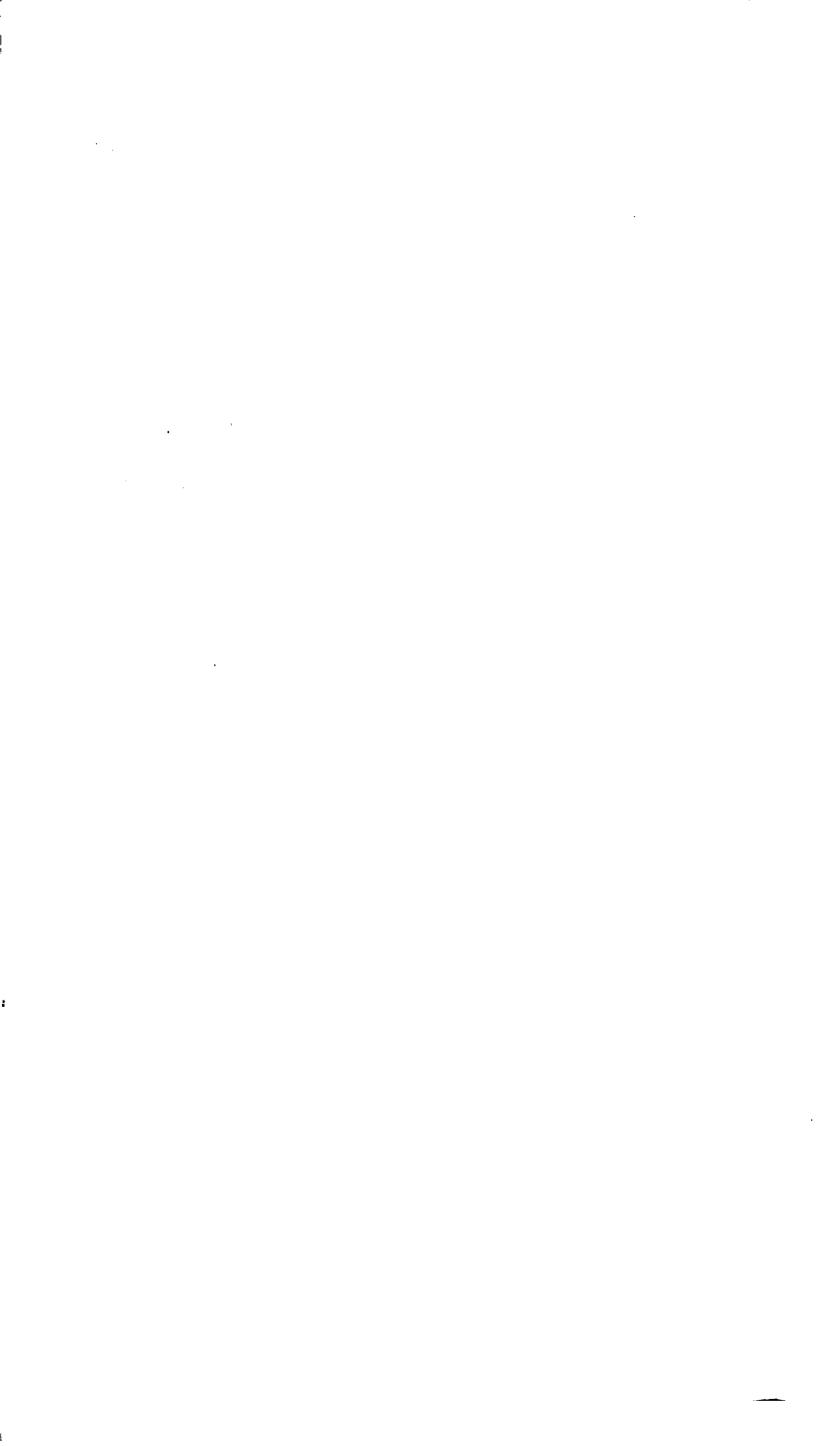

| • | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |



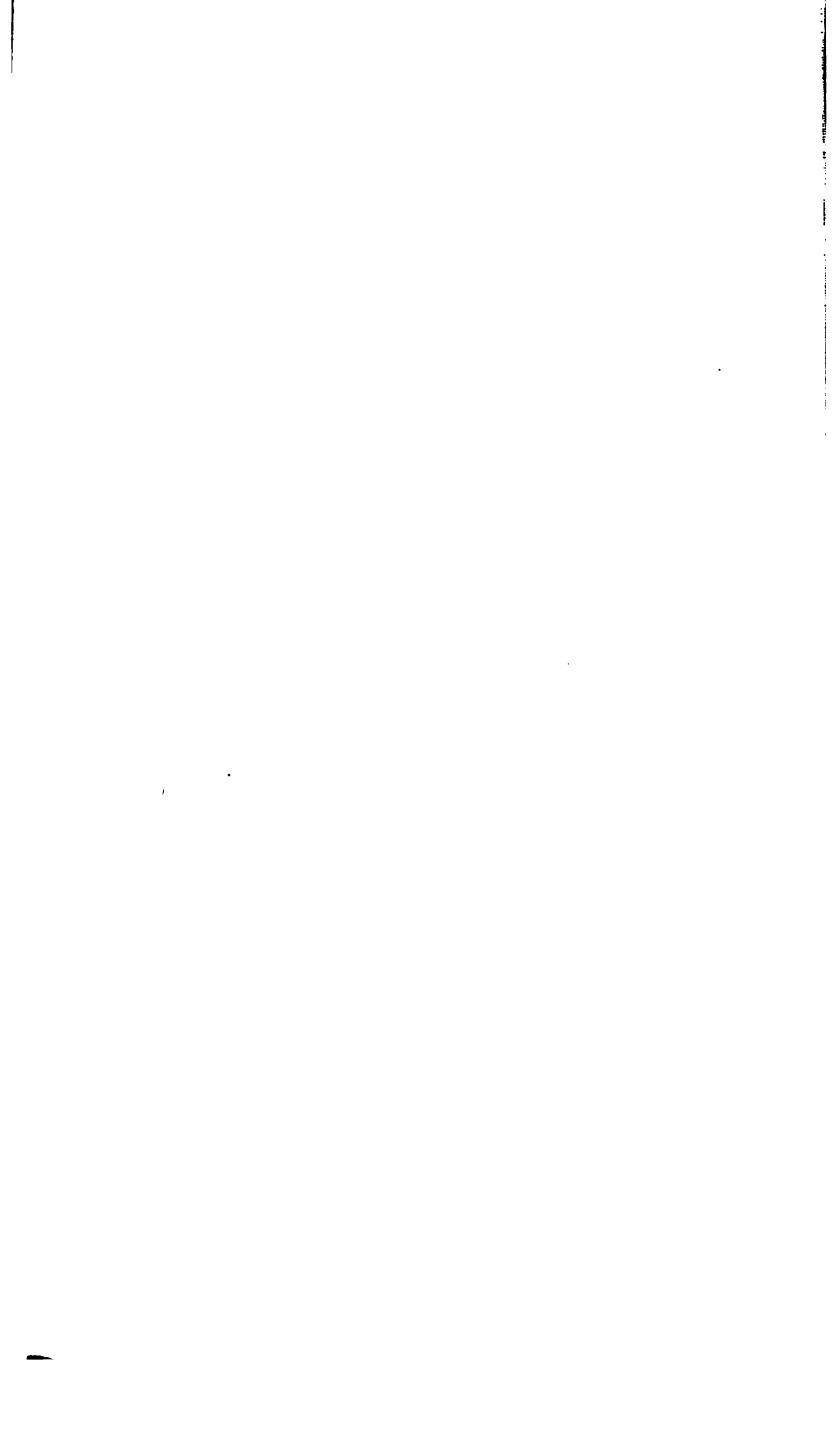

,

'

í



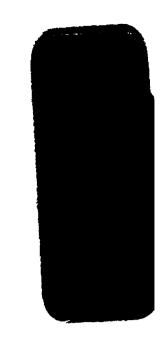